

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





Digitized by Google

## Lehrbuch

ber

# Meteorologie

n o o

# Ludwig Friedrich Ramp,

Professor an der vereinigten Friedrichs = Universität zu Salle.



Pour decouvrir les lois de la nature, il faut, avant d'examiner les causes des perturbations locales, connaître l'état moyen de l'atmosphère et le type constant de ses variations.

HUMBOLDT.

Erfter\_Banb. Dit brei lithographirten Zafeln.

Halle, in der Gebauerschen Buchhandlung 1831.

## Vorrede.

Im Sahre 1823 theilte der verstorbene Professor Meinede in der hiefigen naturforschenden Gesellschaft seine Ansichten über die Oscillationen des Barometers mit. Nicht in der Atmosphäre, sondern im Innern der Erde, sollte ihre Ursache liegen; durch einen eigenthumlichen Prozeß, welchen er mit bem Ramen des Athmens bezeichnete, follte der Boden bald Luft absorbiren, bald wieder aushauchen, badurch das Barometer balb sinken, balb steigen. Rachdem ber Berfasser biese in ein neues Gewand gekleidete Hypothese Woodward's bekannt gemacht und nicht richtig aufgefaßte Thatsachen baraus abgeleitet hatte, waren die Meinungen über ihren Werth sehr Einige Naturforscher, besonders diesenigen, welche . aetheilt. nie eine Beobachtung bes Barometers gemacht hatten und bas ganze Instrument hochstens aus vor Zeiten gehörten Vorlefungen über Physik kannten, nahmen diese Hypothese um so lieber mit Beifall auf, da ihrer Phantafie hier ein großer Spielraum gegeben war. herr hofrath Referstein verfolgte

diese Ansicht weiter und baute darauf seine Quellentheorie, deren höchstes Princip der Satz war, daß die Erde atmosphärische, also sauerstoff reiche Luft absorbire, diese durch eine eigenthümliche, nicht näher angegebene, Function in Basser verwandle und den Rückstand als kohlensaure, also sauersstoff arme Luft wieder aushauche.

Der Gegenstand gab Veranlassung zu manchen Discusfionen in der gedachten Gesellschaft; ich wurde aufgefordert, bie Bafis biefer Untersuchung, die Abhandlung Meinede's, naber zu prufen. Eine fluchtige Unsicht Dieser Arbeit zeigte schon, daß ihr Urheber die Thatsachen selbst nicht ganz richtig angegeben hatte; aus der Vertheilung der Warme auf der Erdoberflache und ihrer ungleichen Aenderung für gleiche Dif= ferenzen ber Breite leitete ich bie Bunahme ber unregelmäßigen Barometerschwankungen mit ber Entfernung vom Aequator her, und wies nach, daß die geognoftische Beschaffenheit des Bodens, welche Meinede als die wichtigste Ursache bes Phanomenes angesehen hatte, barauf nicht ben geringsten Ginfluß hatte. Indem ich für mehrere Orte die barometrischen und thermometrischen Windrosen entwickelte, zeigte sich ber innige Zusammenhang beiber sehr auffallend. Die schnellen Menderungen des Barometers bei Gewittern, die ploglichen Menberungen ber Windrichtung bei biefen Erscheinungen, fo wie bei bem Niederschlage bes Hagels, bewiesen, baf bie Obtillationen der Barme die wichtigste Rolle bei den Barometerfcmankungen spielten, und daß die Spothese, welche Leopolb v. Buch einige Sahre fruher entwickelt und auf fo fichere Principien bafirt hatte, die naturgemaße fen. ben v. Bud angegebenen Andeutungen folgend, theilte ich in biefem in wenigen Bochen ausgearbeiteten Auffate bie meiften ber in vorliegendem Werke aufgestellten Ansichten mit.

Als ich im Februar 1824 die barometrische und thermometrische Windrose für Stockholm bestimmte, siel es mir bei Zusammenstellung der Beobachtungen auf, daß manche Winde im Sommer fast ganz sehlten, während sie im Winter häusig waren, und umgekehrt. Lambert's Formel, welche ich durch die Abhandlung des Herrn v. Buch kennen lernte, zeigte mir den Weg zur näheren Untersuchung dieses Gegenstlandes: ich fand in Stockholm und Berlin eine bestimmte Abhängigkeit der Windrichtung von den Jahreszeiten. Herr Prosessor C. Ritter, welchem ich bei einer Durchreise durch Verlin die ersten von mir gefundenen Resultate mittheilte, munterte mich auf, den Gegenstand weiter zu versolgen, und machte mich auf mehrere näher zu untersuchende Punkte, namentlich den Einsluß der Gebirge auf die mittlere Weindrichtung, ausmerksam.

So fing ich im Sommer 1824 an, sammtliche in ben Mannheimer Ephemeriden mitgetheilten Beobachtungen des Windes zu bearbeiten, ich wollte alle vorhandenen Aufzeich= nungen benuben, fing die Arbeit in einem zu großen Maaß= ftabe an; langer als ich anfangs geglaubt hatte, hielt mich dieses Durchgehen der meteorologischen Tagebucher auf. Ende des Jahres 1826 hatte ich die meisten der im dritten Abschnitte fur Deutschland und Italien mitgetheilten Resultate Nachdem ich die Windverhaltnisse im Allgemeinen kennen gelernt hatte, fing ich an, bie Windrichtung bei ben Rieberschlägen bes Regens und Schnees naher zu untersuchen. Schon im Anfange meiner Arbeit hatte ich gefunden, daß in Stockholm die mittlere Richtung aller Winde und die mittlere Richtung bei Niederschlägen fast auf einander senkrecht ftan-3ch hielt dieses Resultat für allgemein; eine Bergleidung ber vom herrn v. Buch für Berlin gegebenen Berhalt=

ntsse zeigte das Unhaltbare dieser Ansicht. Durch Beobachtungen an andern Orten lernte ich den Unterschied der Regensverhältnisse im nördlichen und mittleren Europa kennen, ich unterschied die beiden Gruppen von Klimaten, welche ich im vierten Abschnitte mit dem Namen der mitteleuropäischen und schwedischen bezeichnet habe.

So war dasjenige, was ich über das allgemeine Berhalten der Winde gefagt habe, bereits im Unfange des Jahres 1827 vollendet; ich wollte diese Arbeit in dem Jahrbuche für Physit und Chemie bekannt machen, als Schouw's Beitrage zur vergleichenden Klimatologie erschienen. Die Resultate in bieser Schrift stimmten nahe mit ben von mir gefundenen überein, und ich hielt es für unnothig, meine Arbeit bekannt ju machen. In einer Recension biefer Schrift, welche in ber Mugemeinen Literatur = Zeitung für 1828 abgedruckt wurde, zeigte ich die Abweichungen der Ansichten Schouw's von ben meinigen; ich machte aufmerksam, daß es nothig sen, ther= mometrische Windrosen zu berechnen, und wies den Zusammen= hang diefer mit ben barometrischen nach, zugleich bemerkend, baß wir nicht im Stande sepen, den Stand bes Barometers bei verschiedenen Winden blo 8 aus der Temperatur herzuleiten, sondern daß wir zugleich auf die mittlere Richtung des Windes Rucksicht nehmen mußten. Dem Plane Diefes kritischen Blattes zufolge konnte ich die Resultate nur kurz andeuten. Spater erschien die ausführliche Arbeit des herrn Professor Dove, in welcher er den Zusammenhang zwischen dem Stande des Barometers und Thermometers in Paris naher untersuchte. in der Folge ift es mehrmals der Fall gewesen, daß herr Profeffor Dove in feinen Auffagen in Poggendorff's Annaten Resultate mitgetheilt hat, ju benen ich ebenfalls gelangt war, und es durfte biefer Umstand dazu dienen, die Bahr=

scheinlichkeit berfelben zu zeigen. Zugleich giebt bieser Umstand einen Beweis ab, wie nichtig der von Gelehrten geführte Streit über die Priorität der Entdeckungen häusig ist. So wenig ich die Arbeiten des Herrn Dove vor ihrem Ersscheinen kannte, eben so sest din ich überzeugt, daß er Nichts von meinen Resultaten wußte. Indem wir beide dem von den Herren v. Buch und v. Hum boldt angedeuteten Wege folgeten, mußten wir sehr bald zu Resultaten gelangen, welche zum großen Theil übereinstimmten.

Bei einer Bergleichung bes Umfanges ber unregelmäßigen Barometerschwankungen erkannte ich außer ber langft bekannten Zunahme biefes Elementes mit der Breite fehr bald eine Abhängigkeit von der Länge. Indem ich auf einer Carte die Punkte verband, an denen diese Große gleich war, fand ich einige Aehnlichkeit zwischen diesen Linien und ben magnetischen Isoklinen. Um einen Grund für diese Aehn= lichkeit aufzusuchen, verfolgte ich aufs Reue einen Gegen= stand, auf den ich schon im Anfange meiner Untersuchungen aufmerksam geworden war, bessen Bearbeitung ich mehr= mals angefangen, aber auch wieder aufgegeben hatte, namlich den Einfluß der Winde auf die unregelmäßigen Aende= rungen der Declination. Nach Bollendung diefer mubfamen Arbeit erkannte ich die Abhängigkeit von den Winden fast eben fo bestimmt, als uns biefes ber Stand von Barometer und Thermometer zeigen.

Die Arbeit Gasparin's über die Regenverhaltnisse von Europa, welche ich am Ende des Jahres 1828 kennen lernte, zeigte, daß auch bei diesem von mir dis dahin weniger beachteten Phanomene eine gewisse Regelmäßigkeit vorhansten wäre. Bei weiterer Verfolgung dieses Gegenstandes fand

ich, daß Sasparin's Eintheilung von Europa wenig brunchdar sen, da der Verfasser die Jahredzeiten nicht zweck-mäßig angenommen hatte. Die Meinung, welche Herr v. Buch in seiner Abhandlung über das Klima der Canarizschen Inseln aufgestellt hatte, schien die naturgemäße zu seyn. Ich wurde erst später auf das eigene Verhältniß zwischen den Winter= und Sommerregen ausmerksam, ein Verhältniß, welches wir auf eine ähnliche Art bei den Gewittern an den Kasten und im Innern des Continentes wieder sinden. Wie wichtig diese Vertheilung des Regens im Jahre sur die Tempezratur der Luft und des Vodens sen, werde ich im zweiten Vande zeigen.

Berfolgt man sorgfältig die Fortschritte ber Meteorologie, so gelangt man sehr bald zu ber Ueberzeugung, daß dieser Theil der Physik erft in der letten Salfte bes vorigen Sahr= hunderts wissenschaftlicher behandelt wurde. Zwei Genfer Gelehrte, Sauffure und de Luc, welche die Erscheinungen ber Natur in ben Schweizer Alpen studirten, zeigten, baß bei den oft complicirten Phanomenen in der Atmosphare bestimmte Gefete Statt fanben, baß man bei Untersuchung meteorologi= scher Gegenstände stets auf die klimatologischen Berhaltnisse War ihr Streben auf benfelben Ruckficht nehmen mußte. Punkt gerichtet, fo wichen ihre Refultate fehr bedeutend von einander ab. Sich strenge an die Erfahrung haltend und nur auf vollkommen begrundete Sate weiter bauend, theilte Sauffure in seinen Reisen durch die Alpen und in seiner Hygrometrie eine Menge scharffinniger Bemerkungen mit, welche in Folge durch die Arbeiten anderer Naturforscher bestätigt sind. War auch de Luc in seinen Untersuchungen über die Modificationen ber Atmosphäre noch bemselben Wege gefolgt, so verließ er biefen fast ganz in seinen Ibeen über die Meteorologie. Durch ein sthiechtes Instrument geleitet, dessen Sprache er nicht untersucht hatte, stellte er eine Menge von Sagen auf, welche er zu schnell aus seinen Prämissen gefolgert hatte. Seine Hopppothese, nach welcher sast alle Erscheinungen in der Atmosphäre durch chemische und electrische Prozesse bedingt werden sollten, sand um so mehr Beisall, da die gleichzeitigen Untersuchungen von Lavoisier, Scheele und Priestley über die Gase ihr zu Hülfe zu kommen schienen. De Luc stellte ein vollständiges System der Meteorologie auf, das sich ohne Mähe andziehen und in den Lehrbüchern vortragen ließ. Die Unterssuchungen von Saussuchen nicht in das System und wurden daher übersehen.

Hemmte de Luc vielleicht durch seine voreiligen Behauptungen die Fortschritte der Wissenschaft, so verschaffte er der Meteorologie doch viele Freunde. Durch seine Arbeiten wurde auf den Mangel an Beobachtungen ausmerksam gemacht, die Zahl der meteorologischen Observatorien vermehrte sich. Der Kurfürst Carl Theodor von der Pfalz schätte nach sernen Gegenden Instrumente, welche alle die dahin versertigten an Genauigkeit übertrasen und vollkommen übereinstimmend waren. Nicht blos über Europa, sondern auch über America und Grönland verbreiteten sich die Bemühungen der Mannheimer meteorologischen Societät, und noch lange werden die von ühr herausgegebenen Ephemeriden die wichtigste Fundgrube für Meteorologie seyn.

Zwei Deutsche, die Herren v. Buch und v. Hum = boldt, verfolgten aufs Neue den von Saufsure empfohlnen Weg. In einer Reihe von Abhandlungen, die seit dem Anfange dieses Sahrhunderts erschienen, machten sie auf die allzemeine klimatologische Behandlung der einzelnen Phanomene

ausmerksam. Die Arbeiten über die Vertheilung der Warme auf der Erdoberstäche und über die barometrischen Windrosen gehören zu den wichtigsten und lehrreichsten, welche je erschienen sind. Wie wichtig die Resultate seven, zu denen man gelangt, wenn man die hier angegebenen Ideen weiter verfolgt, das zeigen die Arbeiten des Herru Prosessor Dove hinretchend.

Ausgezeichnete Geometer haben sich seit langer Zeit be= muht, die Gesetze vieler Erscheinungen auf analytischem Wege Die Arbeiten von d'Alembert, Fourier, Laplace, Tralles und Andern find den Lefern wenigstens bem Namen nach bekannt. Ich habé auf diese Arbeiten wenig Rucksicht genommen. So überkaschend zum Theil die barin vorgetragenen Resultate sind, so elegant häufig das Verfahren ift, burch welches die Endausbrucke gefunden wurden, so scheinen mir diese Arbeiten doch wichtiger für den Mathematis fer, als für den Physiker. Es zeigen uns biefes besonders die neuesten Untersuchungen von Fourier über die Barme der Bei diesem im hohen Grade verwickelten Phanomene leitet der Verfasser die Temperatur des Bodens nur aus der birecten Einwirkung ber Sonne ber, und daher gelangt er zu bem Resultate, daß die Warme des Bobens jest, wo die Sige ber Erbe im Urzustande kaum an der Oberflache wirksam ist, gleich ber mittleren der Luft sen: ein Resultat, deffen Unrich= tigkeit langst durch die Erfahrung bewiesen ift.

Mir schien es weit wichtiger, die Resultate der Beobachtungen mitzutheilen. Sorgfältig habe ich dassenige aufgesucht, was ich in Reisen und Zeitschriften zerstreut fand. Fast ein jeder Abschnitt meiner Schrift wird es meiner Meinung nach zeigen, daß ich keine Mühe gescheut habe, Beobachtungen zu vergleichen und daraus die wichtigsten Resultate herzuleiten; wenige Monographieen über einzelne Segenstände der Meteorologie können wohl eine so große Zahl von einzelnen Zusammenstellungen ausweisen. Aber so zahlreich auch diese Berechnungen sind, so kann vielleicht niemand so vollkommen überzeugt senn, wie viel hier noch zu thun, und wie unvollständig
noch vieles entwickelt ist, als ich es bin. Gern hätte ich manche Bergleichungen umfassender angestellt; wer sich aber se mit ähnlichen Untersuchungen beschäftigt hat, weiß am besten, wie zeitraubend Arbeiten dieser Art sind, und wie man durch Zusammenstellungen, welche eine Zeit von mehreren Monaten ersordern, zulest zu einem Zahleuresultate gelangt, welches kaum eine Zeile füllt.

Bei Bearbeitung dieses Werkes habe ich, so weit es mir möglich war, die wichtigsten Untersuchungen früherer Physiker über dieselben Gegenstände verglichen und die Resultate derselben an geeigneten Stellen angegeben. Meistens sind die Titel nur kurz angedeutet, ein vollständiges Verzeichniß dieser so wie der benutzen Reisen werde ich am Schlusse des Werkes geben. Alles Fleißes ungeachtet ist mir Manches entgangen: so habe ich die Abhandlung des Herrn Prof. Dove über den Einfluß der Winde auf die Hydrometeoren ganz übersehen. Ich werde diese so wie mehrere andere Punkte am Schlusse des Werkes nachtragen. Die tressliche Abhandlung von Theos dor v. Saussuchen den Gehalt der Atmosphäre an Kohlensäure erschien erst, als der betressende Abschnitt bereits gedruckt war.

Und somit schließe ich mit dem Wunsche, daß der Leser biese unter mancherlei ungunstigen Umständen verfaßte Schrift mit Wohlwollen ausnehmen moge. Habe ich nur etwas zur

Begründung dieses noch wenig bearbeiteten Theiles der Physikgethan, so sinde ich meine Anstrengungen vollkommen belohnt: sollte diese Schrift aber der Wissenschaft keinen Vortheil bringen, dann wurde ich mehrere Jahre meines Lebens versloren haben.

Salle, int April 1831.

L. F. Ramg.

## 3 nhalt.

| Einleitung                                         | • • • • •                                                                                |                                                         | •                                                       | •                                           | • •                                      | Ø           |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| Erster Absch<br>mosphä                             | 1                                                                                        | der chemisch                                            | en Bescha                                               | ffenheit                                    | der Ats                                  | - 1         |
| metermessu<br>zwischen ?<br>S. 29.<br>tungen C     | S. 16. Antingen wenig ric<br>lyof und Orng<br>dydrogen S. 1<br>3. 34. Salz<br>ers S. 36. | htig S. 24.<br>gen S. 26.<br>32. Fehle<br>faure Salze   | Consta<br>Gehalt<br>r bet Eub<br>: S. 35.               | nte Verh<br>an Kohl<br>lometerb<br>Anali    | ältniffe<br>enfäuri<br>eobach=<br>he bes | e<br>e      |
| Drygens (                                          | 3. 39. Dal                                                                               | ton's Gef<br>Söhen S.                                   | ieh <b>©. 4</b> 9<br><b>4</b> 6,                        | 2. Bet                                      | hälterif                                 | •           |
| kungen ber<br>Berfahren<br>Stünbliche<br>Ausbrucke | bes Thermometer,<br>bie Wärme<br>Beobachtunge<br>für den Gan<br>Beobachtunger            | 8 zu beanbeit<br>eines Zage<br>n zu Pabua<br>g ber Zemp | den <b>S.</b> 59<br>28. ju best<br>1 und Ent<br>2002 an | . Anali<br>immen (<br>wistelung<br>1 Tage ( | otifose<br>6. 61.<br>9. eines<br>6. 68.  | ,<br>,<br>, |
| , und auf d<br>S. 82.                              | em großen Da<br>ihr Unterschied                                                          | ran &. 81.<br>&. 87. 9                                  | Zägliche<br>Bestimmu                                    | Wärme<br>1g der m                           | ptre <b>m</b> e<br>Ittlev <b>e</b> n     | ,           |

Minimum S. 91. Berfahren, von Tralles S. 99. Correction des Mittels, wenn die Aufzeichnungen zu beliedigen Zeiten gemacht sind S. 101. Berfahren von Gauß S. 108, von Graßmann und Poggendorff S. 111. Thermosmeter im Boden S. 112. Die mittlere jährliche Wärme ist an jedem Orte nahe constant S. 114. Sang der jährlichen Wärme S. 116. Große Uebereinstimmung desselben in mittleren und höheren Breiten S. 124. Jahreszeiten S. 129. Socieitung der mittleren Jahreswärme aus den Beobachtungen einiger Monate S. 131. Differenz im Gange der Wärme in der Nähe des Meeres und im Junern der Continente S. 134. Abnahme der Temperatur mit der Entsernung vom Requator S. 135, und mit der Erhebung über den Boden S. 136.

#### Dritter Abichnitt. Bon ben Binben

S. 158

Temperaturdifferenzen find bie wichtigfte Urfache ber Winde S. 138. Berleitung eines Ausbrudes für bie Gefchwindig= keit der Winde G. 140. Windfahne und Anemometer S. 150. Berichiedene Luftströme über einander G. 160. Berleitung bes Enbresultates aus den einzelnen Beobachtungen G. 168. Laud = und Seewinde S. 168. Paffate S. 173, im großen Deeane G. 177, im atlantischen Meere G. 180. wind der oberen Regionen S. 184. Mouffons im indifchen Meere 6. 186, in andern Meeren 6. 198, und im norblichen Ufrica S. 201. Ginwirfung ber Ruften auf die regelmäßigen Binde S. 207. Winde in höheren Breiten auf dem Recre S. 208. Ginige burch Temperaturbiffereng erzeugte Effcheinungen ber Binbe G. 210. In welcher Gegend fich ber Wind zuerft zeigt G. 214. Die mittleren Bindverhalt= niffe find in höheren Breiten conftant G. 215. Winde auf Mabera S. 219, in England S. 220, in Frankreich und den Mieberlanden S. 222, in Deutschland S. 224, in

Dänemark S. 227, in Norwegen S. 228, in Schweben S. 229, in Jinnland S. 230, im Innern von Europa S. 231, in Italien S. 232, in Nordamerica S. 233. Einstuß der Jahredzeiten auf die Windrichtung S. 240. Bergleichung der Berhältnisse in höheren Breiten S. 250. Do voc's hypothese über die Drehung des Windes S. 251. Samum und verwandte Phänomene S. 259. historische Bemerkungen S. 278.

#### Bierter Abichnitt. Bon ben Sydrometeoren .

5. **2**87

Clafficität bes Dampfes G. 287. Latente Barme G. 301. Ginwirfung ber guft auf bie Berdunftung G. 305. Dichtia= feit des Dampfes G. 308. Sygrometer G. 310. Dampf= menge ber Atmofphare ju verschiedenen Tageszeiten E. 880, und Jahredzeiten S. 335. Ginfluß ber Winde auf die Anaaben bes hngrometere G. 838. Abnahme bes Dampfes mit der Bohe S. 842. Sutton's Princip für die Bilbung ber Mieberfchläge S. 851. Thau S. 852. Reif S. 363. Nebel= blaschen S. 864. Mebel G. 367. Regenlofigfeit einiger Gegenden und Ginfluß der Gebirge G. 373. Somard's Zerminologie ber Bolten G. 377. Sohe ber Bolten G. 379. Gigenthümlichkeiten ber einzelnen Wolfenarten G. 386. canifche Regen S. 405. Schneefiguren S. 406. und Regenmenge 6. 411. Regenmeffer 6. 412. Regenmenge in perschiedenen Sohen G. 417. Regenverhältniffe zwischen ben Wenbetreisen G. 422, auf Madera G. 431, in Portugal 6.482. Regenwinde S. 483. Eigenthümliche Richtung berfelben in Schweden S. 440. Regenmenge in verschiedenen Breis ten. C. 442. Berhalten zwifchen ben verdunfteten Waffer und Untersuchungen von Dalton, dem Miederschlage G. 444. Gasparin und Buch über die Regenverhaltniffe in höheren Breiten G. 447. Berhältniß ber Regenmenge in England 6, 450, an der Beftfufte von Frankreich und den Riederlanden

6. 454, in der westrheinischen Gruppe S. 456, in Deutschstand S. 458. Berhältnisse der Winter= und Commercegen S. 461. Regen im Innern von Europa S. 463, in Scansdinavien S. 465, in der Gruppe des Rhonethakes S. 468. in Italien S. 472. Einstuß der Regenverhältnisse auf die Begetation im südlichen Frankreich und in Italien S. 481. Regenverhältnisse in Nord» America S. 488, in Neuholland und andern Gegenden außer Europa S. 485. Verhältnisse der Regentage und der Größe des täglichen Niederschlages in England S. 487, im westlichen Frankreich und den Niederslanden S. 489, in der westlichen Frankreich und den Niederslanden S. 489, in der westlichen Frankreich und den Niederslanden S. 492, im Innern des alten Continentes S. 496. Vergleichung dieser Verhältnisse S. 498. Sruppe des Rhonethales S. 500, Italien S. 503, in andern Gegens den am mittelländischen Meere S. 504. Resultate S. 506.

### Einleitung.

In der gasförmigen Hülle, welche die Erde umgiebt, und welche wir atmofphäre nennen, bemerten wir felbft ohne Anwenbung fünftlicher Inftrumente eine große Bahl von Beranderungen. Raft an feinem Puntte der Erde ift der Buftand ber Atmofphare langere Beiten ein conftanter; das Anfehen berfelben, die Bits terung, ift vielen Schwankungen unterworfen. um nur einige Kalle ju ermahnen, daß gewöhnlich einige Beit vor bem Aufgange ber Sonne Die Barme ber Luft am fleinften ift, sodann nach und nach junimmt, bis fie um 2 Uhr Abends ihr Rarimum erreicht, worauf fie wieder bis jum folgenden Morgen finft; die gange Atmosphäre ift bald beiter und ber himmel ers iceint mit einer mehr oder weniger tiefen blauen garbe, mab. rend ju andern Beiten Wolfen von bem blendendften Beif faft mit allen Farbenniiancen bis jum dunkelften Schwarz fich in der Luft zeigen; bald ift die Atmosphäre faft gang trocken, und Baffer in einem offenen Befäge ber Luft ausgefest, verdunftet mit grofer Schnelligfeit, mabrend fich ju andern Zeiten Feuchtigfeit aus der Atmofphare niederschlägt, geschehe Diefes nun langfam, wie beim Thau, oder fast in Stromen, wie beim Gewitterregen. Alle diefe Menderungen im Buftande der Atmosphäre, diefe Er: icheinungen, welche ihren Sip in berfelben haben, wollen wir Meteore, und benjenigen Theil der Phyfit, welcher fich mit Befdreibung und Erflärung berfelben befdaftigt, Deteorotos gie nennen.

Die meiften Physiter haben die Lehre von den Meteoren mit dem Ramen Meteorologie bezeichnet; andere haben den Ausdruck Atmosphärologie oder Witterungslehre vorgezogen; beide find eben so passend, es scheint mir jedoch kein Brund vorhanden, den alteren Ausdruck aufzugeben, außerdem Rams Meteorol. I.

aber icheint es, als ob ber Rame Atmospharologie erfordere, daß alle Eigenschaften der Atmosphäre behandelt merden, es muß alfo bann bas Bobenmeffen mit bem Barometer, bie aftronomifche Strahlenbrechung u. f. m. discutirt merden, Gegenftande, welche wir hier völlig ausgeschloffen haben. Der Begriff von Meteor, mithin der Umfang der Meteorologie, ift aber ju verschies benen Zeiten nicht berfelbe gewesen, wovon der Grund vielleicht in der Ableitung des Bortes liegt. Bon apw abstammend bebeutet alwoa oder ewoa bas Someben, besonders in der Luft 1). Diernach bedeutete uerewpog alles mas in der Luft, über dem Boden, ichmebte, und fo wendeten die griechischen Philosophen biefen Ausdruck auf alle Erscheinungen an, welche ihren Sit zwischen ihrem himmel und ber Erde zu haben fcienen. konnte nicht fehlen, daß bei dem unvollkommenen Buftande, in welchem fich die Erfahrungswiffenschaften bei den Alten bes fanden, febr viele Ericheinungen in der Meteorologie abge= handelt wurden, welche feinesweges dahin gehören. tersuchte Mriftoteles in feiner Abhandlung über Diefe Biffenfcaft die Ratur der Rometen, indem er glaubte, daß diefelben in geringer Entfernung von der Erde fdwebend, durch Ausdiinftungen von biefer erzeugt mirben 2). Erft feit jener Beit, mo genauere Meffungen die Entfernung ber Erscheinungen fennen lebrs ten, wurde der Begriff von Meteoren icharfer aufgefagt und blos auf die Breigniffe in der Atmosphäre angewendet.

In neueren Zeiten hat Kaftner den Begriff der Meteoroslogie noch weiter ausgedehnt, als wir dieses bei den Alten sinden. Rach ihm ist. 3) "die Meteorologie die Lehre von den Beschaffensheiten und Eigenschaften des Himmlisch Durchsichtigen und von denen darin vorkommenden überirdischen (d. h. außerhalb des Erdskörpers werdenden) Erscheinungen," wo er unter dem Himmslisch Durchsichtigen die Weltkörperatmosphäre und den Aether zusgleich versteht. Es muß natürlich einem jeden Schriftsteller freistehen, den von ihm behandelten Gegenstand mit einem ihm ges

<sup>1)</sup> ήερέδεσδαι δε χυρίως τὸ εν άξρι χρέμασδαι, εξ οὖ χαὶ ἡ αἰώρα. Eustath. sp. Erfurdt. ad Sophocl. Oedip. Reg. 1260.

<sup>2)</sup> Aristotel. Meteoral. I,6.

<sup>3)</sup> Rafiner Dandbuch ter Meteorol. 286. I. f. 1.

fallenden Ramen zu bezeichnen; auf der andern. Seite fceint es und aber unzwedmäßig, in einem Lehrbuche der Meteorologie eine aussiihrliche Aftronomie zu geben, da diese hier wohl Riesmand suchen wird.

Achten wir auf die Beranderungen ber Atmofphare an bemfelben Orte und ju derfelben Jahreszeit in verfcbiedenen Stahren; vergleichen wir ferner ben Bang und Die Große biefer Menberuns gen an verfcbiedenen Orten berfelben Salbfugel der Erde in einerlei Jahreszeiten, nehmen wir Riidficht auf die größere ober geringere Entfernung diefer Orte von bem Ufer des Meeres oder von hoben Gebirgen, fo entdeden wir fehr bald bedeutende Uns terfdiede. Go fällt Thau in manchen Gegenden in fo reichlicher Menge, daß die Rleider der Reifenden bavon gang durchnäßt merben, mahrend er in andern unbekannt ift. Raft allenthalben auf ber Erbe regnet es, aber welch' ein Rontraft gwifden den reichen Riederfclägen in ben am Meere gelegenen Eropenlandern und ber geringen Regenmenge im Innern großer Rontinente, 3. B. Perfien und der Sabara! Bahrend fich zwischen den Eropen oft mehrere Monate hindurd teine Wolfen am Simmel zeigen und der ewig heltere himmel ben europäischen Reifenden durch feine Einformigfelt ermudet 1), giebt es andere Begenden, in benen ein heiterer Lag ju ben Seltenheiten gehört. auf der Erde ift die Atmosphäre ruhig, aber mahrend an einem Orte ber Wind bas gange Jahr ober boch mehrere Monate faft unverandert aus berfelben Begend fommt, ift feine Beranderliche feit in andern Begenden fprichwörtlich geworben. Bericbiedenheiten im Sange der Witterung, diefe geographifche Berbreitung der Witterungeveranderungen muß die Meteorologie Durch die-Art, wie die Barme an einem Orte vertheilt ift, durch bie Meteore, welche fich bort zeigen und in wels der Reihe biefelben folgen, wird fein Rlima bestimmt. fonnen deshalb diefen geographischen Theil der Meteorologie zweckmäßig Rlimatologie nennen 5). Indeffen möchte es wohl schwer senn, bei Behandlung der Biffenschaft die Meteoro:

<sup>4)</sup> Golberry Fragmens II, 866. Ker - Porter Persia II, 69 und andere.

<sup>5)</sup> Eben fo Schouw Beitrage jur vergleichenden Rlimatologie I, 2.

logie im engern Sinne und die Alimatologie strenge von einander zu sondern. Die Klimatologic sest allerdings die Lehren dex eigentlichen Meteorologie voraus; es wiirden jedoch manche Theile von dieser dunket bleiben, wosern nicht zugleich Theile der Klimas tologie behandelt und eigentlich meteorologische Gegenstände mit Hüsse derselben erklärt würden.

Die Meteorologie unterfucht Diejenigen phyfitalifden Phanomene, auf welche die Menschen zuerst aufmertsam murben, ja beren Beobachtung wohl tie gange Phyfit ihren Urfprung verban-Rein Theil Diefer Wiffenschaft hat daber ben Scharf: finn der Menschen von jeher fo viel zu Erflärung der Erfcheinun: gen aufgefordert, als biefer. Mogen wir nun annehmen, bag bie Muthologie der Griechen aus einer untergegangenen Raturweisheit entfranden fen, oder benten wir uns, daß diefelbe ans ben Borftellungen eines roben Raturvolfes bervorging: fo viel ift gemiß, daß ein Theil von Griechenlands Gottern, von dem donnernden Zeus bis zur Cos mit den rofigen Bangen, ale Urheber von Erscheinungen in der Atmosphäre angefeben murbe. altere Beisheit untergegangen, fo feben wir hieraus wenigftens, daß die Arbeiten des gandmannes, die Banderungen bes Birten Die Menfchen nöthigten, Diejenigen Ueberrefte jener Beisheit, welche fich auf ihre Arbeiten bezogen, im Gedachtniffe zu bemahren; traten die Menfchen dagegen aus einem roben Raturguftande hervor, fo fuchten fie Gewitter, Regen, Wind und ahnliche auffallende Ericheinungen zu erklären und da fie als Rinder nur lebendige Urfachen von Menderungen denten fonnten, fo mußten lebende Wefen Erzeuger jener Phanomene fenn 6), gerade fo wie unfere Bergleute bie ichlagenden Better Robolben und Berggeistern, so wie die Bewohner von Reu : Gudwales die ihnen fo icabliden Rordwestwinde einem in den blauen Bergen wohnenben bofen Beifte jufdreiben 7); und am Cap Pedro, auf Sas maica, wo der gewöhnliche Landwind feht, flieg eine Gefells icaft von Matrofen ans land, um den hier haufenden, die

<sup>6)</sup> Bal. Adam Smith Essays on philos. subjects, 4. Edinb. 1795. p. 8 fg. Humboldt Voyage VIII, 16.

<sup>7)</sup> Peron Voyage I, 890.

Schifffahrt so beschwerlich machenden Damon zu tödten <sup>6</sup>). Daher finden wir denn auch, um bei einem verwandten Phanomene stehen zu bleiben, daß die Erdbeben von rohen Bölkern stets für eine unmittelbare Wirkung der Gottheit gehalten werden. Das Erdbeben, welches Sodom und Gomorra zerstörte, wurde geschieft, um die ruchlosen Vewohner beider Städte zu vertilz gen <sup>9</sup>). Die Rabbinen glauben, daß Gott zu der Stunde, wo er sich an die Schmerzen seiner unter fremden Völkern wohnenden Kinder erinnere, zwei Tropfen ins Weer fallen lasse und daß die auf diese Art erzeugte Erschütterung Ursache der Erdbeben sep <sup>10</sup>). Und eine große Wasse ähnlicher Fälle, von dem Schleier der heizigen Agathe dis zu den zu start geheizten Defen der Verzgeister im Innern der Berge Ramtschatka's, ließe sich mit Leichtigkeit auszählen <sup>11</sup>).

So alt jedoch auch die Bemühungen sind, Erscheinungen in der Atmosphäre zu erklären, so ist doch die Meteorologie derjenige Theil der Physik, in welchem noch die meiste Dunkelheit hetrscht; nur von wenigen Phänomenen sind wir im Stande die eigentliche Ursache anzugeben 12); fast nie können wir bei einem bestimmten Ansehen des himmels, bei einem gegebenen Stande der Instrumente mit Bestimmtheit fagen, welche Witterung nunmehr erzestolgen werde; moch viele Arbeiten werden erforderlich seyn, wenn die Meteorologie den wichtigsten Forderungen genülgen soll, welche an eine Wissenschaft gemacht werden können.

Die Ursache dieser verhältnismäßig geringeren Fortschritte der Meteorologie liegt darin, daß wir mit der Atmosphäre keine Bersuche anstellen können 13). In der Experimentalphysik wird es uns weit leichter den Zusammenhang der Erscheinungen aufzusuchen, und wenn wir auch nicht im Stande sind, das innere Wesen der Kräfte anzugeben, so können wir doch den Körper, an

<sup>8)</sup> Dampier Traité des Vents p. 34.

<sup>9)</sup> Genesis XVIII u. XIX.

<sup>10)</sup> Gifenmen ger entbedtes Judenthum, 4. Ronigeberg 1711. 6.25.

<sup>11)</sup> Bgl. Cook troisième Voyage I, 299. Steller Kamtschatta S. 47 u. 266.

<sup>12)</sup> Daniell Essays p. 2.

<sup>-13)</sup> Rafin er Meteorol. I, 7.

welchem wir eine Erfcheinung beobachtet haben, verfchiebenartigen Bedingungen unterwerfen und gang nad Willführ eine ober meh: vere Rrafte auf ihn wirten laffen. Bollig unmöglich ift biefes Berfahren in der Meteorologie; wir konnen hier nur die Beobs achtung ber Erfcheinungen, Die Folge, in welcher fie fich zeigen, unterfuchen und aus ihrer Bergleichung allgemeingültige Refultate herleiten. Aber außer bem Mangel guter Beobachtungen fceint in der Art, wie Diefe Beobachtungen bearbeitet find und baufig bearbeitet werben, ein anderer Grund für bie geringen Kortschritte der Meteorologie ju liegen. Es würde der Zustand Diefer Wiffenschaft bei weitem vollkommener fenn, wenn man bei Berleitung der Gefete das Berfahren der Aftronomen befolgt Bahrend Diefe querft ben Lauf eines himmelstörpers im Allgemeinen berechnen, ohne auf die Störung durch die benachbarten Planeten Rücksicht zu nehmen, fuchen die Meteorologen querft einzelne Erfcheinungen, Perturbationen gleichfam im Laufe ber Bitterung, an einem Orte ju erflaren, ohne auf ben allgemeinen Lauf der Witterung an biefem Punkte und die atmosphäriften Erscheinungen in benachbarten Begenden Riichsicht ju neh-Da nun die Urfache vieler Menderungen, welche fich' in der Atmosphäre bes mittleren Guropa zeigen, in Sibirien ober im atlantifden Meere liegen fann, ba bedeutende Menderungen im Gleichgewichte ber Luft faft ju gleicher Zeit in Rordamerika und im Innern von Ruftand, in den Riederlanden und am Cuphrat wahrgenommen werden 15), so kann es nicht fehlen, daß hier bei aller Aufmertfamteit viele Puntte iiberfehen werden 16). Und es ift nicht leicht, gleichzeitige Phanomene genau zu unterfuchen. Bie wiffen namentlich bann, wenn wir nur ifolirte Phanomene betrachten, nicht immer was Urfache und was Birfung war; nur bann, wenn wir biefelbe, oft wiedertebrende Erscheinung in verfciebenen ungleich gelegenen Begenben ber Erbe unterfuchen, werben wir in den Stand gefett, bas locale vom Allgemeinen zu trennen. Bir erkennen auf diese Art am besten die ewige Bechfels

<sup>14)</sup> Bgl. S. Ch. Lichtenberg Schriften IX, 155 u. Humboldt in ben Annales de Chimie VIII, 190.

<sup>15)</sup> S. Barometerschwankungen.

<sup>16)</sup> Daniell Essays p. 2.

wirtung zwischen den verschiedenen Theilen des Luftfreises und sehen fehr bald ein, daß daszenige, welches gegenwärtig Wirfung vorshergehender Phanomene war, im nächten Momente Ursache Künftiger Erscheinungen wird.

Ich will indeffen nicht länger dabei verweilen, die Mängel der Biffenschaft anzugeben, sondern sogleich die Ordnung angeben, in welcher die folgenden Untersuchungen mitgetheilt wers ben follen.

Betrachten wir zuerst die demische Beschaffenheit der Atmosphäre, so zeigt eine nähere Untersuchung, daß dieselbe außer
mehreren mechanisch in die Döhe geriffenen Körpern vorzüglich auß
zwei Dauptbestandtheilen zusammengesett ist, permanent elas stischen Gasen und Dämpfen. Da indessen die Menge der an einem Orte vorhandenen Dampfmenge von sehr vielen Umständen, namentlich der Temperatur, der Entsernung vom Meere und den Winden abhängt, so ist dieselbe an verschiedenen Punkten sehr ungleich, ja an demselben Orte keinesweges constant. Wir wollen deshalb bei der chemischen Untersuchung der Urmosphäre den Wasserdampf ganz außer Ucht lassen und nur die trockenen Gase berücksichtigen.

Unter allen Modificationen der Atmosphäre zeigt fich keine fo beutlich und fo auffallend, als der Wechsel von Barme und Ralte, sowohl im Laufe des Tages als des Jahres. Wahrend viele andere Untersuchungen mehr oder weniger jufammengefeste Apparate erfordern, jeigen uns icon unfere Ginne diefen Wech: fel an. Wir wollen baber unter allen phyfifchen und mechanischen Menderungen ber Atmosphäre querft den Bang ber Tempes ratur untersuchen; es scheint une biefes um fo zwedmäßiger, ba bie Ermarmung der Luft durch die Sonne Urfache von fehr vielen andern Erfdeinungen ift. Wir wollen bemnach in Diefem Theile ber Meteorologie ben Sang ber Temperatur mabrend eines Tages und mabrend eines Sahres im Allgemeinen betrachten, ohne auf ben ungleichen Unterfchied amifchen ben mittleren Barmegraben in den marmften und fälteften Beiten diefer Perioden Rücksicht gu nehmen; eben fo wollen wir die Abnahme des Thermometerftan: bes von bem Mequator bis ju ben Polargegenden nur furg er: wähnen, ohne die ungleiche mittlere Warme, welche fich in bers fetben Breite auf Infeln und im Innern der Continente, im Ris

veau des Meeres und auf hohen Bergen zeigt, naher zu unters fuchen.

Durch die Wärme der Sonnenstrahlen werden zwei andere Klassen von Aenderungen in der Atmosphäre bedingt, von welchen die eine Ursache von sehr vielen anderen Erscheinungen ist und das Alima einzelner Gegenden mannigfaltig modificirt. Wenn eine Luftfäule mehr erwärmt wird, als eine benachdarte, so erreicht sie dadurch eine größere Höhe; nach den Gesegen der Aerodynasmit müssen hier sogleich Bewegungen in der Atmosphäre, Win de, entstehen. Durch diese Winde wird das Gewicht der über einem Orte besindlichen Luftsäule vielfach geändert, kältere Gegenden mit wärmeren, seuchte mit trocknen in Verbindung gesest und durch diesen Austausch sehr viele Phänomene erzeugt oder mosdisciert.

Der größte Theil der Erde ift mit Baffer bedect, felbft Die Oberfläche des Restlandes zeigt viele und bedeutende Baffer= maffen. Go wie Baffer von ber Sonne etwärmt wirb, verwandelt ce fich in elaftischen Dampf, welchen wir allenthalben in ber Atmosphäre antreffen. Da die Menge des verdunfteten Baffere von der Temperatur abhängt, da die Luft bei jedem Thermometerftande eine verschiedene Dampfmenge jur Gattigung erforbert, fo muffen wir hier junachft den hygrometrifchen Buftand ber Atmosphäre ju verschiedenen Zeiten bes Tages und Jahres Da ferner die Winde ju einem Orte Luft fowohl unterfuchen. vom Meere als aus dem Innern bes Landes führen, fo muffen wir bier ju bestimmen fuchen; wie groß die in ber Atmosphare eines Ortes enthaltene Dampfmenge bei verschiedenen Winden ift. Reigt fich bann bei biefer Bergleichung, baf bie Luft zu gemiffen Beiten mit Dampfen faft gefättigt ift, bann bedarf es nur einer geringen Erniedrigung ber Temperatur, bamit ein Riederfchlag Statt finde. Wir wollen fodann die Bilbung von Thau, Res beln, Bolfen und Regen betrachten, und unterfuchen, in welchen Begenden der Erbe und unter welchen Berhältniffen fich biefelben vorzugeweife zeigen.

Erft jest wird es uns möglich, den Gang, welchen die Warme fowohl mahrend eines Tages, als mahrend eines Jahres befolgt, genauer zu verfolgen. Da die Winde Luftschichten aus sehr entfernten Gegenden mit einander vermischen, so ift ihr Ein:

sius auf die Wärme der Luft sehr bedeutend; wie wollen deshalb hier den Stand des Thermometers bei verschiedenen Winden uns tersuchen. Richt minder einflusireich auf die Temperatur einer Gegend ist der hygrometrische Zustand der Atmosphäre. Da Wasserdampf bei der Entstehung oder beim Riederschlage Wärme bindet oder entbindet, da Nebel oder Wolfen bald die Erwärsmung durch die Sonne, bald die Erfaltung durch die Wärmes strahlung verhindern, so muß dadurch das Klima eines Ortes auf mancherlei Weise geändert werden: das zu verschiedenen Zeisten herabgefallene Wasser, welches zum großen Theile in den Boden dringt, wird die Wärme von diesem modisieren und das durch einen mehr oder weniger großen Einstuß auf die Temperatur der Luft aussiben.

Erft nachdem die Befege für die Bertheilung der Barme, die Berbreitung des Dampfes und die Richtung ber Binde anges geben find, wird es uns möglich, auf die Menderungen im Bes wichte der Atmosphäre Riicksicht zu nehmen. Wir wollen bems nach ben Stand des Barometers ju verschiedenen Zeiten des Las ges und Jahres angeben, bas Gewicht ber trockenen Luft am Spiegel Des Meeres in verschiedenen Breiten gu bestimmen fuchen und bann zeigen, wie groß ber mittlere Barometerftand an einem Orte bei verschiebenen Winden fep und in welchem Bufammenbange berfelbe mit ber Temperatur bei bicfem Binde und ber mittlern Luftftrömung ftehe. Rach diefen Untersuchungen wird es bann begreiflich werben, weshalb die unregelmäßigen Schwans fungen des Barometers im Commer fleiner find, als im Binter, weshalb fie mit der Annäherung an die Pole machfen und auf emerlei Breite im Innern der Continente abnehmen. Richtung bes Windes beim Regen untersucht, ba gezeigt worden ift, unter welchen Umftanden bie Bollen gebildet werben, fo tonnen wir bier iber den Stand bes Barometers bei mafferigen Rieberfcblägen reben.

So haben wir denn die allgemeinen Phänomene untersucht, welche in Beziehung auf Wärme, Feuchtigkeit und Scwicht der Atmosphäre zu beachten sind. Wenn indessen Dampf entwickelt ober niedergeschlagen wird, wenn Luftströme von verschiedener Temperatur auf einander treffen, wenn endlich die Begetation im taschen Fortgange begriffen ift, so sindet in der Regel Entwicke

lung von Gectricität Statt. Diese atmosphärische Electricität zeigt sich in geringer Stärke fast zu allen Zeiten des Tages und Jahres, gehört also zu den allgemeinen Erscheinungen der Atmosphäre; sie tritt dagegen sehr mächtig bei den mehr localen Geswittern und den Niederschlägen des Hagels hervor. Indem wir diese Phänomene behandeln, wollen wir auch einige der wichtigsten Theorieen der Meteorologie, welche auf Electricität dasirt sind, einer näheren Priifung unterwerfen.

Wir haben auf diefe Urt die wichtigsten Phanomene, beren Entstehung durch die Barme ber Sonne bedingt wird, der Reihe nach verfolgt; wir wollen nun die Sonne als leuchtenden Ror-Die Untersuchung ber Phanomene, welche von per betrachten. bem lichte ber Sonne erzeugt werben, fann erft hier ihren Plas finden, weil die Sydrometeore bei diefen Erscheinungen eine wichs tige Rolle fpielen. Wir werden in diefem Theile von der Durch= fichtigfeit ber Atmosphare und ihrer garbe handeln, die Gefege der Dammerung naber entwickeln und die Entstehung des Regenbogens und ber Sofe, fo wie ber mit ben letteren gufammens hängenden Rebensonnen und Lichtfäulen angeben. Eben fo mollen wir hier die wichtigften Gefete ber Luftspiegelung und ber terrestriften Strahlenbrechung, fo wie das gunteln der Sterne in fo fern betrachten, als Diefe Erscheinungen mit atmosphärischen Phänomenen jufammenhängen.

In der Atmosphäre bemerken wir zuweilen Körper, welche sich in keinem der bisher gedachten Abschntte behandeln lassen; Feuerkugeln und Sternschnuppen sind die wichtigken derselben. So wenig wir den Ursprung beider kennen, so ist es wenigkens nicht erwiesen, daß sie von außen zur Erde gelangen; es scheint daher bei dem jezigen Stande unserer Kenntnisse von ihnen am zweckmäßigken, die Art wie sich jene problematischen Körper zeigen, die Bestandtheile aus denen sie zusammengesetzt sind und andere Eigenthiimlichkeiten von ihnen in der Meteorologie abzuhandeln. Nachdem wir von der Größe des Luftdruckes gessprochen und die Gesetze der Dämmerung angegeben haben, so scheint es hier am Schlusse unserer Untersuchungen, wo von der Höhe die Rede ist, in welcher sich jene Körper bewegen, am zweckmäsigsten, die häusig sogleich im Ansange der Meteorologie

aufgeworfene Frage, wie weit fich die Armosphäre erftrede, ju beantworten.

Bei allen bisher genannten Untersuchungen haben wir nur auf den Einfluß der Sonne Riicksicht genommen und die Phanosmene erwähnt, welche durch das Licht und die Wärme dieses himmelskörpers erzeugt oder modificier werden. Erst jest, wo wir mit den allgemeinen Verhältnissen des Luftkreises bekannt gesworden sind, können wir auf die Einwirkung der übrigen hims melskörper, namentlich des Mondes und unserer Erde, Rücksicht nehmen. Wir werden hier also untersuchen, ob der Mond auf den Gang der Witterung einen Einfluß äußere, wir werden uns demühen, zu bestimmen, ob Erdbeben und vulcanische Erscheisnungen Aenderungen im Zustande der Atmosphäre hervordringen. hier scheinen dann auch mehrere andere Erscheinungen, zu denen namentlich der Höherauch gehört, ihre zweckmäßigste Stelle zu sinden.

Alle bisher genannten Gegenftande find diejenigen, welche in den Schriften über Meteorologie gewöhnlich abgehandelt werden; foll aber diefer Theil der Phyfit recht fruchtbringend und vollständig werben, fo müffen wir nothwendig auch die Rlimatologie behandeln. Die einzigen Radrichten welche wir über diefe lehre besitzen, find, mit Ausnahme eines Theils von Europa, in emer großen Daffe von Schriften, namentlich ben Tagebüchern ber Reisenden gerftreut; an eigentlichen Borarbeiten fehlt es faft gang, benn einiges Benige, mas fich in Corbern Berg: mann's phyficalifcher Befchreibung der Erdfugel befindet, ift aus diefer faft in alle fpateren Werte unverändert übergegangen. Der Beschaffenheit der Quellen wegen wird baher diefer Theil der Meteorologie noch tange lückenhaft bleiben, um fo mehr, wenn wir alle Berhaltniffe, nomentlich den Einfluß des Rlime's auf das Gebeihen organischer Geschöpfe, entwickeln wellen. Schwierigkeiten bei Bearbeitung Diefes Gegenftandes fcheinen Die wichtigste Urfache ju fenn, weshalb berfelbe fo lange unbeachtet geblieben ift. Dagu tommt, daß hier eine genane Remtnif bes Lanbes, ein foarfes Auffaffen feiner Umriffe nach allen Dimenfionen erforderlich ift. Sat man fich aber durch einen großen Theil Diefer Somieriafeiten bindurch gearbeitet, bat man erft einige Land: freden auf diese Urt verglichen und schließt an diese die benache

barten, bann wird die Arbeit im hohen Grade belohnend und interef fant. Es zeigt fich bann bier auf bas Bestimmtefte, daß die Anfichten ber alteren Phyfifer, welche bas gange Rlima eines Ortes aus feiner Polhöhe ableiteten, fehr viele Modificationen erleiden. haben, um aus einer großen Angahl von gallen nur wenige ju ermahnen, die beiden Riften pon Sindoftan ju berfelben Beit völlig entgegengefette Jahreszeiten; fo finden wir auf dem Dochlande Babefc mehrere Monate hindurch fast täglich Gewitter, und eben diefes Phänomen zeigt sich häufig auf dem mittellandischen Meere, mahrend die Gewitter in dem zwischenliegenden Dber : Megupten fo fetten find, daß die dortigen Gelehrten daffelbe einem gurnenden Engel zuschreiben 17). Wir finden hier bei biefen Untersuchungen daffelbe Befen, welches fich auch in der politischen Beschichte zeigt, daß nicht fowohl Meere als vielmehr Gebirge Die Scheiden der Bitterung fo wie ber Bolfer find; ja es ließe fich, wenn wir diefen Bergleich hier burchführen wollten, eine große Menge von Rallen diefer Art anflihren. Jenes Sochland Afrens, von wo aus Die Hunnen und Dichingis : Chan's Schaaren fich fiber Die Ebene verbreiteten, ift von jeher der Sit gewaltiger Sturme gewesen, welche fich in die Tiefe hinabstürzten und dort viel Unheil anrich-Sa manche Begebenheiten ber Geschichte finden hier ihren besten Aufschluß. So waren die Perfer nie in Gegenben am Ihr Rörper war an ein höchft trodenes Klima Meere fiegreich. gewöhnt; ihre fich nie orydirenden Baffen maren ftets glangend; fo wie fie fich aber bem feuchten Glemente naherten, verschwand bie Rraft ihres Rorpers, die Clafticität ihrer Bogen 18). viele Sagen, welche und in der Bibel überliefert find, finden in bem Rlima und in ber Raturbeschaffenheit jener Gegenden eine einfache Erflärung; Eregeten, welche von Jugend auf verschiebene Naturverhältniffe kannten, haben fich häufig geirrt, wenn fie ihre Erffarung auf Erfcheinungen in Europa ftiisten. Die Runftfertigfeiten, welche die Bewohner mancher Gegenden befiten, finden hierin ihren Brund. Richt felten werden die Rünftfer Meapptens auf Roften der unfrigen erhoben; wir finden nach Sahrtaufenden in ihren Tempeln und Gräbern die Karben fo

<sup>17)</sup> Denon Egypte p. 107. vgl. 2 Buch Mofe IX, 22.

<sup>18)</sup> C. Ritter Erbfunde II, 97 fg.

glänzend, als wenn sie eben erst aufgetragen wären; die Werke der Bildhauer sind so trefflich politt, daß ihr Ausehen noch jest so ist, als ob sie vor Aurzem unter dem Meisel des Riinstlers hers vorgegangen wären, und die Leichen sind so gut balfamiet, daß sie noch nach Jahrtausenden erhalten sind. Freilich sind alles die ses Arbeiten, welche noch kein europäischer Riinstler dis jest außzgesührt hat, aber nian stelle die Werke von diesen in Gegenden auf, wo sich keine Wolken oder nur Sandwolken zeigen, wo der Regen zu den Seltenheiten gehört, und sie werden eben so den Jahrtausenden trozen, gerade so wie die Leichname der Araber in senen Gegenden noch jest ein völlig mumienartiges Anschen haben 19).

<sup>19)</sup> Burckhardt Travels in Nubia p. 79 u. a. a. D.

## Erfter Abschnitt.

Bon der chemischen Beschaffenheit der Atmosphare.

Bu einer Zeit, wo die Luft als eins der vier Clemente angesehen wurde, wo man keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Luftarten und Dämpfen kannte, wo keine Bersuche angestellt wurden, um die Natur dieser Körper zu erforschen, war natürzlich an keine chemische Analyse der Luft zu denken. Erst nachdem van Helm ont einige Sase bemerkt und dieser Klasse von Körzpern ihren Namen gegeben hatte, wurden einzelne Untersuchunzen über das Wesen derselben angestellt; aber die Thatsachen standen zu isolirt, die Versuche wurden zu wenig verfolgt, als daß man im Stande gewesen wäre, daraus auch nur die gewöhnzlichken Erscheinungen zu erklären. Noch in der größeren Hälfte des 18ten Jahrhunderts sinden wir sehr irrige Ansichten über die Bestandtheile der Atmosphäre, und die Schöpfer der neueren Shemie, Boyle und Stahl, verkannten die Luftverminderung bei der Oppdation gänzlich.

Durch die fast gleichzeitigen Arbeiten von Lavoisier, Priestlen und Scheele wurde die Ratur der Gase genauer bestannt; man überzeugte sich erst jest mit Bestimmtheit, daß der in der Atmosphäre schwebende Wasserdampf von der Luft völlig versschieden sen; es wurde jedoch noch lange angenommen, daß die atmosphärische Luft, wosern sie nicht durch locale Ursachen verdorsben wäre, die reinste Luft sen. Priestlen, welcher bei seinen Untersuchungen ebenfalls von der Jdee ausgegangen war, daß die atmosphärische Luft ein einsacher Körper sen, welcher weder zersett noch verändert werden könnte 20), war daher nicht wenig

<sup>20)</sup> Bofeph Prieftlen Berfuche und Beobachtungen verschiebener Gattungen ber Luft. 8. Wien u. Leipzig 1778. Th. II. S. 38.

verwundert, als er entdeckte, daß das Orngen, welches er durch Slühen von Quecksilberoryd erhält, reiner sen, als die atmosphästische Luft, daß Thiere darin länger lebten, Feuer darin lebhafster brannte, als in dieser. Bei Fortsetung seiner Bersuche fand er, daß das in der Atmosphäre vorhandene Sauerstoffgas die Ursache des Berbrennens sen; da aber nach Ausscheidung des Orygens noch ein bedeutender Rickstand übrig blieb, so vermusthete er, daß die Atmosphäre aus, Salpetergeist und einer Grunderde bestehe

Raum war diese Entdeckung bekannt geworden, so glaubten die Raturforscher und Aerzte die größere oder geringere Ungessundheit verschiedener Gegenden aus der ungleichen Menge von Orpgen herleiten zu können; es wurden viele Untersuchungen über die Beschaffenheit der Atmosphäre angestellt; es bildete sich seit jener Zeit ein eigener Theil der Chemie, welcher Eudiomestrie genannt wurde 22).

Sollen die Bestandtheile der Atmosphäre angegeben wers den, so bieten sich für die Analyse zwei Wege dar. Man kann nämlich zuerst eine Quantität dieser Luft in dazu bestimmte Gefäße bringen und auf sie passende Reagentien einwirken lassen. Diese Prüfung vermittelst der Eudiometer ist die einfachte und auch die, deren sich die meisten Analytiser bedient haben. Da wir hier aber stets nur mit kleinen Quantieäten operkren können, so lassen sich diesenigen Bestandtheile, welche nur in geringer Menge vorhanden sind, entweder gar nicht, oder nur sehr schwiezrig nachweisen. Hierin liegt auch der Grund, weshalb so manche Dämpse und Gase, welche sich durch ihre Einwirkung auf unsere Nerven zu erkennen geben, auf diesem Wege noch nicht aufgefunden sind. Daher scheint ein zweites, erst seit einigen Jahren

<sup>21) 1.</sup> L. p. 62.

<sup>22)</sup> Ueber die älteren Meinungen f. J. F. Smelin Geschichte der Chemie. 8. Söttingen 1799. Bb. III. S. 322 fg. Sine reichhaltige Lieteratur bei L. v. Schmidt gen. Phisoldeck Systematische Darstellung aller Erfahrungen über allgemeiner verbreitete Potenzen. 4. Aarau 1807. Bd. II. S. 361. Schr ausführlich beshandelt diesen Gegenstand Muncke in Gehler's Wörterbuch N. A. I, 454 fg. J. A. Schever Geschichte der Luftgüteprüfungestehre. 8. Wien 1785. 2 Bände, ist mit unbefannt.

häusiger angewendetes Verfahren zur Nachweifung mancher Bestandtheile sehr brauchdar. Dämpfe, namentlich Dämpfe von Säuren, können so weit verbreitet sepn, daß ihre Gegenwart nur in großen Massen erkannt werden kann; setzen wir aber eine Flüsssigkeit, auf welche sie eine starke Einwirkung äußern, in offenen Gefäßen längere Zeit der Atmosphäre aus, so können wir sie das durch auffinden. Wenn es regnet, so verbinden sich diezenigen Körper, welche Berwandtschaft zum Wasser haben, zum Theil mit diesem und fallen auf die Erde zurück. Wenn wir daher das Regenwasser in reinen Gefäßen auffangen und den nach der Berdunstung übrig bleibenden Rückstand analysiren, so entdecken wir manche Bestandtheile, welche uns sonst entgangen sepn würden.

Da die kleinen Abweichungen in den Angaben verschiedener Physiker über die Beschaffenheit der Atmosphäre ihren Grund viels leicht in der Anwendung verschiedener das Orgaen absorbirenden Abrper haben mögen, so will ich die wichtigken Eudiometer beschreis ben. Bei allen werden calibrirte Röhren, entweder vollkommen extindrisch oder am oberen Theile in eine Augel ausgehend, anges wendet. Das Volumen der atmosphärischen kuft oder der übrigen dabei benutzen Sase wird vor und nach der Absorption mit Sorgsfalt gemessen, und wenn sich während des Versuckes die Tempesratur oder der Lustdruck geändert haben sollten, so wird die deshalb ersorderliche Correction angebracht.

1) Das Eudiometer mit Stickftoff Dyydgas oder Salpetergas. Hales 23) machte die Enideckung, daß die Luft, welche sich aus dem mit Salpetersäure befeuchteten Riese von Walton entwickelte, einen Theil der atmosphärischen Luft absorbirte. Priestley, welcher diese Ersahrung in der Folge weiter verfolgte, fand, daß das Gas, welches er erhielt, wenn er irgend ein Metall mit Salpetersäure übergoß und welchem er den Namen Salpetergas gab, dieselbe Eigenschaft habe 24); er hielt dieses Mittel zur Bestimmung der Sitte der Luft für weit bester und bequemer, als die Orydation der Metalle und ähnliche Bros

<sup>23)</sup> Bales Statit der Gemächfe. 4. Balle 1748. S. 158 u. 224.

<sup>24)</sup> Prieftlen Berfuche über bie Luftarten Ih. I. S. 106.

Ptizeste 25) und er gab beshalb einen Apparat an; vernättelst besten der Gehalt der Atmosphäre an Orpgen gemessen werden sellte, welcher in der Folge vielsach abgeändert wurde. Da ins besten die Resultate, welche mit dieser Rlasse von Eudiometen in melten werden, weniger vollkommen sind, als die mit den übris gen Infrumenten dieser Art, so will ich keine dieser Borrichtuns gen beschreiben, sondern verweise auf den Artikel Eudiometer in der letzten von Sehler besorgten Ausgabe seines Wörterbuches: Jugleich muß ich aber bemerken, daß diese Rlasse von Eudiomes tern nicht so sehr getadelt werden darf, als manche Physiser dies set geshan haben, da Sap zussach fac im J. 1809 zeigte, daß man bei gehöriger Vorsicht damit ebenfalls wichtige Resultate ers halten könne 26). Der wichtigste Umstand, welcher bei diesem Infrumente zu Fehlern Veranlassung giebt, ist der, daß die Größe der Absorption von der Weite der Gefäße abhängt 27).

2) Cubiometer mit einer mit Stidftoff. Drybs gat gefättigten Auflöfung von fowefelfaurem Eifen. Da es fehr fower ift, bas Sticktoff Drobgas ftets von glicher Reinheit zu erhalten, ba es aber von einer Löfung bon fowefelfaurem ober falgfaurem Gifen mit großet Lebhaftigteif absorbirt wird, während die übrigen Gafe entweichen; fo wens bete es humpfry Davy in Diefem Buftande jut Analpfe Der aimopharifchen Luft an 28): Salpetergas ftreicht burch eine los fung der genannten Salze und diefe erhalten in kurzer Beit eine tief olivenbraune, nach ber Sattigung eine faft gang fowarze Barbe. Die gefattigte Lofung erleidet nach ben Unterfucungen Daby's in verfchloffenen Gefägen bei feiner Temperatur Mens brungen, wird fie aber mit der atmosphärischen Luft in Beriibs ting gefest, fo wird fie burch die Abforption Des Drugens fonell intfatbt, es bilbet fich falpetrige Saure und rothes Gifenoppo fallt ju Boben: Bon diefer Löfung kann nach ben Berfuchen von

<sup>29</sup> Prieften 26. 1. 6. 202,

<sup>25)</sup> Ans bem gweiten Bande det Mémioires de la Société d'Arcueil in Gilbert's Annalen XXXVI, 37 — 51.

<sup>27)</sup> Berger in Gilbert's Annelen XIX, 400.

<sup>28)</sup> Journal of the Royal Institution 1861. p. 45; better Gif-bert's Annalen XIX, 384 — 399;

ling Meteorol: L:

Danp ein Rubifgoll etwa bas fechefache Bolumen Orpgen abe-forbiren.

Bill man vermittelft dieser Flüssigkeit ber atmospharischen Inft ihr Orygen entziehen, so füllt man jene in die Eudiometers röhre und taucht das offene Ende nach und nach in die mit der Bfung gefüllte Flasche immer tieser hinein. Nach wenigen Misnuten ift die ganze Absorption vollendet. Den Erfahrungen Das vp's zusolge muß man genan den Zeitpunkt beachten, wo die Absorption vollendet ist, weil sonst nach einiger Zeit das Balusmen des Kücktandes dadurch etwas vergrößert wird, daß die durch die Absorption gebildete salpetrige Säure durch das Eisens vynd zersetzt wird, worauf etwas Gas entweicht, welches zu dem gebildeten rothen Oryge keine Verwandtschaft hat.

Die Berechnung des Oppgengehaltes bei diesem Eudiomester ift einfach. Ist bei gleichem Barometer: und Thermometersstande das Bolumen des Gases vor der Absorption v und nach demselben v', so ist die darin enthaltene Menge von Oppgen v— v' oder in Prozenten des ursprünglichen Bolumens v—v', wern v—100 geset wird.

3) Das Eudiometer mit Schwefelkalien. Wird Schwefelkalium in Wasser aufgelöst und in ein mit reinem Orpgen gefülktes Gesätz gebracht, so wird dieses Sas bald verschwinden, indem es sich mit dem Kalium und Schwesel zu unterschwesligs sautem Kali verbindet 28). Gen diese Absorption erfolgt dei den Lösungen anderer Schweselmetalle, namentlich dei Schweselnastron, Schweselcaicium und Schweseleisen 28). Schon Scheele, welcher diese Absorption zuerst mit Bestimmtheit wahrnahm, glaubte hierin ein sehr bequemes Mittel zur Analyse der Atmossphäre zu sinden, ohne daß er indessen, wie aus den von ihm ershaltenen Resultaten hervorgeht, aussührliche und genaue Unterssuchungen darüber anstellte. Er begnügte sich Schwesel und Eisenseile zu einem Leige zu mengen und die Sinwissung des

<sup>29)</sup> Berzelius Chemie v. Wöhler. S. Dresden 1866 Th. E. S. 766.

<sup>30)</sup> Berger in Gilbert's Amadem XIX,415,

felben auf die in einem Gefäße enthaltene atmosphärische Luft zu beobachten.

Der fatalonische Physiter Untonio de Marti und des Profestor Dope in Stinburgh gaben querft Upparate gur Anftele lung genauer Meffungen an 31). Die gange Borrichtung von Dope ift in Fig. 1 abgebilbet. Das fleine Blafchen A bat ungefähr 2 Boll im außern Durchmeffer und 8 Boll Bobe, ift unten mit einer Zubulfrung D mit eingeriebenem Stöpfel vers feben und in fie wird die eudiometrifche Bluffigfeit gegoffen. Das Kläschen B ift etwas schmäler, aber 84 Boll boch und ber bals berfelben fehr genau in A eingerieben. Goll der Berfuch anges Rellt werden, fo wird B mit Luft gefüllt; das Rlafchen A mit einer Löfung von Schwefelfalt, barauf A unter Baffer in B getaucht, und wenn beibe herausgenommen find, ber Apparat ges neigt, fo daß etwas von der löfung aus A in B tritt und ftarf. geschittelt, bis die Absorption vollendet ift. Um vortheilhaftes ften ift es bas Riafchchen B felbft ju graduiren, ift biefes aben nicht ber Rall, so wird ber Riickstand nach ber Absorption in eine graduirte Robre gebracht und bier gemeffen.

Ist bei dieser Einrichtung ein Theil des Gases absorbirt, so hat der Rest eine geringere Dichtigkeit und der Prozest geht von nun an langsam von Statten. Hope vermindert deshalb das Bolumen des Gases dadurch, daß er in die untere Tubulirung etwas Wasser eindringen läßt; weil hier aber die Lösung etwas verdünnt wird, so haben Pepps 32) und W. Henry 33) vorsgeschlagen, man solle die eudiometrische Flüssigkeit in Flaschen von dastischem Harze gießen, diese an dem offenen Ende der Eudiometreröhre besestigen und das Fluidum nach und nach in die Röbre drücken 343.

<sup>51)</sup> de Marti in Gilbert's Annalen XIX, 589. Hope ib. 585,

<sup>32)</sup> Philosoph, Transact. for 1807. p. 247.

<sup>85)</sup> Manchester Memoirs, second Series, II, 884.

<sup>34)</sup> Die Abhandlung von Pepys murbe am 4ten Julius 1807 in ber Königlichen Societät zu London, die von henry vom 11ten Rovember 1811 in der Gesellschaft zu Manchester vorgelesen und henry genehet selbst, daß die Einrichtung von Pepys alter sey. Jedoch schon feibe

Werben die Schwefeltalien in helßem Waser aufgelöft, so verschieden sie im Anfange ein wenig Azot, wir würden also mit einer solchen Lösung einen etwas zu großen Orggengehalt sinden, zumal da nach den Ersahrungen de Marti's eine solche heiß zubereitete Lösung sogleich nach der Erkaltung die Hälfte der atz mospärischen Luft verschulcken kann 31); das Wasser such in dies sem Falle das Azot wieder auszunehmen, welches beim Rochen ausgetrieden war. Diese Lösungen müssen also entweder kale bes reitet werden, oder man muß einen Strom von Azot durch sie kreichen lassen, wosern man heißes Wasser anwendete.

Die Berechnung des Gehaltes an Orpgen ist eben fo als beim vorigen.

4) Das Eudiometer mit Wasserkoffgas. Rachs bem fich Volt a überzeugt hatte, daß eine Mischung von Sydrogen und Sauerstoffgas durch den electrischen Funken ents zündet werden könnte, während die übrigen vielleicht in dem Ges menge enthaltenen Gase unverändert blieben, hielt er diesen Vors gang für ein bequemes Mittel der Atmosphäre ihr Orygen zu ents ziehen <sup>46</sup>). Bei diesem Eudiometer läßt man zu der in der Röhre enthaltenen Luft etwas Hydrogen treten und entzündet dieses ents weder durch den electrischen Funken oder nach Döber ein er's Entdeckung durch ein Riigelchen von Platinaschwamm.

Man hat diese Vorrichtung auf mancherlei Art abgeändert; eine der bequemften scheint mir die von Gap s Lussac angeges benge 37) zu sepn. Sollen nämlich die Versuche mit diesem Instrumente genau sepn, so hat man zwei Bedingungen nicht zu übersehen. Die erste ist, daß das Instrument im Augenhlicke der Explosion verschlossen sen man würde ohnedies Gefahr laufen, Gas zu verlieren; die zweite, daß sich in dem Detonationss gefäße kein leerer Raum bilden könne, weil sich sonst Lust aus

her hatte Landriani bei seinem Eubiometer eine ähnliche Borrichtung angebracht, indem er das Sticktoff = Orpdgas in Blasen füllte. Geh = Ler's Wörterbuch A. A. II, 93.

z85), de Marti l. l. p. 490.

<sup>86)</sup> Collezione dell' Opere del Cavaliere Conte Alessandro Volta.
8. Pirenze 1816. T. III. p. 175 — 268.

<sup>87)</sup> Gilbert's Annglen LVI, 195,

bem Baffer entbindet und ben Gabriidftand vermehrt. Rig. 2 geigt eille Abbildung des von Gaps Luffac gegebenen Apparas tes, bei welchem die aus beiben Urfachen entftehenden Uebelftande vermieben find. Eine bide Glaerohre po ift an ihrem obern Enbe mit einer Rappe ab von Meffing verfehen, an ber nach ber innern Seite ju die Rugel o feftfitt. Diefer gegenüber befindet fich bie Rugel d an bem Enbe eines fpiralförmigen Draftes ef, ber burch bie Reibung gegen bie Glasröhre in feiner lage erhalten wird, wodurch man die Diftang beiber Rugeln, gwifchen benen ber gunte überfpringen foll, betiebig anbern fann. Um das untere Ende ber Robre ift eine ringelformige Saffung getittet, bestimmt bem Eudiometer Bestigkeit und Dauer ju geben, und an ihr ift mittelft einer Schraube g eine freisformige Platte ik feftgeschraubt, welche fich um biefe Schraube, Die ihr ale Are bient, mit leichtigkeit In der Mitte hat Diefe Platte ein fonifches loch, welches ein maffiver Regel, ber auf tem Stabden mn festfitt und durch ihn beim Berauf = und Beruntergeben in ber gehörigen lage erhalten wird, lufidicht verschließen fann. Stift h in bem Stabden verhindert daß Diefer Regel in Die Robre fallen fonne. Da das Bentil mahrend der Explosion von oben nach unten gepreft wird, fo muß es bann geschloffen bleiben; im Augenblicke aber, mo bie Luft in der Rohre verdünnt ift, hebt bas Sperrmaffer bas Bentil in Die Bobe und tritt frei binein. Damit bie Platte ik noch mehr Zeftigkeit habe, geht fie in eine Ruthe k hirrein, welche in ber Berlangerung 1 ber Faffung, an ber te Schraube g gegenüber ftehenden Seite berfelben anges bracht ift. Bon ber metallenen Sandhabe M ift hier nur ein Theif abgebilbet. Sie endigt fich in einen etwas febernben, an ber vorbern Seite offenen und mit zwei Baden verfebenen Ring, ber in horigontaler Richtung um die Röhre geht und fich mittelft ber Schraube V an die Röhre anpreffen läßt.

Sanfig wird auch die obere metallene Kappe fortgelaffen 36), Dann find an zwei diametral entgegengefesten Punkten der Röhre zwei Platinadrafte eingeschmolzen, deren Enden einen geringen Ubftand von einander haben. Berührt man den einen biefer

<sup>38)</sup> Gmelin in Gehler's Wörterh. N. A. III, 1164.

Drähte mit dem Finger, um ihn mit dem Boben zu verbinden, während man dem zweiten den electrischen Funken mittheilt, so springt dieser im Innern von einem Drahte zum andern und ents zündet badurch das Gemenge.

Das Berfahren bei diesem Eudiometer ist einfach. Man füllt in die Röhre einen Theil atmosphärischer Luft, und nachdem sein Bolumen gemessen ist, läßt man die hinreichende Menge his drogen hineinströmen; das Bolumen wird jest aufs Reue ges messen und nachdem die Mischung entzündet worden ist, mißt man das Bolumen des Rückfandes, also der bei der Explosion verschwundenen Gasmenge.

Bortheilhaft ist es, bei diesem Eudiometer Platinas schwamm anzuwenden 39), sem es nun daß man Rügelden deffels ben in die Mischung bringe und dadurch eine schnelle Berbrennung erzeuge, oder die Röhre inwendig damit theilweise überziehe, so daß die Berbindung von Orpgen und Hodrogen zu Wasser langs sam erfolat.

Es ist bei diesem Eudiometer am vortheilhaftesten Queckssilber als sperrende Flüssigkeit zu gebrauchen, weil das Wasserkets etwas Luft enthält, von welcher ein Theil bei der Explosion ausgetrieben werden könnte. Ift nun das Volumen der atmosssphärischen Luft, des Hodrogenes und des Rückstandes genau gesmessen, so läßt sich der Gehalt an Oxygen leicht bestimmen. Ein Gemenge, welches genau aus zwei Raumtheilen Hodrogen und einem Theile Oxygen besteht, wird durch den electrischen Junken sänzlich verbrannt und in Wasserdampf verwandelt 40, und es besteht daher stels ein Oxittel des verschwundenen Gases aus Oxygen. Ist also V das urspringliche Volumen der Luft, v das hinzugefügte Wasserstoffgas, also V — v das Bolumen vor, V — v das nach des Entzündung, so ist die Wenge des Oxygens  $\frac{1}{3}$  v' oder in Theilen das Ganze  $\frac{1}{3}$ v. Sut ist es, bei diesen Versuchen etwas Hodrogen im Uederschusse hinzugusesen,

<sup>39)</sup> Schweigger's Jahrbuch IX, 11. XIII, 380.

<sup>40)</sup> humboldt und Sans Luffac im Journal de Physique LX, 129 - 258; baraus Gilber'ts Annalen XX, 52 und Schlen's neues Journal V, 45 - 95. cf. Volta Opere III, 197. fg.

fo daß man fiberzeugt ift, daß wirklich alles Sauerftoffgas vew sownden ift.

5) Das Eudiometer mit Phosphor. Die Gelbfte entzündung des Phosphors im Orngen murde icon bon Mo ard jur Conftruction eines Eudiometers benutt, welches eine fehr große Genauigfeit gewährt und um beffen Theorie fich befonders Berthollet ") und Parrot "2) Berdienfte erworben haben. Man fperrt die zu analpfirende Luft nicht mit Baffer ab, weil fic aus biefem etwas Sticftoff entbinden fonnte, fondern mit Quede filber, läßt fobann ein an einen Glasftabe befeftigtes Stiicken Phosphor in die Sohe fteigen und wartet fo lange bis das Bolus men nicht weiter vermindert wird. Nachdem der Phosphor ents fernt ift, wird die Berminderung bes Bolumens gemeffen; aber Diefer Berluft giebt nicht unmittelbar ben Orngengehalt an. loft fic nämlich nach ben Untersuchungen von Berthollet 43) etwas Phosphor in dem fast gang aus Njot bestehenden-Rücks fande auf, welcher Gasgestalt annimmt und baburch bie fpers rende Rliiffigfeit etwas tiefer hinabtreibt. Diefes Gas macht fehr nahe To des Rückstandes aus. Ift daher V bas ursprüngliche Bolumen, V - v der Rückstand, so wird diefer um I (V - v) μ groß; es ift demnach  $V - v + \frac{1}{20}(V - v) = \frac{41}{20}(V - v)$ ber Gehalt an Orngen, welcher fich leicht in Theilen bes Bangen ausdriicen laft.

Die Atmosphäre besteht vorzüglich aus Sticksoff und Sauerstoff; die übrigen Gase lassen sich nur mit Mühe erkennen, Messungen aber sind bisher noch nicht möglich gewesen. Rur die Rohlensäure, welche oft in verhältnismäßig großer Wenge verhanden ist, läßt sich vermittelst der sogenannten Unthratos meter bestimmen. Eine gegebene Wenge atmosphärischer Luft wird in einem Gefäße abgesperrt, in welchem sich etwas Kallsoder Barytwasser befindet; man wartet das Ende des Niedersschlages ab und leitet den Gehalt an Rohlensäure entweder aus

<sup>41)</sup> Gilbert's Annalen V, 341 - 345 aus ben Annales de chimie XXVII, 141.

<sup>42)</sup> Boigt's Magazin II, 154 — 185. III, 185. Gilbert's Ahmalen X, 193 — 215.

<sup>43)</sup> Gilbert's Annalen V, 346.

ber Berminderung bes Bolumens ober bem Gewichte bes gehilbes ten toblenfauren Ralfes ober Barptes ber. Mler. b. Bum. boldt bediente fic der zuerftgenannten Methode "); Thes nard 45) und Theador v. Sauffure 46) ber letteren. Sauffure, welchem wir die umfaffendfte Reihe forgfältiger Berfuche iiber diefen Gegenftand verdanken, folieft in einen Ballon, pon befannter Capacitat atmosphärische Buft ein; in Barptmaffer, welches in diefes Befäß gefest wurde, zeigte fich bald eine Triis bung, durch öfteres Schütteln wurde die Bilbung des Rieders folages beförbert. Nachdem bas Gefäß zwei Mongte gefchlof: fen gemefen war, murbe ber Rudftand genau gewogen; ba nun 100 Theile fahlenfaurer Barpt aus 21 Theilen Sohlenfaure und 79 Theilen Barpt zusammengesett find, so ließ fich barnach bas Bewicht der Roblenfaure in dem Diederschlage und mithin in dem gegebenen Luftvolumen bestimmen.

Nachdem das Eudiometer mit Stiekhoff: Orydgas angeges ben war, glaubten die Physiker ein Mittel in handen zu haben, die Ursachen der Gesundheit der Luft auf hohen Gebirgen und ihrer schällichen Beschaffenheit über Sümpfen nachweisen zu kans nen. Unter vielen Reisenden, welche sich mit diesem Gegenstande beschäftigten, zeichnete sich vorzüglich Landrian aus. Judem er auf den Bergen bei Pisa die Luft in verschiedenen höhen anas insirte, fand er sie immer reiner, se weiter er sich von der Ebene entserute, während sich auf dem Resur das Gegentheil zeigte. Eben so untersuchte er die Luft an den Pontinischen Sümpfen, die ungesunde Luft während eines Sirocco in Rom, die in der Campagna Romana, der Hundsgrotte, der Golfatara bei Reas pel, der Bäder des Wero zu Bajä, auf der Rüste von Toscana und an andern Orten, und allenthalben fand er sie, wie er sich in einem Briefe an Arie filen ausdrückt, so, wie er sie der tägs:

<sup>44)</sup> v. Humboldt Versuche über die chemische Zerlegung des Luftkreises und üb. einige Gegenstände der Naturlehre. 8. Braunschweig 1799.

<sup>45)</sup> Thenard Lehrbuch ber theoretifden und prattifden Chemie, überf. bon Fedner. 8. Leipzig 1825. Th. I. C. 259.

<sup>46)</sup> Bibliothèque universelle, Sc. et Arte I, 124,

kiden Exfahrung nach erwarten konnte 47); während Sauffure mit demfelben Apparate auf hohen Bergen weniger Orygen em hielt als in engen Thälern 48). Ueberhaupt glaubt Gehler aus allen älteren Versuchen schließen zu dürfen, daß die siber heiße und dürre Landstriche kommenden Winde, wie bei uns die Südminde, die Luft verschlimmern, mährend letztere durch Nordminde verbeffert wird 49).

Wenige Physiker haben diese Untersuchung mit so viel Ausdauer und Umsicht verfolgt, ale von humboldt mahrend seines Aufenthaltes in Salzburg ...). Rach seinen Wessungen ber trug der mittlere durch Sticktoff Dypdgas gefundene Dypgens gehalt der Atmosphäre 26,8 Prozent. Diese Wenge war aber nicht zu allen Zeiten gleich fondern sie betrug ...)

| 1797 | im | Rovember | •  | • |    | •  | 25,6 | Projent |
|------|----|----------|----|---|----|----|------|---------|
|      |    | December | •  |   | ٠, |    | 26,8 | 4 4     |
| 1798 | im | Januar . | •. | • | ٠  | •  | 27,5 |         |
| • •  |    | Kebruar  | •  | • |    |    | 27,2 |         |
|      | •  | Mari .   | •  | ٠ |    | •. | 26,9 | _       |
|      |    | April .  | ·  | • | •  | •  | 27,2 |         |

Aus einer großen Zahl von Beobachtungen folgerte v. H. ferner, daß die Menge des Orpgenst wachse, wenn es nach trübem Wetter wieder heiter werde, daß sie dagegen abnehme, wenn sich Resgens oder Schneewolken bilben; daß ferner bei schlackigem Wetzter die Sauerstoffmenge am kleinsten sey, daß endlich das Schmelzen des Schnees, so wie Strichregen, die Luft im hohen Grade verbessern 32).

Die erwähnten Thatfachen wurden als völlig naturgemäß engeschen; aber fon mehrere Jahre vor bem Erscheinen von bumboldt's Wert, im Jahr 1790, hatte be Marti eine

<sup>47)</sup> Prieft fen Berf. über verfch. Gatt. ber Luft IH, Anhang 21.

<sup>48)</sup> Sauffure Reifen burch bie Alpen Ih. II. S. 296. §. 578, Ih. IV. S. 877. §. 1138.

<sup>49)</sup> Phyl. Börterbuch A. A. II, 109.

<sup>50)</sup> v. Humboldt Vers. üb. d. chem. Zerl, d. Luftkr. E. 159.—

<sup>51)</sup> l. l. p. 167.

<sup>52)</sup> Hamboldt l. l. G. 163.

Analpse ber Atmosphäre durch Schwefelkalien mitgetheilt es); diese Arbeit welche den europäischen Gelehrten erst spät bekannt wurde, sührte zu ganz andern Gesegen, welche anfänglich bez zweiselt, in der Folge aber allgemein bestätigt wurden; vielleicht hatte aber schon Bolta das richtige Verhältniß früher entdeckt, indem er in seiner um das Jahr 1780 erschienenen Abhandlung über sein Eudiometer einen Versuch mittheilt, nach welchem die Luft sehr nach 20,8 Prozent Orygen enthielt 33b).

Rach de Marti find in 100 Raumtheilen atmofphärifcher Luft febr nahe 21 Theile Orngen enthalten; weder Binde, noch Reuchtigfeiteguftand ber Atmosphare, noch Temperatur ober Ges wicht berfelben hatten auf diefes Refultat den geringften Ginfluß. In allen Jahreszeiten zeigte fich daffelbe Berhaltniß, und wenn De Marti zuweilen fleine Unterschiede fand, fo zeigte ein gleich nachher angestellter Berfud, daß er nicht mit hinreichender Gorge falt beobachtet hatte "). S. Davy fand in ben Babern gu Briftol ebenfalls 21 Theile Orpgen, und auch hier hatten die übris gen atmosphärischen Berhältniffe nicht ben geringften Ginflug. Luft, welche er am Sten October 1803 bei fehr ftarfem Befts winde an der Mündung der Severn gesammelt hatte, welche alfo weit über das atlantifche Meer gefommen war, enthielt eben fo 21 Prozent Orygen, als diefes bei der Luft der Fall mar, welche Dr. Bebboes an der Rifte von Guinea gefammelt Batte 56). Eben fo fanden Gay : Luffac und Sumboldt in 19 Berfuchen welche fie in Paris mit Bolta's Gudiometer bei fehr verschiedenen Winden und Temperaturen anftellten, 21 Theile

<sup>65)</sup> be Marti hielt über diesen Gegenstand am 22. Mai 1790 in ber tönigl. Academie der Wissenschaften und Künste zu Barcellona eine Bors lesung, welche 1795 in Madrid gedruckt, erst i. J. 1801 im Journal dephysique LII, 176, und hieraus i. J. 1805 in Gilbert's Annalen XIX, 389 mitgetheilt wurde. Wenn baher Berzelius (Chemie v. Wöhler I, 350) sagt: "der unrichtige Begriff von den Proporstionen zwischen den Bestandtheilen der atmosphärischen Luft wurde im J. 1801 von de Marti berichtigt", so gilt dieses offenbar nur von dem Bestanntwerden in Frankreich.

<sup>53</sup> b) Volta Opere III, 240. §. 45.

<sup>54)</sup> Journal de physique Lll, 181.

<sup>55)</sup> Gilbert's Annalen XIX, 396.

Orygen, indem die gefundenen Größen zwischen 21,2 und 20,9 escillirten 36). Berthollet, welcher sich bei seinen Analysen sowohl der Schwefelkalien als des Phosphors bediente, sand in Lairo, so wie in Paris 22 Prozent Ogogen, ein wenig zu groß, vielleicht weil die Röhren nicht sorgfältig calibrirt waren; eben so erhielt Biot auf Formentera und Yviza 21 Theise Orygen 37) und dieselbe Größe fand auch Rupffer bei seinen Versuchen in Lasan 36).

So conftant biefes Berhaltnif zwifden ben Bestandtheilen ber Atmosphare an ber Oberflache ber Erbe ift, eben fo menia andert fic baffelbe mit ber Bobe. Go fand Dumboldt auf bem Antisana in 2773 Toisen Bobe 21,8 Projent Orggen 4), und in Gemeinschaft mit Gay : Luffac auf dem Mont : Cenis einen Sauerftoffgehalt, welcher nur um 0,002 von dem in Baris bericbieden war 60). Um die gewöhnliche Meinung über die Reinheit der Luft in der Rahe der Gleticher 61) ju priifen, ftellte Berger eine Reihe von Berfuchen mit Schwefelfallen und Phosphor auf ben Schweizer Alpen an, Die Luft auf bem Glete fder des Mont Cervin, der Miguille du Midi, des Mant, von Blafière im Thale von Chamounn, bes Buat, vom Gleticher bon Lalefre, gab eben fo wie in der Ebene gwifthen 20 und 21 Projent Orngen 62). Gben fo enhielt Biot an den Seen pon Renfchatel und Genf, ju Sallenche, auf bem Gleticher von Chas mouny, auf dem Col de Balme, ju Martigny in Ballts, auf bem großen St. Bernharb, ju Tuein und auf bem Mont Cenis bermittelft bes Boltaifchen Eudiometers gleiche Mengen von Orps gen, die aber etwas (0,5 Projent) fleiner maren, ate Dums boldt und Gan s Luffac in Paris gefunden hatten, nach Biot vielleicht deshalb, weil das aus Gifen und verdifinnter

<sup>56)</sup> Gilbert's Annalen XX,82.

<sup>57)</sup> Gilbert's Annalen XXVI, 449.

<sup>58)</sup> Annales de Chimie XLI, 423.

<sup>59)</sup> Boigt's Magazin V, 474.

<sup>60)</sup> Humboldt Voyage. I, 311. Xum.

<sup>61)</sup> Sauffure Reifen Ih. II. G. 296. 1. 578.

<sup>62)</sup> Gilbert's Annalen XIX, 412-416,

Schwefelsaure bereitete Hydrogen nicht ganz rein war 63). Auch Dalton fand, daß Luft von der Spige des Helvelyn in Cumsberland in 1000 Yards Höhe dieselben Bestandtheile enthielt als die in Manchester 84). Auch die Luft, welche Gays Lussa aufseiner aerostatischen Reise in einer Höhe von 3405 Loisen sammelte, hatte dieselbe Beschaffenheit als die in der Ebene von Paris 84).

Rabe eben fo groß ist ber Orpgengehalt der Luft in ber Rabe von Sumpfen ober an Orten, wo viele Menfchen geathe met haben; ein Beweis, bag die Ungefundheit berfelben ihren Grund feinesweges in einem Mangel an Sauerftoffgas hat. Schon De Marti folgerte biefes aus feinen Berfuchen, und es ift moge . lich, baf gerade biefe ben herrichenden Anfichten miderfprechende Behauptung Urface war, daß man feine Untersuchung anfänglich Erft nachdem S. Davy's und Berger's nicht beachtete. Arbeiten befannt geworden maren, beftätigten mehrere Erperis mentatoren jene Behauptung. Go fand Gaguin in ber Luft aus dem mit vielen Menfchen lange angefüllten Theater 21 Pros gent Orngen 66); eben fo Ebmund Davy in ber Luft, welche er in ben Salen bes hofpitals ju Corf und auf bem bortigen Dbe fervatorium fammelte, gleiche Mengen von Oppgen 67); besgleichen Configliadi in der Luft auf der Oberfläche der bewäfferten Reiffelber 68). In ber Luft, welche Bumboldt und Gap # Luffac im Theatre françois ju Paris mitten im Parterre einen Augenblick vor bem Anfange bes zweiten Stuckes auffingen. maren 20,9 enthalten, in ber, welche fie 3 Minuten nach Beens bigung bes Schauspieles in ber größten Bobe bes Saales sammele ten, 20,4 Theile 69). Desgleichen erhielt Theob. v. Saufe fure in einem Zimmer, in welchem zwei Personen bei verfchlose

<sup>68)</sup> Gilbert's Annalen XXVI, 101 Mnm.

<sup>64)</sup> Manchester Memoirs, second Series 1,858 Xnm.

<sup>65)</sup> Gilhert's Annalen XX, 35.

<sup>66)</sup> Muncke in Gehler's phys. Worterb. N. X. I,456 and bem Annales de chimie LXXXIX, 261.

<sup>67)</sup> Annales of philosophy XI, 214.

<sup>68)</sup> Muncke I. I. eit. 2. Smetin Chemie I, 296,

<sup>69)</sup> Gilbert's Annelen XX,88.

fenen Fenstern geschlafen hatten, am Morgen eben so viel Depo gen als am Abende, wo seit 12 Stunden Riemand im Zimmet gwesen war 70).

Mehrere andere Angaben, so die von Giobert, weicher bei Zurin durch das Phosphor: Eudiometer 24 bis 8.8 Projent which, beruhen offenbar auf Beobachtungssehlern 71). Bon mehreren Bestimmungen glaubt Muncke 72), daß sie auf localen Ursachen beruhen, so daß Bisch off in den Steinsohlengruben der Grafschaft Mark 22,58 Projent Orygen erhielt 73); eben so soll nach her mb städt die Luft b' über dem Spiegel der Ostsee 21,5; 16' über derselben 20,5 und 24 Fuß vom Ufer landeins wärts 20,0 Theile Orygen enthalten 74), so daß hiernach also der Sauerstoffgehalt über der See größer wäre, als über dem Lande, während Krüg er das Gegentheil fand 75).

Die Rohlen fäure, welche durch Respiration, Gährung und viele andere Prozesse erzeugt wird, tressen wir sach allents haben in der Atmosphäre. Aeltere Angaben, welche wir siber ihrt Renge bestigen sind jedenfalls zu groß; es ist interessant die einzelmen Angaben zu verfolgen, welche immer kleiner wurden, je sichtiger die Ansichten über die übrigen Bestandtheile werden, je sichtiger die Ansichten über die übrigen Bestandtheile werden. Rach Gehler <sup>76</sup>) soll sie To des Ganzen ausmachen; Scheele bestimmt hiezu To in auch Priestley beträgt sie noch nicht sie prozent ihm auch Lirwan beistimmt. Girtanner schäft dieselbe To des Ganzen <sup>79</sup>); Felice Fontane endlich

<sup>70)</sup> Bibliothèque universelle, Sc. et A. I, 128.

<sup>. 71)</sup> Berger in Gilbert's Annalen XIX, 4154

<sup>72)</sup> Gehler's Wörterb. N. A. I, 466.

<sup>13)</sup> Schweigger Jahrbuck N. R. IX, 506.

<sup>74)</sup> Ibid. XXXII,283.

<sup>75)</sup> Gilbert's Annalen LXVI,93.

<sup>76)</sup> Börferbuch A. A. II, 596.

<sup>77)</sup> Abhandlung über Luft und Feiier. Leipzig 1782 cft. vom Schmidt-Phiseldeck II, 565.

<sup>78)</sup> Rirman's physisch schemische Schelften überf, von Ctell. 8. Bers in 1788. I, 105.

<sup>79)</sup> Aufangegrunde ber antiphlogistischen Chemie Bie Aufi. 8, Berlin 1801, G, 52,

leugnete die Anwesenheit derselben gang \*\*). v. hum boldt suchte zuerst die Menge derselben durch genaue Messungen zu bestimmen; es zeigte sich hierbei, daß sie keinekweges constant war, sondern von dem Gange der Witterung und den Jahreszeiten absting; er kand nämlich daß sie im Sommer und bei keuchter Witterung größer sen als im Winter und bei trockenem Wetter; als Mittelseiner Versuche nahm er 1,5 Prozent an, indem die Versuche zwissschen 1,8 und 0,5 schwankten \*1). Parrot bestimmte die Wenge zu Dorpat zu 0,57 Prozent \*2). Dalton giebt das Gewicht derselben zu III von dem der Atmosphäre an, sehr nahe 0,0469 Prozent \*3); indessen glaubt Thom son sei, daß diese Größe zu klein sep, und daß man 0,001 des Ganzen, also Q,1 Prozent annehmen müsse, eine Größe, dis zu welcher der Gehalt in freier Luft nach Berzelius nicht steigen soll \*3).

Fak ju gleicher Zeit untersuchten Thenard und Theod. v. Sauffure ben Gegenstand genauer; in einem Bersuche, welchen ersterer im December 1812 an einem schönen Tage mit Luft anstellte, die fern von bewohnten Orten gesammelt war, erhielt er 1761 Gewicht an Rohlenfäure, sehr nahe 0,0879 Pros

: 4, 5, -

<sup>80)</sup> v. Humboldt Vers. üb. d. Zerl. d. Luftkr. S. 108.

<sup>81)</sup> l. l. S. 109.

<sup>82)</sup> Phofit ber Erbe &, 408.

<sup>83)</sup> Manchester Memoirs sec. Ser. I, 254. Munde (Gehler's Mörterb. N. A. I, 463) und eben so Benzenberg (über das Daltonsche Gesetz 3. 2) gesen nach Dalton bie Menge ber Kohstensütze ju 0,071 Prozent und berufen sich dabei auf Philos. Magnzins XXIII, 354, eine Abhandlung weiche mir nicht zu Gebote ftand; wahre scheinlich aber ist hier wohl das Gewicht gemeint, welches nur 0,0685 beträgt. Berzelius 1. 1. giebt nach Dalton product wird biese Größe für passe genommen, so erhälf man die von Munde ans geführte Größe 0,071. Wo ber Drudsehlerliege, kann ich nicht ente ftheiben.

<sup>84)</sup> Système de Chimie III, 222.

<sup>85)</sup> Chemie v. Wöhler I, 851,

jent des Bolumens . Späterhin erhieft Eh. v. Sauffure folgende Größen :

| Januar   | 1809 | • | • | • | • | 0,0457 | Prozent |
|----------|------|---|---|---|---|--------|---------|
| ~        | 1811 |   |   | ٠ | • | 0,0466 |         |
|          |      |   |   |   |   | 0,0514 |         |
| Julius   | 1811 |   | · | • | • | 0,0647 |         |
| -        | 1815 |   | • | • | • | 0,0713 | _       |
| Mugust   | 1810 | • |   | • | • | 0,0779 |         |
| Detober  |      | • |   | : |   | 0,0685 | -       |
| Rovember |      |   | • | • | • | 0,0425 | _       |

hiernach würde sich die Menge der Kohlensaure im Sommer zu der im Winter sehr nahe wie 7:5 oder 3:2 verhalten <sup>87</sup>). Im Junius 1828 theilte Saus fur e die Resultate seiner spättern Bersuche in den Jahren 1816 — 1828 der schweizerisschen Gesellschaft der Raturforscher mit <sup>85</sup>). Die Menge der Kohlensaure ist darnach nicht zu allen Zeiten des Tages gleich, sondern um 11<sup>h</sup> Abends größer, als am Mittage, wie folgende Tasel zeigt:

| 1827 | Mai 22    | Mittag | 0,0581; | Abend | 0,0623 |
|------|-----------|--------|---------|-------|--------|
|      | Julius 7  |        | 0,0580; |       | 0,0620 |
|      | Septbr. 8 |        | 0,0561; |       | 0,0601 |
|      | Novbr. 6  |        | 0,0450; | -     | 0,0486 |
| 1828 | Mai 51    |        | 0,0475; | -     | 0,0565 |
|      | Junius 13 | -      | 0,0506; |       | 0,0583 |
|      | 26        |        | 0,0559; | -     | 0,0522 |
|      | August 1  | -      | 0,0432; |       | 0,0606 |
|      | 12        | _      | 0,0429; | -     | 0,0582 |

Im 26. Junius, wo sich die einzige Ausnahme zeigt, wehte ein icht starker Wind. Im Durchschnitte enthielt die Luft welche den 1816 bis 1828 auf einer Wiese bei Genf gesammelt wurde, au Mittage 0,049 Prozent, das Maximum war 0,062, das Minimum 0,037. In Genf sowohl als im Freien, auf dem Genfer See und auf einem Berge, bei ruhiger Luft und bei Wind war die Rohlensdure im Sommer größer als im Winter. Rach 30 auf einer Wiese bei Chambersy mit Barptwasser angestellten

<sup>86)</sup> Lehrbuch ber Chemie I, 260.

<sup>87)</sup> Biblioth. univ. I, 150.

<sup>88)</sup> Annales de Chimie XXXVIII, 411 fg.

Meffungen verhält sich die Menge der Rohlensaure im December, Januar und Februar zu der im Junius, Julius und August am Mittage wie 72:100. Die Mitte des Lemaner Sees, Chams bersp gegenüber, enthält etwas weniger Rohlensaure als die Luft 100 Toisen vom Ufer; nach 8 gleichzeitigen Beobachtungen ist das Berhältniß 100:98,5. Das Berhältniß der Rohlensaure in der Luft in Genf und auf der erwähnten Wiese ist 100:92, Differenzen, welche die übrigen eudiometrischen Mittel nicht nachs weisen.

Die Rohlenfaure scheint wenigstens über bem Festlande fast allenthalben angetroffen zu werden; so fand Hora; v. Saufs sure 69), daß auf dem Gipfel des Mont Blanc in einer Höhe von 2480t Ralfwasser getrübt wurde, nur war die sich bildende Ralfrinde weit diinner als am Ufer des Meeres. Eben so fand Humboldt, daß die Luft, welche Garnerin und Beaus vais in einer Höhe von 650t sammelten, eben so viel Rohlens saure enthielt als die in Paris 90), und dieselbe Ersahrung machte Gap Luffac auf seiner aerostatischen Reise 91).

Daß die Luft in der Rähe von Sauerbrunnen, an Orten wo viele Menschen geathmet haben, wo Wein oder Bier in Menge gähren, eine weit größere Menge von Kohlensaure enthält, bedarf wohl kaum einer Erwähnung. Da Wasser, nasmentlich wenn es bewegt wird, die Kohlensaure leicht absorbirt, so ist es möglich, daß die Luft über dem Meere nur sehr wenig von diesem Sase enthält, wie dieses aus den Untersuchungen Bogel's hervorzugehen scheint, nach denen über der Oftsee und dem Kanale bei Dieppe Barytwasser kaum getrübt wurde <sup>92</sup>), woran sich auch die Erfahrungen von Saussure über die gesringere Menge auf dem Genser See anschließen möchten.

Aus den Kratern der Bulcane tritt Sporogen in großer Menge hervot; bei der Zersetzung thierischer und vegetabilischer Substanzen, so wie dei der durch Zersetzung des Waffers erzeug-

<sup>89)</sup> Humboldt Vers. üb. d. chem. Zerl. d. Luftkr. p. 104. Gay-Lussac in Gilbert's Annalen XX,36.

<sup>90)</sup> Humboldt Vers, üb. d. chem. Zerl. u. s. w. 8, 296.

<sup>91)</sup> Gilbert's Annalen XX,86.

<sup>92)</sup> Gilbert's Annalem LXVI,96 and LXXII,277:

tu Beblaidfiber Metalle, werden bedeutende Quantitäten bef faben entwickelt; man follte daher glauben, daß diefes Bas ebenfalls ein allgemeiner Beftandtheil ber Atmofphäre fep. Auger in ber Rabe von Bulcanen und Simpfen ift daffelbe aber bisher noch nirgends mit Beftimmtheit nachgewiesen. Dalton vers muthet nur, daß es allenthalben gegenwärtig fen, aber in fo greinger Menge, bag es fich nur mit Mihe nachweifen laffe 93). Rach den Untersuchungen von Sumboldt und Bay : Luffac ift die Menge von ihm jedenfalls fleiner als 0,8 Prozent 94); diefelben fanden in einer bochft electrifden Bolle auf dem Mont Cenis feine Spur Diefes Gafes 95). Es wird häufig angenoms men, daß bas Sydrogen sciner geringeren Dichtigkeit wegen in. die Bohe freige und bag die augere Grange des Luft = Dceans aus, biefem Rorper bestehe, wie diefes namentlich Bolta 96), Las voifier 97), Parrot 98), Eh. Forfter 99) und andere Phys. fifer angenommen haben. Diefe Sppothefe, nach welcher die: Bafe auf einander fcmimmen follen, wird indeffen, wie wir fogleich, feben werden, nach der Ratur Diefer Rorper wenig mahricheins lid; außerdem aber fand Bap. Luffac in der Luft, welche er ans einer Sohe von mehr als 20000 guß mitgebracht hatte, kine wahrnehmbare Spur von Sydrogen 100). Wo iibrigens bie große in die Atmosphare auffteigende Menge von diefem Gafebleibt, wiffen wir nicht; es bleibt fünftigen Phyfitern überlaffen. ju entscheident, ob biefes Gas bald nach feiner Erzeugung gerfest, vielleicht zur Ernährung ber Pflanzen verbraucht werbe, ob es, wie Rifcher ') glaubt, durch den Ginflug bes Comens lichtes allmählich mit bem Orngen in Wafferdampf umgebila det werde.

<sup>93)</sup> Manchester Memoirs Sec. Ser. I,247.

<sup>94)</sup> Gilbert's Annalen XX, 84.

<sup>95)</sup> Humboldt Voyage I, 311.

<sup>96)</sup> Volta Opere III, 52.

<sup>97)</sup> Bei Muncke phys. Wörterb. I, 462.

<sup>98)</sup> Phufit ber Erde S. 408 und Brangel phuf. Beob. S. 88,

<sup>99)</sup> Forfter Bolfen S. 116.

<sup>100)</sup> Girbert's Annalen XX, \$5. Humboldt Voyage VII, 427.

<sup>1)</sup> Rach Munde 1. 1. in ben Allgem. nord. Annalen III, 128. Aims Meteorol. I.

So bleiben uns denn von den permanenten Gafen nur Orpse gen und Azot als allenthalben vorhandene Körper übrig; es wird sehr wünschenswerth zu entscheiden, ob die Kohlenfaure über grosten Weeren ganz fehle oder nicht.

Che ich ju einigen andern Bestandtheilen ber Atmosphäre übergehe, will ich noch einige Bemerkungen über die Genaufgfeit ber eudiometrifden Mittel machen. Raft ein jeder Phyfiter, welcher ausführliche Unterfuchungen über biefen Gegenftand ans geftellt hat, ermahnt die möglichen gehler feines Apparates. Berben biefe Untersuchungen naber verglichen, fo findet man, bag diefelben nie bis ju 0,01 des Gangen fteigen. Eh. v. Sauf= fure glaubt, daß ftets ein Rehler von 0,0025 des Gangen übrig bleibe, welches Reagens man auch jur Abforption des Brugens anwenden moge 2). Diefe gehler, beren Grund in ber micht hinreichenden Scharfe unferer Sinne liegt, werden am beften burch Wiederholung bes Berfuches vermieden. aber icheinen die Angaben verschiedener Eudiometer nicht genau Diefelben ju fenn. Go priifte Gap : Luffac ben Orngengehalt verschiedener Luftarten vermittelft des von ihm verbefferten Sale petergas . Cubiometers, mahrend v. Sumboldt biefelben burch Dydrogen analyfirte; letteres gab bie Menge von Orygen faft ftets fleiner als jenes, ber Unterschied betrug im Mittel nabe 0,25 auf 100 Theile des urspriinglichen 10 Theile Orngen ents haltenden Bolumens 3).

Ich glaube, daß vorzüglich die veränderliche Wenge von Wasserdampf eine Ursache der Abweichungen in den Resultaten verschiedener Physiker ist, um so mehr, da es wenig wahrscheinslich ist, daß derselbe vor und nach der Absorption mit gleicher Clasticität auf die sprerrende Flüssigkeit drückte. Hierin mag denn auch der Grund des eben erwähnten Unterschiedes zwischen den Analysen von Humboldt und Sapskussen zwischen War, wie es mehr als wahrscheinlich ist, die Luft im Wasserskriftgas Ludiometer nach der Explosion mit Wasserdämpfen gessättigt, so erschien wegen der Spannung von diesen der Rückskand geößer, es war also der Orngengehalt scheindar kleiner, als

Bibliothèque universelle I, 127. Anm.

<sup>3)</sup> Gilbert's Annalen XXXVI,49.

bei dem vielleicht nicht mit Dämpfen gefättigten Stickftoff Dypdsgab. Ik Wasser die sperrende Flüssigkeit, so wird der Raumssich nach und nach mit Dämpfen sättigen; dieses ist vielleicht mit ein Grund, weshalb man bei dem Eudiometer Davy's genau den Moment beachten muß, wo die Absorption aushört '), und aus derselben Ursache ist wahrscheinlich auch der Schalt der Atmosphäre an Rohfensäure nach den Bersuchen Dumboldt's etwas zu groß'). Das einzige Eudiometer bei welchem dieser Uebestand weniger Statt sindet, ist das mit Phosphor, wenn Quecksilber als sperrende Flissississfeit angewendet wird; wenn aber die Messung so angestellt wird, daß das Quecksilber innerhalb mid außerhalb der Röhre gleich hoch sieht, so wird auch hier nach der Absorption, wo die in einem kleineren Raume zusammens gedrängten Dämpfe eine größere Spannung besitzen als vorher, a der Oppgengehalt etwas zu klein gefunden werden.

Schon längst hatte man vermuthet, daß in der Atmosphäre eine geringe Menge von Salzsäure seyn möchte; im Jahre 1805 behauptete Driefen solche gefunden zu haben ") und späterhin wurde dieses durch Eraanen bestätigt?). Die Aufsmerksamkeit der Physister wurde erst durch Bogel's Arbeiten auf biesen Segeristand gelenkt. Er setzte bei Dobberan ein Sefäß mit einer kösung von salpetersaurem Silber, welches er durch ein schwarzes, oben und unten offenes Gesäß vor der Einwirkung der Sonnenstrahlen geschützt hatte, in einem offenen Badekarren der Einwirkung der Luft aus, nach einiger Zeit zeigte sich eine schwache Triibung, und nach 21 Tagen sand Krüger einen Riezberschlag von salzsaurem Silber "); dasselbe bemerkte Ricolle bei Dieppe ") und in der Folge Herm bstädt bei Dobberan "). Dagegen fand Reisner in der Rähe der Hallischen Salinen

<sup>4) 6.</sup> oben 6. 18.

<sup>5)</sup> G. oben G. 29.

<sup>6)</sup> Algemeene Konst- en Letter Bode 1803. Nr. 2.

<sup>7)</sup> Naturkundige Verhaandelingen. Haarlem 1814. Beibe 26s handlungen find mir unbefannt.

<sup>8)</sup> Gilbert's Annalen LXVI,97.

<sup>9)</sup> Gilbert's Annalen LXXII, 278.

<sup>10)</sup> Schweigger's Jahrbuch XXXII, 280.

keine Spur von satzsauren Salzen 11), es ist jedoch zu bemerken, daß der zuleht genannte Béobachter die Luft in einer Flasche sammette und nur diese geringe Quantität prüste; das Resultat besweist daher den Mangel derselben um so weniger, da man im Sommer in der Nähe der Siedehäuser nicht selten die Existenz der Salzsäure durch den Geruch zu erkennen im Stande ist.

Da nach den Erfahrungen Bogel's in allen gallen, wo fatgfaute Galge enthaltendes Baffer verdunftet, ein Theil ber Salze in den Dampfen übrig bleibt, fo ift es febr mahricheinlich. bag wir lettere allenthalben in der Atmosphäre antreffen werten. Um bequemften ift biegu die Untersuchung bes lange Beit für rein gehaltenen Regenwaffere. Schon Darggraf fand in demfelben etwas falgfauren Ralf und wenig Salpeterfaure 12); eben fo beobe actete Bergmann barin außer Salpeter : und Salgfaure ein fettes und brennbares Wefen, welches fich bei lange fortgefetter Deftillation burd einen Geruch von abgebranntem Bolze zu ertennen gab 13). Späterhin haben v. Rofem 14), lampabius 15), Dermbftabt 16) und gint 17) in Breslau Die Erifteng ber Salge faure im Regen : und Schneewaffer in größerer Entfernung von ben Riften nachgewiesen. In der Rabe größerer Salgfeen und am Meere oder auf diesem hatte man die Gegenwart des Salges im Regen und Thau icon lange mahrgenommen 18). Go fand Dalton in dem Regenwaffer, welches nach einem farten SBwinde in Manchefter niedergefallen war, 1 Gran Rochfalg in 10000 Gran Waffer; nicht felten erhielt er Dieselbe Salamenge

<sup>11)</sup> Schweigger's Jahrbuch N. R. VI, 161.

<sup>12)</sup> Rach Sehler Wörterbuch A. A. III, 649, in Chymische Schriften L. Nr. XVIII. §. 7.

<sup>13)</sup> Physical. Beschreib. der Erdfugel von Röhl. 8. 1791. Th. II. 6.4. §, 105. Gehler l. l. citirt noch Bergmann de analysi aquarum §. 4.

<sup>14)</sup> Nach Muncke Gehler's Wörterb. I, 474. in Dissertatio medico - chemica de Aqua. Groning. 1810. p. 27 u. 46.

<sup>15)</sup> Schweigger's Jahrbuch XXX, 256.

<sup>16)</sup> ib. XXX, 505.

<sup>17)</sup> Lint Sandbuch ber phyfit. Erbbefchr. I, 307. Unm.

<sup>18)</sup> Gilbert's Annalen XXXI, 98.

aus 200 Gran Waffer 19); chen so nennen Spir und Marstius die Regen in den Nequinoctialgegenden des atlantischen Meeres salzig schmedend 20). Salzige Thaue erwähnen namentslich Falk in den Steppen von Rußland 21), Pallas in der Rähe des caspischen Weeres 22), und auch in der Rähe des tods ten Meeres soll das atmosphärische Wasser Salz enthalten 21). Soen so sand denem nächtlichen Thau am Morgen frystallinische kralafrica nach einem nächtlichen Thau am Morgen frystallinische Efstorescenzen auf seinem Rieidern 21). Auch im Delta des Riss sind die Steine mit Natron überzogen, und man sindet auf seuchten Orten lange frystallinische Radeln, welche man für Salpeter halz ten könnte; die Gartenmauer der Jesuiten zu Cairo ist mit einer dicken Natronrinde überzogen 25), wobei ich es indessen unentsschieden lasse, ob dieses ein atmosphärischer Niederschlag oder nicht vielmehr der sogenannte Mauersalpeter ist.

her mbstädt fand, daß die Luft in der Nahe von Dobsberan einer salpetersauren Silberauflösung eine weinrothe Farbe mitheile, ließ es jedoch unentschieden, ob die freie Säure, welche Utsache dieser Färbung sep, der Salzsäure, schwesligen oder phosphorigen Säure zunächt stehe; Bogel zeigte dagegen, daß salpetersaures Silber mit nicht destillirtem Wasser gemischt, roth werde, und glaubte, daß die Salzsäure in den Dämpfen des Seeswassers diese Färbung bewirke 26). Als 3 immer mann in der Folge seine Untersuchungen in Sießen anstellte, nahm er an, daß diese weinrothe Farbe von organischen, im Wasser aufgesösten Substanzen, nicht aber von Salzsäure herrühre. Diese eigensthümliche im Regenwasser enthaltene organische Substanz (offenstar das settige Wesen Bergmann's) nannte er Pprrhin 27),

<sup>19)</sup> Edinburgh Journal of Sc. Nr. III. p. 176.

<sup>20)</sup> Reise nach Brasilien 1,75.

<sup>21)</sup> Falf Beiträge II, 8.

<sup>22)</sup> Pallas Reife I, 409. III, 836.

<sup>23)</sup> Muncke in Gehler's Wörterb. N. A. I,474.

<sup>24)</sup> Denham Narrative p. 88.

<sup>25)</sup> Volney Voyage I,64.

<sup>26)</sup> Gilbert's Annalen LXXII, 280.

<sup>27)</sup> Kastner's Archiv I, 257.

und R. Brandes und Wiegmann fanden eben biefes 28). Bogel zeigte indessen, daß alles Wasser, in welchem organische Substanzen aufgelöst waren, die genannte Färbung bewirkte, und da alles auf der Erde verdunstende Wasser einst mit organisschen Körpern in Berührung stand, so behält es diese Eigenschaft, ohne daß wir das Pprrhin als eigenthümliche Substanz ansehendürfen 29).

Eine sehr aussichtliche Arbeit über die Beschaffenheit bes Regenwassers rührt von R. Brandes her: das in reinen Schaalen ausgesangene Wasser wurde in Platinaschalen abgesdampse und der Rückstand untersucht 30). Dieser war nicht zu allen Zeiten gleich. Nehmen wir das Gewicht des herabgefallen nen Wassers als Einheit, so beträgt der Rückstand des Regens im Jahr 1825 zu Salzusseln

| Januar  | ٠   | •  | •  | • | • | 0,0000065 |
|---------|-----|----|----|---|---|-----------|
| Februar | •   | •  | ٠  |   | • | 0,0000085 |
| März    | •   | ٠, |    | • | • | 0,0000021 |
| April . | •   | •  | •  | • |   | 0,0000014 |
| Mai .   |     |    |    | ٠ | • | 0,0000008 |
| Junius  |     |    | ١. |   | • | 0,0000011 |
| Julius  | • " | •  |    | • | ٠ | 0,0000016 |
| August  |     | ٠  |    | • | • | 0,0000028 |
| Geptemb | et  |    |    |   | • | 0,0000021 |
| Dctober | ٠   |    | ٠  | • | ٠ | 0,0000031 |
| Novembe | r   |    | ٠. |   |   | 0,0000027 |
| Decembe |     | •  |    |   |   | 0,0000035 |

Die Analyfe zeigte in biefem Rückstande

Harz Pprrhin Mucus Salzfaure Bittererde Schwefelfaure Bitterde Rohlenfaure Bittererde

<sup>28)</sup> Schweigger's Jahrbuch N. R. XVIII, 153.

<sup>29)</sup> Kastner's Archiv XV, 97 - 101.

<sup>\$0)</sup> Schweigger's Jahrbuch N. R. XVIII, 158-185.

Salzsaures Ratron
Schwefelsauren Kalk
Rohlensauren Kalk
Salzsaures Kali
Eisenoppd
Manganorpd

und ein Ammoniaffalg, vielleicht falpeterfaures Ammonium.

Manche biefer Bestandtheile sind mahrscheinlich nur mechas nich in die Sohe geriffen und wurden dann mit dem Regen herabs gebracht, während andere, namentlich das Ammonium durch Zere setzung thierischer Körper gebildet senn mögen, wie dieses aus der Bemerkung Bauquelin's folgt, nach welcher in dem Roste eiserner Geräthschaften, die in bewohnten Zimmern stehen, etwas Ammonium enthalten ist 31).

Außer den bisher genannten Substanzen sinden wir noch andere mechanisch in die Höhe gerissene Körper, so möchte der sognannte Aetherstaub von Raffinesque und Rast; net 32) in unseren Gegenden ein eben so fremdartiger Bestands theil der Atmosphäre sepn, als der Sand in den Steppen von Men und Africa. Außerdem miissen wir noch den Höhes rauch hieher zählen (s. diesen). Sollte es endlich einst erwies sen werden, daß die Meteorsteine Gebilde unserer Atmosphäre sind, indem metallische Dämpse, welche aus den Sichtssängen der Pochösen ausstellische zu zählen sepn.

So machen denn Orygen, Azot und Kohlensäure die persmanenten Gase der Atmosphäre aus, und es folgt aus allen Untersüchungen, daß das Verhältnis derselben allenthalben gleich ist, oder daß die Schwankungen so unbedeutend sind, daß sie sich nur mit Wühe nachweisen lassen. Woher aber kommt es nun, daß dieses Verhältnis so constant ist, da doch die Lust durch die vielen hemischen Prozesse auf der Erde beständig vermindert wird? Ist dieses Verhältnis von jeher dasselbe gewesen, oder hat die Wenge des einen Gases seit Jahrtausenden abgenommen?

<sup>51)</sup> Annales de chimie Septbr. p. 99. — tleber ben rothen Schnee und Regen f. Regen.

<sup>329</sup> Sande. d. Meteorol. I, 113.

Diefe und ähnliche Fragen laffen fich bisher nicht genügend beantworten, es muß ben Chemitern fünftiger Beiten überlaffen bleiben, diefes Rathfel ju lofen, jumal da ju biefer Untersuchung feit Jahrhunderten geführte Journale von Eudiometer : Beobach: tungen erforberlich fenn würden. Reuerdings bat Prevoft ju zeigen versucht, daß felbft in dem galle, wo alles burch die Res Spiration und andere Prozesse verschwundene Orpgen nicht wieder erfest würde, feine Menge in 100 Jahren nur um 7300 abs nehmen würde 33), ja daß die Menge der Rohlenfaure, welche fich in Dieser Beit bildet, hochft unbedeutend fen. Dieses maa fich nun fo verhalten oder nicht, - benn die Alchtigfeit folder Berechnungen läßt fich nicht erweifen, - fo ift boch fo viel gewiß, daß uns die Beltgeschichte mit keinem Umftande befamt macht. aus welchem es wahrscheinlich wird, daß die Atmosphäre in frie beren Zeiten reicher an Orngen gewesen fen, als jest 34).

Man hat sich vielfach ju erklären bemüht, woher das durch die Respiration und andere Prozesse verschwundene Orygen wies der ersetzt werde. Priestley glaubte, daß die Begetabilien die erzeugte Kohlensaure unter dem Einflusse des Sonnenlichtes derzeskalt zerlegten, daß dadurch das Orygen frey würde 35). Diese mit vielem Beisalle aufgenommene Popothese wurde in der

<sup>85)</sup> Bibliothèque universelle II, 194.

<sup>84)</sup> Berxelius Chemie v. Wöhler I, 845. - Noch ungleich weiter als Prevost ist Kastner in seinen Untersuchungen gegansgen. Nachdem er nämlich P.'s Berechnung mitgetheilt hat, fährt er sort: "hiernach würde, blieb die oben berechnete Sauerstossverninsberung für die Erde unveränderlich dieselbe und wäre sie es seit 6000 Jahren unverändert gewesen, binnen 28 Platonischen Jahren (das Platonische Jahr zu 25000 bis 26000 Jahren gerechnet) oder nach Ablauf von 720000 — 6000 = 714000 Jahren sämmtlicher Sauerstoss der Atmossphäre verzehrt senn und (wenn derselbe sich während bessen nicht fortsdauernd aus dem Aether erset hätte) die Zodesstunde sür alle athmende Wesen schlagen. Binnen dieses Zeitraumes würden die nördliche und südliche Erdhälste hinsichtlich der längeren Dauer der warmen Jahreszeiten 28 Mal wechseln und wahrscheinlich eben so ost Hauptverändezungen in den Entwickelungen und Gekaltungsmomenten der sie bewohnenden Organismen erseiden" u. s. handbuch der Meteor. 1, 222.

<sup>35)</sup> Prieftlen Berf. u. Beob. üb. verfch, Luftarten 1,34 u. c. a. D.

Rolge von Theod. v. Sauffure beftritten, indem er aus feinen Berfuchen folgerte, daß bie Pflanzen im Sonnenlichte nur eben fo viel Drygen aushauchen, als fie im Schatten abforbiren 36). Eben fo glaubt Bergelius, daß diefe Spothefe unguläffig fen, indem die Bufammenfegung der Atmofphare im Sommer und Binter Diefelbe bleibt 37). Runde, welcher fehr viele Unters suchungen tiber die Respiration der Pflanzen angestellt hat, fteht indeffen nicht an, Die Wiedererzeugung des Orpgens aus der Bflangenwelt abzuleiten, weil fonft fein Mittel zur Erflarung bers felben porhanden mare. Der gleiche Orngengehalt fommt nach ihm hiebei gar nicht in Betrachtung, indem die Quantitat bes verzehrten Orngens in Bergleich mit der gangen Atmofphare unbedeutend ift und außerdem Winde in wenigen Lagen Luft pon bem Mequator ju den Polen führen fonnen 38); und Parrot if ebenfalls ber Meinung, daß durch diefen Prozest die verlorne Renge von Sauerftoffgas wieder erfest werde 39).

Da es erst in langer Zeit möglich seyn wird, die Frage nach dem constanten Berhältniß des Orygens zu beantworten, so will ich nicht dabei verweilen, mehr Ansichten über diesen Gegens stand mitzutheilen, um so mehr, da wir hier nur Hypothesen ausstellen können, welche sich bis jest am Prüfsteine der Ersahs rung weder bestätigen noch widerlegen lassen. Aber eine andere hiemit in Berbindung stehende Frage betrifft die Art, wie sich die Bestandtheile der Atmosphäre neben einander besinden, ob sie nämlich ein demisches Gemisch oder ein mechanisches Gemenge bils den. Dieser Gegenkand, welcher schon an sich ein großes Interesse hat, wird uns dann zugleich einigen Ausschluß geden über die Gegenwart des Hydrogenes und anderer Gase, welche sich in den oberen Regionen des Luft Deeans besinden sollen.

<sup>36)</sup> Journal de physique LIII, 393.

<sup>87)</sup> Chemie v. Wöhler I, 345.

<sup>38)</sup> Muncke bei Gilbert Annalen XXXVIII, 428. XXXIV, 296. Sehler's Borterb. R. A. 1, 458. An der lettern Stelle ift eine ausführliche Literatur über diesen Segenstand.

<sup>39)</sup> Physit ber Erde f. 280. S. 404.

Die Erfahrung zeigt, bag bas Bewicht ber Utwafhitere am Riveau des Meeres fehr nahe mit einer Quedfilberfaule von etwas mehr als 337" im Gleichgewichte fteht. Diese Quede filbermenge wird von Agot, Orngen, Rohlenfaure und Baffer-Dampf-getragen, indem die übrigen in der Luft schwebenden Rors per in fo geringer Menge borhanden find , daß wir fie völlig überfehen konnen. Der Gehalt an Bafferdampf ift febr veranberlich, wir wollen indeffen der Ritrze halber annehmen, ber Drud der trodenen Baje 385" betrage. 100 Raumtheile ber Atmosphäre fehr nahe aus 21 Theilen Orygen, 78;95 Eh. Ajot und 0,05 Rohlenfaure. Rehmen wir die Dichtigfeit der atmosphärischen Luft als Einheit an, fo ift die des Dangens 1,10394 10), die des Stickstoffes 0,97257 11), und Die ber Roblenfaure 1,5285 42). Dem Gewichte nach enthalten alfo. 100 Theile atmosphärischer Luft 28,012 Eb. Orpgen, 76,913. Th. Ajot und 0,075 Th. Kohlenfaure. Diefes Bers baltnif icheint unferen bisherigen Erfahrungen gufolge in allen Bohen baffelbe ju fenn. Wenn alfo die gange Atmosphare mit einer Quedfilberfäule von 385" im Gleichgewichte fteht, fo beträgt ber Druck für

| Orpgen   | •   | • | ٠ | 77,09  |
|----------|-----|---|---|--------|
| Mjot .   | ÷   | • | ٠ | 257,66 |
| Rohlenfa | ure | • | • | 0,25   |

Die Größen, welche andere Phyfiter fur die eben angegebenen Berhältniffe gefunden haben, weichen etwas von den meinigen

<sup>40)</sup> Mittel aus den Messungen von Biot und Arage 1,10357 (Biot Traits de physique I, 388), Berzelius und Dulong 1,1026 (Berzelius Chemie I,172) und Saussure 1,10562 (Berzelius l. 1.).

<sup>41)</sup> Mittel aus den Meffungen von Biot nnd Arago 0,96913 (l. 1.) und Berzelius 0,976. (Chemie I,205).

<sup>42)</sup> Mittel aus den Messungen von Biot und Arago 1,51961 (l. l.), Berzelius 1,524 (B. Chemie I,526) und Saussure 1,5269, (Berzelius l. l.).

abt ich will daher die von Dalton 13)7 Bengenberg 14) und Bergelius 15 erhaltenen Größen mittheilen:

|               | ٠    | ,      |     | Dalton | Bengenberg | Berzelius |
|---------------|------|--------|-----|--------|------------|-----------|
| Mittlerer Bat | :ome | terft  | and | 337,68 | 338,16     | 336,90    |
| Ajot          |      | ., · . | • . | 262,94 | 254,80     | 254,33    |
| Orngen        | •    | •      |     | 69,56  | 77,98      | 78,56     |
| Rohlenfäure   | 3    | •      | •   | 0,22   | 0,33       | 0,34      |
| .Wasserdampf  | •    | •      | . • | 4,95   | 5,04       | 3,47      |

In der erften Beit, wo bas conftante Berhaltnig gwischen ben Beftandtheilen der Atmosphäre gefunden mar, glaubte man ans nehmen zu müffen, daß Ugot und Orpgen demisch mit einander verbunden feven, weil es fonft nicht möglich wäre, daß die Mens gen derfelben fo conftant waren. Ein anderer Grund, Belder die chemische Mischung zu bestätigen schien, liegt in den Dis foungsverhältniffen der übrigen Stidftoffverbindungen. wir nämlich zwei Raumtheile Azot mit einem Theile Orpgen, fo ift das hiedurch gebildete Stickftofforydul wirklich eine demifche Berbindung, in welcher ju 100 Gewichtstheilen Ajot 56,75 Theile Orpgen fommen, mabrend in der Atmosphare ju 100 Theilen Stidftoff 29,92 Theile Orygen, alfo etwa die Salfte gehören. hieraus glaubte man ben befannten Gefegen ber demifchen Inpehung zufolge schließen zu müffen, daß die Atmosphäre eine nies bere Stickftoffverbindung fen, ba die geringe Differeng ihren Brund leicht in Beobachtungsfehlern haben konnte; benn nehmen wir 3. B. m, die Atmosphäre bestehe aus 80 Raumtheilen Stickfroff und 20 Th. Sauerstoff, so würden auf 100 Ajot 28,38 Orngen toms men, genau die Balfte der Menge im Sticffofforydul. Aber icon Dobereiner zeigte, daß diefer Umftand von gar keinem Be Mengen wir namlich zwei Raumtheile Stiefftoff mit einem Theile Orngen, fo findet eine wirkliche demifche Berbins

<sup>43)</sup> Manchester Memoirs Sec. Ser. I, 256.

<sup>44)</sup> Gilbert's Annalen XLII, 155 bei Muncke im phys, Wörterb. I, 492 und über Dalton's Gefes E. 3.

<sup>45)</sup> Chemie I, 329.

bung Statt, indem bas Bolumen bes neuen Korpers nur grei Bringen wir bagegen vier Theile Ugot mit einem Theile beträgt. Theile Orygen jufammen, fo findet weber eine Berminderung bes Bolumens noch eine Erhöhung ber Temperatur Statt 46). Da ferner das Stickftofforyd auf Roften ber atmofphärifeben Luft in falpetrige Saure vermandelt wird, fo mufte nach Berges lius 47) ein boberes und mit mehr Sauerftoff gefättigtes Ornd ohne Mitwirfung irgend eines fremden Rörpers eine niedere Ory: Dationsstufe beffelben Radicales reduciren fonnen, mofite aber Die Chemie tein analoges Beifpiel aufzuführen vermag. lich bas Sauerftoffgas an einer Stelle verzehrt ift, fo mufte fogleich ber Mangel beffelben fühlbar werben, benn man fieht menigftens nicht ein, woher es in turger Beit wieder erfest werben Bonnte, Da die übrigen Theile ber Atmosphare, welche mit eine ander demifc verbunden find, daffelbe ben befannten Befegen ber demifden Anziehung jufolge nicht hergeben fonnen 48).

Es sind noch verschiedene andere Thatsachen für die chemissche Berbindung angeführt worden, namentlich hat sich Thoms fon bemuht, dieselbe durch folgende Gründe zu beweisen 19. 1) Ein künftliches Gemenge von Sauerstoffs und Stickgas, nach den durch eudiometrische Bersuche gefundenen Berhältnissen ber reitet, soll andere Eigenschaften als die atmosphärische Luft bessigen, z. B. von Salpetergas soll mehr davon absorbirt werden, es soll die Flamme besser unterhalten und Thiere sollen länger darin leben; 2) verschiedene brennbare Körper absorbiren aus einer gegebenen Menge atmosphärischer Luft verschiedene Quantistäten Sauerstoffgas, z. B. Phosphor 0,22, Schwefel nur 0,08; 3) bei der Bereitung der Salpetersäure und bei dem Leiten des orydirten Stickgases durch glühende Röhren, erhält man atmossphärische Luft: nun ist es doch unwahrscheinlich, daß, wenn die

<sup>46)</sup> Sehweigger's Jahrbuch IV,588.

<sup>47)</sup> Chemie v. Wöhler I, 344.

<sup>48)</sup> Daniell Essays p. 121.

<sup>49)</sup> Thomson Système de Chimie par Riffault V, 171.

atmospärische Luft blos gemengt wäre, fich in biefen zwei Operas tionen die Mengungstheite berfelben immer genau in dem name lichen Berhältniffen treffen follten. Inbeffen bemertt Scholg 50) biegegen mit Recht, daß die erfte Behauptung nur ju einer Beit aufgestellt werden konnte, wo man burd unrichtige Deffungen bet Atmosphäre 28 Theile Sauerstoffgas gab. Die zweite Behaups tung beweift nur, bag verfchiedene Rorper eine ungleiche Dichs tigfeit des Orngens fordern, wenn fie fortbrennen follen, und er führt die völlig analoge Erscheinung an, daß warmblütige Thiere selbft bei Fortschaffung ber Rohlenfäure in einem abgesperrten Raume nicht fo lange leben tonnen, bis affet Sauerftoffgas vers jehrt ift, mabrend Infelten noch fortleben, wenn fich nur noch eine Spur von diefem vorfindet. Endlich haben genauere Defe fungen die Unrichtigkeit ber dritten Behauptung ermiefen, indem bas bei Bereitung ber Salpeterfaure entweichende Gas ftets mehr, bas bei Berlegung bes oppbirten Stickgafes entftanbene immer weniger Orpgen enthält als die Atmosphäre.

Wenn es demnach sehr wahrscheinlich ift, daß die Atmos sphäre ein mechanisches Gemenge sen, so könnte man zuerst glaus ben, daß die Gase ihrer verschiedenen Dichtigkeit gemäß üben einander gelagert wären, so daß wir zuerst eine Schicht Rohlens sure, dariiber Ogygen, sodann Azot und endlich Hydrogen anstucken würden. Diese Hypothese scheint indessen durch die Erfahstungen von Dalton 31) und Berthollet 32) nicht bestätigt zu werden und den von diesen Experimentatoren angegebenen Folgestungen seinmmen auch Berzelius 33) und Humboldt 34) bei Rehmen wir nämlich zwei durch eine Glasköhre verbundene Gessitze, wählen sodann zwei Sase, welche durchaus keine chemische Wirkung auf einander haben, und füllen je eines von ihnen in eine

<sup>50)</sup> Anfangsgrunde ber Phyfit. 8. Bien 1827. C. 623.

<sup>51)</sup> Manchester Memoirs Sec. Ser. I, 259.

<sup>52)</sup> Mémoires d'Arqueil II, 465 - 470.

<sup>53)</sup> Chemie I, 845.

<sup>54)</sup> Recueil d'Observations astronomiques I, 117. und Voyage IV, 48.

dieser Flaschen, stellen hierauf den Apparat so auf; daß dasweniger dichte Gas über den dichteren steht, so durchdringen sichbeide in kurzer Zeit, ohne auf einander zu schwimmen. FüllteBerthollet die untere Flasche mit Rohlensäure, die obere mit Hodrogen, so fand er nach 24 Stunden in beiden gleichviel Hopdrogen und Kohlensäure. Die Geschwindigseit, mit welcher diese Durchdringung erfolgt, ist jedoch nicht bei allen Gasen gleich groß. Aus den Untersuchungen Berthollet's geht hervor, haß Hodrogen am schnellsten in das schwerere Gas sinkt, möge lestures atmosphärische Luft, Kohlensäure oder Sticksoff sepn, nach 24 Stunden war die Durchdringung vollständig erfolgt; dagegen siteg Kohlensäure nur langsam in die Höhe, zumal wenn sich in dem oberen Gesäse atmosphärische Luft befand, selbst nach 17 Tagen war die Ausbreitung noch nicht vollständig erfolgt 3).

Wir muffen hiernach annehmen, daß die Atmosphären von Orngen, Mot, Roblenfaure und ben übrigen gasförmigen Rorpern einzeln neben einander eriftiren und bag ein Atom von irgend einem Gafe nur ein gleichartiges abstofe und fich gegen Die iibris gen als indifferente Maffe verhalte. Geben wir aber hievon aus, fo ift es nicht möglich, bag in einer volltommen rubi. gen Atmosphäre das Difchungeverhaltniß in allen Sohen daffelbe bleibe. Da namlich die Bewichte ber genannten brei Gafe uns gleich find, fo muß die Dichtigkeit eines jeden nach dem Da= riotte'ichen Gefege für gleiche Menberungen ber Bobe ungleich Diefes Berhältniß zwifden ben Beftanbtheilen in verschiedenen Boben läßt fich febr einfach berechnen. wir der Rurge wegen an, daß die Temperatur in allen Boben dies felbe fep, und bezeichnen die Barometerhohen, mit denen eine Gasart am Niveau des Meeres und in der Bohe X im Gleichgewichte fteht, mit H und h, die Dichtigkeit bes Gafes mit &, wenn die Des Quecfilbers als Einheit angesehen wird, mit M ben Mobulus

<sup>55)</sup> Ich kann hier nicht in die Discussionen über dieses Geset eingehen und verweise auf den Artikel Atmosphäre von Munde in der neuen Ausgabe von Gehler's Wörterd, wo die Streitschriften ausführlich angegeben werden und auf J. F. Benzenberg über die Daltonsche Theorie, 8. Düsseldorf 1850.

ber natiirlicen Logarithmen und mit K den Barommenstand, bei welchem die Wägung des Gases vorgenommen wurde, so ist 56)

$$X = \frac{KM}{\delta} (\log H - \log h)$$
Bean hier  $X$  und  $H$  gegeben find, so wird  $\log h = \log H - \frac{X\delta}{MK}$ 

wo X und h durch dieselbe kängeneinheit ausgedriickt werden. Rach den Bersuchen von Biot und Arago ist bei einer Wärme von 0°C und einem Barometerstande von 760 mm die Dichtigs keit des Quecksilbers 10463 Mal größer als die der atmosphäsrischen Luft 57). Wird dieser Werth so wie die oben 58) erwähnsten Dichtigkeiten der drei Gase in die Formel gesetzt, so erges ben sich folgende Barometerstände, welche mit den einzelnen Gassen und der ganzen Atmosphäre in verschiedenen Höhen im Sleichgewichte stehen;

| Höhe<br>Parifer Fuß | Ajot   | Orvgen | Rohlen=<br>fäure | Summe  |
|---------------------|--------|--------|------------------|--------|
| O                   | 257,66 | 77,09  | 0,25             | 335,00 |
| 2000                | 237,93 | 70,42  | 0,22             | 308,57 |
| 4000                | 219,71 | 64,33  | 0,19             | 284,23 |
| 6000                | 202,88 | 58,77  | 0,17             | 261,82 |
| 8000                | 187,34 | 53,69  | 0,15             | 241,18 |
| 10000               | 173,00 | 49,04  | 0,13             | 222,17 |
| 12000               | 159,75 | 44,80  | 0,12             | 204,67 |
| 14000               | 147,51 | 40,93  | 0,18             | 188,54 |
| 16000               | 136,22 | 37,39  | 0,09             | 173,70 |
| 18000               | 125,71 | 34,15  | 0,08             | 159,94 |
| 20000               | 116,15 | 31,20  | 0,07             | 147,42 |

<sup>56)</sup> Biot astronomie physique T. III. Additions p. 6.

<sup>57)</sup> Biot Traité de physique I, 406.

<sup>58)</sup> S. oben S. 42.

Darque ergiebt sich, daß 100 Theile ber Atmosphäre in verschiedenen Höhen folgende Bestandtheile enthalten 50).

| Söhe (      |        | wichtstheil | e .      | Raumtheile |        |          |  |
|-------------|--------|-------------|----------|------------|--------|----------|--|
| Parifer Fuß | Azot   | Drugen      | Rohlens. | . Uzot     | Drngen | Rohlenf. |  |
| , 0         | 76,913 | 23,012      | 0,075    | 78,950     | 21,000 | 0,050    |  |
| 2000        | 77,101 | 22,827      | 0,073    | 79,137     | 20,814 | 0,049    |  |
| 4000        | 77,288 | 22,642      | 0,070    | 79,324     | 20,628 | 0,048    |  |
| 6000        | 77,476 | 22,457      | 0,067    | 79,511     | 20,442 | 0,048    |  |
| 8000        | 77,663 | 22,272      | 0,065    | 79,698     | 20,256 | 0,047    |  |
| 10000       | 77,851 | 22,087      | 0,062    | 79,885     | 20,070 | 0,046    |  |
| 12000       | 78,039 | 21,903      | 0,059    | 80,072     | 19,884 | 0,045    |  |
| 14000       | 78,226 | 21,718      | 0,056    | 80,259     | 19,698 | 0,044    |  |
| 16000       | 78,414 | 21,533      | 0,054    | 80,446     | 19,512 | 0,044    |  |
| 18000       | 78,601 | 21,348      | 0,051    | 80,633     | 19,326 | 0,043    |  |
| 20000       | 78,789 | 21,163      | 0,048    | 80,820     | 19,140 | 0,042    |  |

Es würde also aus der obigen Hypothese folgen, daß die Menge des Ajots mit der Höhe junimmt, was die Ersahrung aber nicht zu bestätigen scheint. Wir müssen jedoch beachten, daß bei dieser Berechnung die Atmosphäre im Zustande der Ruhe angenommen wurde, was der Ersahrung gemäß nie Statt sindet, indem Stürme die Luft aus sehr verschiedenen Gegenden zusamsmensühren und aufsteigende Ströme die obern und untern Regionen der Atmosphäre mit einander in Berbindung setzen. Es könnte hiebei freilich der Einwurf gemacht werden, daß diese Ursache den Unterschied in dem Mischungsverhältniß zwar verkeinern, keinesweges aber ganz ausheben könnte. Das Gewicht dieses Einwurfes anerkennend, will ich annehmen, es werde durch die

<sup>69)</sup> Eine ähnliche Berechnung hat auch Bengenberg (1. 1.) angestellt; bie von ihm gefundenen Größen weichen etwas von den meinigen ab, zum Theil weil er eine etwas verschiedene Zusammenschung am User des Meeres, zum Theil auch weil er eine von der oden gegebenen etwas abweichende Größe für die Dichtigkeit der Sase annimmt. Dem Gewichte nach sindet er am ilfer des Meeres 76,49 Azot, 23,41 Orngen und 0,10 Kohlensaure; in einer höhe von 20000 Fuß 78,38 Azot, 21,35 Orngen und 0,07 Kohlensaure.

echafiten Urfachen und bie Salfte biefes Unterfchiebes aufgehoben ! dernach würde bie Atmosphäre in einer Bobe pon 10000 Ruf nicht wie am Ufer bes Meeres 21,0, fondern 20,5 Brogent Orpgen enthalten. Diefer Unterschied von 0,5 Prozent ift nur mit Miche ju entbeden, an ben bisherigen Erfahrungen aber teinesweges ju priifen. Die meiften Erperimentatoren geben ben Orvgengehalt zwifden 20,5 und 21,0 Prozent an; wenn alfo fon amifchen biefen einzelnen Angaben fo bedeutende Differengen find, wie fcmer ift es bann nicht, Gefete nber die Abnahme bes Ormgens aufzustellen, wenn ber Ort, wo die Luft gesammelt wurde, nur einige Laufend guß iiber dem Meere liegt ? Und wie wenige Beobachtungen find in Diefer Bobe angestellt? Die einzige Berlegung ber Luft aus fo bedeutender Bohe, die von Ban : Luff fac auf feiner aeroftatifchen Reife, fteht bier, wie bei fo vielen anderen Untersuchungen, ju isoliet, als daß fich daraus allgenrein giltige Rolgerungen berleiten liegen; außerbem mar ber Zag, an meldem bie Reife gemacht wurde, windftill und heiter und bie durch die ftarte Sonnenhipe an jenem Tage erzeugten auf- und niedermarts gehenden Stromungen hatten auf bas Refultat gewiß einigen Ginflug. Goll baher die Behauptung, daß bas confonte Berhältnif gwifchen ben Beftandtheilen ber Atmofphare für die demische Berbindung fpreche, gelten, fo ift durchaus erfors berlich, bag an zweien Orten, deren Sobenunterschied einige Caus fend guß beträgt, langere Beit mit Gudiometern berfelben Art regelmäßige Meffungen angestellt werden; erft dann, wenn auf biefe Art der Ginfluß der Rehler möglicht entfernt ift, wird fic enticheiben laffen, ob ber Orpgengehalt in ber Bobe geringer Bedenfalls aber wird die gefundene Differeng weit fleiner fenn, ale ihn die obige Lafel giebt; denn gerade in Gebirgs menben, wo folche Reffungen nur möglich find, werden bie an ben Seiten ber Berge in die Liefe fturgenden Winde, und die in ber Mitte ber Thaler aufsteigenden und in die Bobe gehobenen Luftmaffen 60) thatig babin ftreben, ben Unterfcbied in ber Bus fammenfebung aufzuheben.

<sup>60)</sup> S. Winde.

Rams Meteorol: I.

Bas den Gehalt der Atmofphäre an Rohlenfaure betrifft, fo lagt fich hier noch weit weniger eine Bergleichung zwifchen Theorie und Erfahrung anftellen, ba es uns noch an hinreichenben Beobachtungen felbft in der Tiefe fehlt. Es ift bereits oben 61) Die Erfahrung von Sora; v. Sauffure ermahnt, nach mele der auf dem Montblanc die Rinde auf dem Ralfwaffer fleiner war, als am Ufer des Meeres; da nun die Rohlenfaure in einer Sohe von 14000 guf nur etwa To fleiner ift als am Meere, fo fcheint diefe Beobachtung gegen Dalton's Gefet ju fprechen. 3mei Umftande mogen jedoch Urfache biefes geringeren Rieders fclages fenn. Diefelbe Luftmenge nimmt auf dem Gipfel bes Montblanc faft ben doppelten Raum ein als am Meere; wenn alfo auch wirklich bie Menge ber Rohlenfaure bort eben fo groß mare als hier, fo mußten fich die Atome berfelben burch ben boppelten Weg bewegen, um das Ralfwaffer ju erreichen. Ueber= feben wir baber auch ganglich die Abnahme ber demifden Angies bung mit der Entfernung, fo würde ftete ber Rieberfcblag in bes beutender Bobe fleiner fenn als in der Tiefe. Dazu fommt, bag Die Rohlenfaure nach den Erfahrungen Berthollet's gerade Diejenige Gafart ift, welche fich am langfamften burd andere, namentlich atmofphärifche, guft bewegt. Sierin mag auch ber Grund davon liegen , daß biefes Gas ftets bort in großer Menge porhanden ift, wo es fich entwickelt; baraus erklärt fich bann bas von bumboldt bei Steben im Sichtelgebirge beobachtete Phanomen, daß Ralfwaffer auf dem Grafe einer Biefe, in einem Abstande von 10" und 5' vom Boden ungleich schnell ge= trübt murde 62), indem die burch die Dammerde gebildete Rohs lenfaure nur fehr langfam in die Bobe ftieg.

Siernach wird es endlich fehr wenig mahrscheintich, daß die Atmosphäre in den obern Regionen große Mengen von Sphrogen enthalte. Wegen seiner geringen Dichtigkeit milfte zwar die Menge dieses Gafes mit der Sobe sehr schnell zunehmen; da es sich aber mit großer Leichtigkeit durch die Poren der ilbrigen Gase

<sup>61)</sup> S. S. 32.

<sup>62)</sup> Humboldt Verf. üb. die chem. Zerl. d. Luftkr. S. 107.

ausbreitet, fo milften wir es allenthalben antreffen. Die Ersfahrung zeigt dieses nicht; wir milfen daher die Eristenz deffels ben bezweifeln und die Frage, wo das viele Spotrogen bleibe, unbeantwortet laffen 63).

<sup>68)</sup> Ueber die Hypothesen, in denen Sydrogen zur Erklärung vieler Phäsnomene angenommen wird, f. das von der Luftelectricität handelnde Kapitel.

# Zweiter Abschnitt.

Bon bem Gange ber Temperatur im Allgemeinen.

Gine der auffallendften Menderungen im Buftande der Mt mofphäre ift ber Wechfel von Barme und Ralte, Die ungleiche Temperatur ber Luft an verschiedenen Orten, und wir finden daher in ben alteften Schriften Erwähnung Diefes Umftanbes. Der Bater ber Gefdichte, welcher und feine eigenen Beobachtungen sowohl als die Berichte anderer über die Beschaffenheit verschiedener Ges genden der Erde mit großer Bollftandigfeit mittheilte, gebentt bereits ber Dige Methiopiens '); er bemerkt ferner, daß in Inbien die Site am Morgen viel empfindlicher fen als in Griechen land am Mittage 2); fodann ergählt er, daß im Lande ber Scothen bas Baffer acht Monate im Jahre gefroren fep 3) und baß norblich von biefem Lande bas Meer feft, der Boden mit Rebern (wie er ben Schnee nennt) bebeckt fen und daß eben folde Redern dort in der Luft fdweben \*). Ja es waren die Unterfciebe der Barme in verschiebenen Gegenden ber Erbe bie Urface, webhalb die Alten die Oberflache unferes Planeten in fünf Bonen, eine heiße, zwei gemäßigte und zwei falte, theilten b, eine Eintheilung, die man noch in neueren Zeiten ungeachtet ihret großen, in der Rolge naher ju erörternden Ungwedmäßigfeit beis behalten hat.

In den Werken von späteren Reisenden und Raturforschern finden wir eine große Wenge von Thatsachen, aus denen hervor-

<sup>1)</sup> Herodot. II,21.

<sup>2)</sup> Ibid. III, 104.

<sup>5)</sup> Ibid. IV, 28.

<sup>4)</sup> Ibid. IV, 30. Foize yao n xlor ntepoios.

<sup>5)</sup> Cicero Somn. Seip.

gest, daß bie Ralte ber Buft immer größer wird, je weiter wit und vom Mequator entfernen, je hoher wir in berfelben Begend auf die Gebirge fteigen. Sobald es jeboch barauf ankomme, genane Unterfuchungen über Die Bertheilung ber Barme auf Der Oberfläche ber Erbe anzuftellen, find alle biefe Erfahrungen von einem febr geringen Werthe, fobald ihr After ein halbes Sahrs hundert überfteigt. Meltere Reifenbe, fo umfichtig fie auch ims mer beobachten mochten, und fo unbefangen fie auch fonft in ihren Uttheilen find, tonnten fic hiebei nur auf ihr Gefühl verlaffen, nach diefem bestimmten fie ben Gindrudt, welchen Barme und Ralte auf fie machten ; ba jeboch unfere Berven jebes Gefiftl nur nach bem unmittelbar vorhergehenden beurtheilen, fo biirfen wir und auf ibre Angaben burchaus nicht verlaffen. Wenn es im Binter nach mehreren Tagen frengen Rroftes gelinder wird, wenn die Ralte vielleicht nicht einmal fo weit abnimmt, bag es ju thauen anfängt, fo febeint es und febr marm ju fenn; aber eben diese Kälte wirde uns im Sommer unerträglich fenn. Ja auf unfer Gefühl können noch mehrere andere aufere Umftande eins wirfen, welche Urfache find, baf es uns weit heißer ober talter pi fen fceint, als es wirklich ift; fo flagen faft alle Reifenben, bif bie Siese zwifden ben Benbefreifen zur Beit bes Regens weit brudenber fen, als in ber trodenen Sahreszeit, obgleich bie Luft in letterer vielleicht bedeutend warmer ift. Wenn der Menfc fic lange in einer Begend aufhält, moge biefelbe nun warm fenn ober falt, fo gewöhnt fich fein Rörper balb an bie ihn umgebende Temperatur und jebe Menderung wird ihn britdend; fo fonnte Dumboldt in Siibamerica bei einer Temperatur von 21,8° C bor Rafte nicht fclafen 6).

Erft nachdem Cornelius Drebbet oder irgend ein anderer gleichzeitiger Physiter das Thermometer erfunden hatte, war man im Stande den größeren oder geringeren Grad der Bärme in verschiedenen Gegenden der Erde anzugeben, und bald wurde das Instrument dazu benutt; Reisende stellten hieher geshörige Messungen an den Puntten an, wo sie sich aushielten. Wer da wir die Sprache jener alteren sehr unvolltommenen

<sup>6)</sup> Humb olde Voyage II, 817, mo mehrere Falle biefer Art erjählt werben.

Werkzeuge nicht kennen, so find, auch diese Weffungen werfig brauchbar. Erft ale ber Deutsche Rahr en beit Quedilber als Muffigfeit anwendete und fich zweier feften Puntte zur Beftim= mung der Scale bebiente, murbe es möglich Inftrumente ju verfertigen, beren Angaben mit einander vergleichbar maren. Englander nahmen biefe Berbefferung mit Beifall auf, und wir konnen uns der meiften in englifden Schriften feit dem Sabre 1730 mitgetheilten Beobachtungen bei unferen Untersuchungen Beniger günftig nahmen die Frangofen diefe Ginrichs tung bes Inftrumentes auf, und Reaumur bat burch ju großen Eifer für die Untersuchung ber Barmeverthellung auf der Erde Die Rortschritte Diefes Theiles ber Pholit mehr gehemmt als ges Der Beingeift, mit welchem er die Rugeln fiillte, behnte fich in verschiedenen Inftrumenten ungleich aus und jener reiche Schat von Beobachtungen, welche Reaumur mit feinen Juftrumenten in verschiedenen Gegenden der Erde anftellen ließ und von benen Cotte uns viele Resultate mittheilt, find für Die Wiffenschaft gang verloren. Erft als de Luc in der letten Salfte bes vorigen Sahrhunderts die verschiedenen Inftrumente unterfucte, erfamte er bie Unbrauchbarfeit von Reaumur's Einrichtung; er theilte wie diefer bas Intervall zwischen bem Thaupunkte bes Gifes und bem Siedepunkte des Waffers in 80 gleiche Theile, beobachtete aber nicht die Ausdehnung von Weine geift, fondern die von Quedfilber. Die deutschen Physiter, welche meiftens Inftrumente nach Rahrenheit's Angabe bei ihren Uns tersuchungen angewendet hatten, nahmen de Luc's Borfchlag fehr balb auf, und feit dem Jahre 1780 bedienen fich auch Die Rrangofen meiftens ber mit Quedfilber angefüllten Thermometer.

Es ift nicht meine Absicht hier die Einrichtung des Thermosmeters zu beschreiben, da ich die Kenntniß dieses Apparates vorsaussesen muß ). Ich werde mich in der Folge siets der von

<sup>7)</sup> Die aussührliche Beschreibung und Verfertigung bes Thermometers suns bet man in Luz Anweisung Thermometer zu verfertigen. 8. Nürnsberg 1781. Körner Anleitung zur Werfertigung übereinstimmender Thermometer. 8. Jena 1824. Unter den Lehrbüchern der Physis bezhandelt diesen Gegenstand sehr aussührlich Biot Lehrbuch der Empezrimentalphysit von Fechner. Le Auss. Leipzig 1826. Bd. I. S. 170—196. Da die käussichen Thermometer, massens nicht salibriste Köhren

Erlfins vorgefchlagenen Scale, welche auch die Frangefen feit der Zeit der Revolution angenommen haben und welche man ges wehnlich die hunderttheilige Scale (Centesimalfcale) nennt, be-Bei diefer wird das Intervall zwifden dem Thaupuntte bes Eifes und bem Siebepuntte bes Baffers in 100 Grade getheilt, jener mit 0, biefer mit 100 bezeichnet. Bei Reaus nut's (oder ftrenger de Luc's) Scale, wird der Thaupunft mit 0, der Siedepunkt mit 80 bezeichnet und das Intervall in 80 gleiche Theile getheilt; Rabrenbeit endlich nennt ben Thaupunct bes Gifes ben 32ften Grad feiner Scale und jable von hier bis jum Siedepunkte bes Baffers noch 180 Grabe, fo daß letterem Bunfte der 212te Grad entspricht. Bezeichnen wir baber die Grade des hunderttheiligen Thermometers mit C, die bet Reaumur'ichen mit R und die des Fahrenheit'ichen mit F, fo fonnen wir uns jur Bermandlung der Temperaturen in Grade des hmberttheiligen Thermometers folgender Ausdriide bedienen:

hat man sich ein sorgfältig gearbeitetes Thermometer verschafft, kunft dasselbe zweckmäßig aufgestellt und aufmerksam beobachtet weden. Will man die Wärme der Atmosphäre beobachten, so muß es in dieser selbst hängen, kein Inkrument dieser Art kann die Lemperatur eines Mittels angeben, in welchem es sich nicht besindet; Angaben von Thermometern, welche selbst in offenen simmern hängen, sind für unsere Untersuchung unbrauchbar. Da aber nur die Wärme der Luft auf das Werkzeug wirken soll, so erziebt sich von selbst, daß es nicht in der Sonne hängen darf. So wünschenswerth es auch ist, den Stand eines von der Sonne beschennen Thermometers kennen zu ternen, so sind Beobachstungen dieser Art doch nur dann brauchbar, wenn zugleich die Angaben, eines zweiten im Schatten hängenden bekannt sind. Sleis wird ein von der Sonne beschienenes Instrument mehrere

haben, so ift es ersorberlich, baß ein Zeder seine Instrumente prüse, wenn seine Beobachtungen Beachtung verdienen sollen. Anleitung bazu geben Bessel in Poggendorff's Annalen VI, 287 und Egen daselbst XI, 287 fg. Baumgartner im Supplementbande zu feiner Naturlehre. 8. Wien 1830. S. 102 fg. theilt die wichtigsten Anlaste aller bisherigen Untersuchungen über diesen Gegenstand mit.

Grade zu hoch stehen, und es ist unbegreistich, wie seich de Euc'h den Einfluß dieses Umstandes übersehen konnte. Eben so schat sich als das directe Sonnenlicht ist das restectirte. Steht in einiger Entsernung vom Instrumente ein von der Sonne beschies neues Haus, so wird die Angabe von jenem stets höher senn, als ohne diesen Umstand der Fall senn würde. Es ist aus dies sen Gründen am zwecknäßigsten den Stand eines Thermometers aufzuzeichnen, welches an einem freien Platze gegen Rorden hänger, sollten nie bekannt gemacht werden, weil in ihnen constante Fehler enthalten sind, deren Ausmittelung wohl unmöglich senn möchte.

Aber nicht bloß die Weltgegend auch die Entfernung vom Boben hat Einfluß auf die Angabe bes Thermometers. Die Erde als fefter Rorper wird von der Sonne ftarfer erwarmt als bie burdfictige Luft, und eben fo erfaltet fie in der Racht mehr als Diefe. Die Warmeftrahlung ift Urfache, baf fich eben Diefer Unterfcied bei allen benachbarten Rorpern und zwar befto ftarter zeigt, je naber lettere am Boben find. Durch die Unterfirchungen pon Biot und Branbes ) ift es erwiefen, baf bie Temper ratur ber Luft nabe am Boben mahrend bes Tages oft mehrere Brade höher ift, ale in ber Entfernung von mehreren Rufen. während in heiteren windftillen Rachten nach ben Erfahrungen pon Wells 10) das Gegentheil Statt findet. Gir mar es, mes der zuerft mit Bestimmtheit nachwies, bag ber Unterschied zwis fchen ben höchften und niedrigften Angaben eines Thermometers befto Eleiner murbe, je meiter letteres vom Boben entfernt mare. Er hing von dreien feiner Thermometrographen ben einen in einen Garten 6 Ruf iibee ben Boden, ben zweiten an ben Ruf bes Thurmes ju Canterbury 110 Rug fiber bem erften, und ben brie ten an die Spige dieses Thurmes noch 110 guß höher. Bom 4ten bis 24ften September 1788 und fodenn vom 20ften Der cember 1788 bis jum 8ten Januar 1784 geichnete er bie gefundenen Temperaturen auf, schloß jedoch in der zweiten Reihe

<sup>8)</sup> de Luc Idées II, 352. §. 784.

<sup>9)</sup> S. Luftfpiegelung im zweiten Banbe.

<sup>10)</sup> B. Thau im vierten Abschnitte.

bis mintere Thermometer aus. Dun wir eben biefes, so ers gibt fic ein Mittel aus 41 Beobachtungen

6 Fuß vom Boden Minimum 2°,6; Maximum 7°,9
220 . . . . . . . 5,1 . . . 7,1

darnach ist unten das Minimum um 0°,5 kleiner, das Maximum um 0°,8 größer als oben, so daß der Unterschied der Extreme unten nahe um 1° größer ist 11). Um dieselbe Zeit machte Wilson in Glasgow ähnliche Beobachtungen, indem er fand, daß in heiteren Rächten die Temperatur in der Rähe des Bodens weit geringer so als in der Höhe 128). Eine sehr sorgkältige Reihe von Beobachtungen dieser Art hat Daniell angestellt. Er befestigte einen There mometrographen in der Rähe des Bodens über kurzem Grase, während ein anderer in der Entfernung von mehreren (nicht angegebernm) Fußen über demselben hing. Der Unterschied beider Minima war nach dem Mittel dreijähriger Beobachtungen folgender 12):

1°,9 C Januar . Rebruar 2,6 März 8,1 April. 3,4 Mai . 2,3 Junius . 2,9 Julius 2,0 August 2,9 September . . . 3,0 October . . . 2,7 Movember . 2,0 December 1.9

Und eben dieses fand Sabine in Bahia und auf Jamaica bekätigt 14).

<sup>11)</sup> Philos. Trans. for 1784. Vol. LXXIV. p. 428. Eigentiich besträgt die Größe des Unterschiedes 1°, 5, aber die Differenz beider Maxima ift mohl deshalb um 0°, 8 größer als die der beiden Minima, well auch wegen der größeren Göhe des oberen Abermometers seine Angaben etwas lieiner seyn muffen als die des unteren.

<sup>12)</sup> Philos. Trans. for 1780. p. 451.

<sup>15)</sup> Daniell Essays p. 250.

<sup>14)</sup> Daniell Essays p. 251. Daniell giebt eben baselbft ben Unters schied ber betben Maxima, ba aber bas untere etwa einen Boll pom

Welt bekannter als die genannten Erfahrungen find biejenis gen, welche Pictet in Genf machte. Es fand berfelbe, daß ein 5 Rug vom Boben bangendes Thermometer beim Aufgange ber Sonne 2°,5 niedriger, dagegen um 2 Uhr Abends 2°,5 höher ftand, als ein 75 guß höher befestigtes, und daß mahrend ber Nacht das untere eine um diefelbe Große niedrigere Barme angab 15). Diefer Unterfchied ift weit größer ale ihn Sir gefunden hatte und ftimmt febr nabe mit der von Daniell erhale tenen Größe überein, aber ich glaube, bag bie von Gig erhals tenen Differengen bei Bestimmungen ber Temperatur ber Luft vor ausiehen find und daß die Untersuchungen von Pictet bei Beftimmung jenes Elementes fein foldes Gewicht verbienen, ale thnen de Luc 16), Schoum 17) und andere Physiter geben. Der Ginfluß der Bohe mar namlich nur dann fo bedeutend, wenn ber Simmel heiter mar ober fic auch nur einzelne Wolfen zeigten, bagegen verschwand derfelbe bei bewölftem himmel faft gang; foon aus diefem Grunde wiirben Pictet's Erfahrungen benen bon Sir, Die für ben mittleren Buftand ber Atmofphare gelten, machzusegen sepn, tame nicht noch ber Umftand bagu, bag bie Thers mometer bei Dictet's Deffungen jum Theil in der Sonne hingen, wie bereits Sauffure 18) bemertte und wie auch de guc felbft Die von Daniell gefundenen Unterfchiede, welche mit ben von Pictet erhaltenen Größen nahe übereinstimmen, find bei diefer Untersuchung von geringem Gewichte, da wohl felten ein Meteorolog, ber bie Temperatur ber Atmofphare bestimmen will, fein Thermometer fo nahe am Boden befestigen wird, als Diefer Beobachter es that.

So einfluftreich jedoch auch der Abstand des Instrumentes vom Boden auf seine Angaben ist, so scheint es doch im hohen

Boben entfernte Thermometer von der Sonne beschienen wurde und seine Rugel meistens geschwärzt war, so ist eine Bergleichung mit bem obern im Schatten hängenden unmöglich.

<sup>15)</sup> Pictet Essai sur le feu chap. 8. - Bibliothèque universelle, Sc. et A. 1817-Aout.

<sup>16)</sup> de Luc Idées II, 361.

<sup>17)</sup> Shouw Pflanzengeographie S. 73.

<sup>18)</sup> Sauffure Reisen burch bie Alpen f. 1195. IV, 115.

Grade unwahrscheinlich, daß derfette in der autetern Ermperature der kuft eine sehr bedeutende Unrichtigkeit erzeuge, wenn nur die Gunden, zu denen der Stand desseiben aufgezeichnet wird, gleichsförmig am Tage, und in der Nacht vertheilt sind. Hängt das Instrument etwa 10 Kuß über dem Boden, so wird die Strachslung nur eine geringe Einwirkung auf dasselbe haben; wiinschendswerth aber bleibt es stets, daß die Beobachter in Zukunft dieses Element in ihren Tagebiichern angeben.

Da die Barme den größten Ginfluß auf alle übrigen Erbeinungen in ber Atmosphäre bat, fo muffen wir junachft unterfichen, wie die vorhandenen Beobachtungen am befren gur Befimmung ber Rlimate benutt werden fonnen. Meltere Phyfifer wählten hier gewöhnlich die höchfte und niedeigfte mahrend eines Inhres beobachtete Temperatur; Diefes Berfahren ift bollig uns brauchbar, da wir burdaus nichts iiber ben Sang ber Barme im Jahre erfahren 19). Später mählte man die beiden während tines Monates beobacteten Extreme und fah das arithmetische Mittel berfelben als mittlere Temperatur an, auch diese Methode #miwedmäßig 20). Daffetbe gilt von dem Berfahren, beffen fich die Beobachter noch bis jest in Rufland bei Bearbeitung hin Journale bebienen 21). Sie beobachten bas Thermometer . figlich mehrmals und geben dann in ihrer Ueberficht an, wie oft et während eines Monates oder Jahres zwischen beliebig ange: wimmenen Grangen, alfo awifden 0° und 5°, awifden 5° und 10° u. f. m. gestanden habe. Man erhaft hiedurch eben fo wenig eine Renntniff vom Gange ber Barme an einem Orte, als burch jene vorher erwähnten Methoden.

Benn wir die Aenderung ber Temperatur während des Jahstes untersuchen wollen, fo milfen wir junacht mit der Warme eines Tages beginnen. Da jedoch das Thermometer febr viete

<sup>19)</sup> Lambert Briefwechset IV, 206. Wargentin in ben Schweb. 1866. sinc 1757. XIX, 170. Humboldt in ben Mem. d'Aroueil III, 490.

<sup>20)</sup> Lambert in ben Mem. de Berkin pour 1777. p. 36.

<sup>21)</sup> Roch in ben neueften Banben ber Memoires de l'Academie de St. Petersbourg ift Diefes Beschren augewendet.

untegelmäßige Schwaufungen zeigt, fo miffen wir blefe zunächte au entfernen suchen. Man beobachtet beshalb mehrere Tage ihnter einander zu benfelben Stunden des Lages, und nimmt aus ben Meffungen ju einerlei Stunde bas Mittel. Daburch wird Die Größe biefer Störungen vermindert. Um zwechmäßigften ift 26, aus den einzelnen ju berfelben Tageszeit mabrend eines Dos nates angeftellten Beobachtungen bas Mittel ju nehmen, bann glebt biefes' fehr nahe die Zemperatur, welche in ber Mitte bes Monates beobachtet fen würde. Dat man nun von Stunde gu Stunde den Stand des Thermometers aufgezeichnet, fo erhalt man am leichteften eine Ueberficht niber ben Bang ber Barme am Lage, wenn man (Rig. 3) eine gerade Linie AB als Are ber Absciffen anfieht, Diese in 24 gleiche Theile theilt und hierauf mit einem beliebigen Daafftabe fentrechte Ordinaten AC, EF, BD u. f. w. jur Bezeichnung der in den einzelnen Momenten beobs achteten Thermometerftande errichtet. Werben dann die Ende puntte biefer Orbinaten verbunden, fo erhalt man eine giemlich regelmäßige Eurve. Rimmt man biefe Conftruction für verfchies bene Monate des Jahres vor, fo ergiebt fich daraus, daß die Barme einige Beit vor bem Aufgange ber Sonne am fleinften, einige Zeit nach ihrer Culmination am größten ift. Da wir biernach die mittleren Barmegrade in jedem Momente angeben fonnen, fo find wir auch im Stande die gefammte Barmemenge gu bestimmen welche ein Ort mahrend eines Tages erhalt. Rlacheninhalt der Temperaturcurve ift der gefuchten Große gleich. Dadurch erhalten wir ein Rechted', beffen Grundlinie AB, Deffen Bobe AG ift. Sehen wir die bie gange bes Tages AB als Ginheit an, fo erhalten wir unmittelbar die Linie AG für bie mittlere Barme, Die ein Ort mahrend bes Lages erhalt. Größe ift bie einfachte, welche wir jur Bestimmung ber Tempes ratur eines Lages jum Grunde legen konnen, und wenn wir Dies felbe fiir jeden Monat aufsuchen, fo giebt bas Mittel ber zwölf auf biefe Art erhaltenen Groffen ben mittleren Thermometerkand während des Jahres.

Directe Beobachtungen find bas ficherfte Mittel, welches bier jum Ziele führt. Jedoch haben verschiedene Mathematister fich bemühr, bas Problem auf analytischem Wege zu lösen.

Halley <sup>22</sup>), Läftner <sup>23</sup>), L. Euber <sup>24</sup>), Araltek <sup>25</sup>); Som i dt <sup>26</sup>) und mehvere Mathematiker haben Methoden zu dieser Berechnung vorgeschlagen <sup>27</sup>). Da die Atmosphäre voer zugkweise von den Strahlen der Sonne erwärmt wird, das wie dieser Himmelskörper so weit von der Erde entsernt ist, daß wie die zu uns kommenden Strahlen als parallel ansehen können, so wird angenommen, daß die von der Sonne erzeugte Wärme dem Simus ihrer Höhe proportional sep, was um so eher erlaubt scheint, da dieses Geses wenigstens sür das Licht durch directe Berschiche vollkommen dewiesen ist <sup>25</sup>). Soll indessen dieser Srundssauf auf die Beobachtungen angewendet werden, so tressen wir auf so viele Schwierigkeiten, daß auch der neueste Bearbeiter dieses Gegenstandes die Ausführung desselben ausgeben mußte <sup>28</sup>).

Obgleich wir erst im fünften Abschnitte die Umstände genauer erörtern wollen, welche auf den Gang der Wärme einen größern oder geringern Einfluß haben, so scheint es doch zweckmäßig, hier sogleich auf einige der wichtigken Punkte aufmerksam zu machen, die hiebei eine Rolle spielen. Nur während des Lages wied die Temperatur vorzugsweise von der Sonne bedingt; in der Nacht erfaltet die Erde durch Strahlung und es sinkt daher das Thermometer die Jur Morgendämmerung. Könnte man daher auch die Constanten für die Acnderung des Thermometers am Lage bestimmen, so würde man stets eine discontinuirliche Function erhalten, da die Wärme während der Nacht nothwendig einem andern Gesetz folgen muß, als am Lage.

Auch am Tage fpielt die Strahlung bei biefem Phanomene eine fo bedeutende Rolle, bag es fehr schwierig fenn möchte, den Einfing von ihr und der latenten Warme des in der Atmosphare enthaltenen Wasserbampfes hinreichend scharf zu bestimmen. Das

<sup>22)</sup> Philos. Trans. for 1698. p. 878.

<sup>23)</sup> Samburgifdes Magazin II, 426.

<sup>24)</sup> Comment. Petrop. XI, 82.

<sup>25) 26</sup>h. ber Berl. Acab. für 1818-19. Mathem. Cl. p. 57.

<sup>26)</sup> Mathem. und Phyf. Geogr. II.

<sup>27)</sup> Bargentin in ber Abh. ber Schweb. Acab. f. 1757. Bb. XIX, 162.

<sup>26)</sup> Lambert Photometria. 8, Ang. Vindel. 1760. p. St.

<sup>29)</sup> Schmidt l. l.

ber gefchieht es benn, bag bas Thermometer bei gleicher Sonnens bohe nach ber Eulmination boher fteht als am Morgen , daß fein bochfter Stand einige Stunden nach dem Mittage Statt findet. Daher scheint es wenig wahrscheinlich, bag man einen einfachen Ansbruck finden werde, vermittelft beffen fich die Barme gu ein er beliebigen Stunde aus der blogen Sonnenhohe angeben Wenn wir jedoch annehmen, daß die noch von ber Racht übrige Ralte die Barme ber Atmosphäre vor der Culmination der Sonne eben fo viel unter ben ihrer Bohe entfprechenden Stand be= primirt, als fie biefelbe nach ber Culmination über denfelben erhebt, bann zeigen bie Beobachtungen allerdings die Richtigkeit des allge-Länger als ein Jahr hat Chiminello in Padua meinen Befeges. in einer Breite von 45° 24' N. ben Stand Des Thermometers von Stunde ju Stunde aufgezeichnet. Rehmen wir das Mittel ber Thermometerstinde nach bem jährlichen Durchschnitte um 11 Uhr Morgens und 1 Uhr Abends, 10 Uhr Morgens und 2 Uhr Abends, . . . . . 6 Uhr Morgens und Abends und berechnen bann die Sobe ber Sonne nach ber bekannten Formel

 $\sin h = \sin \delta \sin \phi + \cos \delta \cos \phi \cos t$ 

wo h die Sohe der Sonne, δ die Declination der Sonne (hier = 0), φ die Polhöhe und t den Stundenwinkel vom Mittage an gerechnet bezeichnet, fo können wir allerdings annehmen, daß

$$T = a + b \sin h$$

fen, wo T die der Sonnenhöhe h entsprechende Wärme ift, wähsend a und b zwei conftante durch die Beobachtungen näher zu bestimmende Coefficienten sind. Folgende Tafel zeigt die Richtigskeit dieser Behauptung:

| t   | Sonnenhöhe | Beobachtet | Berechnet | Unterschied |
|-----|------------|------------|-----------|-------------|
| 0.  | 44°36′     | 16°,17     | 16°,19    | -+- 0°,02   |
| 15  | 42.42      | 16,07      | 16,09     | +0,02       |
| 8.0 | 37.27      | 15,86      | 15,79     | - 0,07      |
| 45  | 29.46      | 15,42      | 15,31     | 0,11        |
| 60  | 20.88      | 14,63      | 14,69     | + 0,06      |
| 75  | 10.21      | 18,87      | 13,96     | -1-0,08     |
| 90  | `, O       | 18,17      | 13,18     | -1-0,01     |

Es find, in der dritten Berticalfpalte diejenigen Größen ents halten, welche Chiminelle durch feine fogleich zu erwähnenben

Beobachtungen gefunden hatte; leiten wir aus diefen mit billfe ber Methode der kleinsten Quadrate die Werthe der Conftanten a und b ab, fo wird

 $T = 13,177 + 4,2912 \sin h$ .

Die obige Tafel enthält in der vierten Berticalspalte die nach dieser Formel berechneten Temperatuten, und die Differenzen in der fünften Spalte sind so klein, daß wir die Formel als naturs gemäß ansehen dürfen.

Wenn wir demnach die Wärme der Atmosphäre an einem Orte zu einer beliebigen Tageszeit bestimmen wollen, so sind directe Beobachtungen das einzige zum Ziele führende Mittel. Rehrere Physiker, unter denen sich befonders Lambett und Riebuhr auszeichnen 30), haben den Stand des Thermometers ftündlich aufgezeichnet, aber meistens umfassen diese Messungen wur wenige Tage, oder sie wurden an heiteren Tagen angestellt, so daß sie nicht für den mittleren Zustand der Atmosphäre gelten können. So wiinschenswerth es nun auch ist, Untersuchungen dieser Art in verschiedenen Gegenden der Erde anzustellen, so bes siehen wir bisher doch nur zwei vollständige Reihen von Messungen, welche uns in den Stand setzen, den Sang der täglichen Wärme an allen Orten in mittleren Breiten annähernd zu bestimmen.

Die erste vollständige Arbeit über diesen Gegenstand rührt von Chiminello her. Sechszehn Monate hindurch zeichnete et den Thermometerstand stündlich von 4 Uhr Worgens bis 11 Uhr Abends auf; in der Zwischenzeit der Nacht machte er noch eine Beobachtung, wechselte aber hier mit den Stunden und ergänzte die sehlenden Größen durch Interpolation. Er theilte diese mittleren Thermometerstände, nach den Himmelszeichen gesotdnet in denen sich die Sonne befand, sehr bald mit 31); aus diesen Taseln leitete dann Schouw 32) durch Interpolation sols gende Größen für die einzelnen Monate her.

<sup>30)</sup> Shoum Pflanzengeographie S. 52. Schweigger Jahrbuch N. R. XVII, 391.

<sup>51)</sup> Saggi scientifici di Padova I, 195 u. 208. Ephemerides Soc. Meteor. Palat. 1789, 554. To al do Saggio meteorologico sulla vera influenza degli Astri. 2e ed. Padova 1781. p. 11.

<sup>32)</sup> Schoum Pflanzengeographie 57.

Sang ber täglichen

| Stunde   | Jan.  | Febr. | März  | Aptil  | Wai '  | Zunius | Julius | August |
|----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Wittern. | 3°,25 |       | 6°,83 | 11º,97 | 170,44 | 19°,31 | 23°,02 | 20°,00 |
| 1        | 2,98  | 4,18  | 6,62  | 11,49  | 16,93  | 19,17  | 22,49  | 19,95  |
| 2        | 2,98  | 5,88  | 6,23  | 11,17  | 16,60  | 18,93  | 22,06  | 19,42  |
| 5        | 2,76  | 3,68  | 5,96  | 10,95  | 16,22  | 18,58  | 21,65  | 18,98  |
| 4        | 2,72  | 3,48  | 5,63  | 10,57  | 16,05  | 18,54  | 21,34  | 18,49  |
| 5        | 2,38  | 3,25  | 5,37  |        | 16,26  | 18,94  | 21,89  | 18,49  |
| 6        |       | 3,06  | 5,16  | 10,25  | 17,52  | 20,40  | 23,47  | 19,13  |
| 7        | 2,15  | 2,91  | 5,40  | 10,76  | 19,14  | 21,83  | 25,36  | 20,52  |
| 8        | 2,37  | 3,12  | 6,91  | 11,74  | 20,26  | 22,74  | 26,37  | 22,06  |
| 9        | 2,84  | 3,86  | 6,97  | 12,80  | 21,31  | 23,48  | 28,10  | 24,85  |
| · 10     | 3,58  | 4,99  | 8,77  | 13,56  | 22,09  | 24,00  | 28,92  | 25,17  |
| _ 11     | 4,43  | 5,67  | 8,82  | 14,09  | 22,85  | 24,72  | 29,52  | 25,76  |
| Mittag   | 4,94  | 6,44  |       | 14,62  | 23,39  | 25,08  | 30,01  | 26,50  |
| 1        | 5,44  | 6,70  | 9,66  | 15,13  | 23,57  | 25,19  | 30,47  | 26,97  |
| 2        |       | 6,91  | 9,91  | 15,43  | 23,65  | 25,21  | 30,73  | 27,45  |
| 3        | 5,52  | 6,95  | 10,10 | 15,70  | 23,65  | 25,17  | 30,48  | 27,55  |
| 4        | 5,19  | 6,56  | 9,87  | 15,65  | 23,31  | 24,68  | 29,59  | 26,83  |
| 5        | 4,80  | 6,11  | 9,47  | 15,50  | 22,57  | 23,93  | 29,11  | 25,90  |
| 6        | 4,45  | 5,88  | 9,01  | 14,92  | 21,47  | 23,18  | 27,82  | 24,46  |
| 7        | 4,11  | 5,67  | 8,64  | 14,43  | 20,29  | 22,08  | 26,64  | 23,19  |
| 8        | 3,80  | 5,42  | 8,27  | 13,62  | 20,14  | 21,45  | 24,80  | 22,17  |
| ´ 9      | 3,65  | 5,07  | 7,86  | 13,17  | 18,58  | 20,21  | 24,14  | 21,53  |
| 10       | 3,49  | 4,78  | 7,43  | 12,69  | 18,17  | 19,78  | 23,97  | 21,09  |
| 11       | 3,35  | 4,50  | 7,13  | 12,28  | 17,78  | 19,61  | 23,39  | 20,57  |
| Wittel   | 3,71  | 4,89  | 7,73  | 13,03  | 19,97  | 21,93  | 26,06  | 22,79  |

Diese Tasel setzt uns in den Stand, die Aenderungen des Thermometers von Stunde zu Stunde zu übersehen; da jedoch unvegelmäßige Bewegungen des Quecksibers hier noch einen zu großen Einfluß ausüben, so scheint es zweckmäßig, einen Ausdruck zu entwickeln, vermittelst deffen sich die Größe der Lustwärme in jedem Momente einigermaßen von diesen Störungen befreit bestimmen läßt. Da jedoch die Formeln, bei denen die Höhe der Sonne zum Grunde gelegt wird, im hohen Grade verwickelt sind, so scheint es mir zweckmäßiger, hier ein empirisches Interpolationss versahren anzuwenden. Man kann der Function, welche diesen Sang darstellen soll, eine beliebige Gestalt geben; da jedoch die Messungen eine von der Länge des Tages abhängige Periodicität

#### Barme\_in Pabua

| Gept.          | Det.   | Nov.  | Dec.  | Winter       | Frühl. | Sommer | herbst | Jahr   |
|----------------|--------|-------|-------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| 16°,68         | 13°,94 | 6°,56 | 20,97 | 3°,50        | 12°,08 | 20°,78 | 12°,39 | 12°,19 |
| 16,39          | 13,85  | 6,45  | 2,80  | 3,32         | 11,68  | 20,54  | 12,22  | 11,94  |
| 16,07          | 13,63  | 6,28  | 2,64  | 3,17         | 11,33  | 20,14  | 11,99  | 11,66  |
| 15,76          | 13,42  | 6,15  | 2,61  | 3,02         | 11,04  | 19,74  | 11,78  | 11,39  |
| 15,46          | 13,18  | 6,04  | 2,53  | 2,91         | 10,75  | 19,46  | 11,56  | 11,17  |
| 15,05<br>15,20 | 12,94  | 5,95  | 2,44  | 2,69         | 10,61  | 19,77  | 11,31  | 11,10  |
| 15,20          | 13,00  | 5,87  | 2,39  | 2,58         | 10,98  | 21,00  | 11,36  | 11,48  |
| 16,15          | 13,21  | 5,75  | 2,30  | 2,45         | 11,77  | 22,57  | 11,70  | 12,12  |
| 17,39          | 13,91  | 6,52  | 2,59  | 2,69         | 12.97  | 23,72  | 12,61  | 12,99  |
| 19,11          | 14,69  | 7,70  | 3,43  | 3,38         | 15,69  | 25,48  | 13,83  | 14,09  |
| 19,67          | 15,56  | 8,74  | 4,16  | 4,24         | 14,80  | 26,03  | 14,66  | 14,93  |
| 20,33          | 16,16  | 9,62  | 5,15  | <i>5</i> ,08 | 15,25  | 26,67  | 15,37  | 15,59  |
| 21,06          | 16,68  | 10,25 | 5,71  | 5,70         | 15,80  | 27,20  | 16,00  | 16,17  |
| 21,56          | 17,10  | 10,75 | 6,21  | 6,12         | 16,12  | 27,54  | 16,47  | 16,56  |
| 21,93          | 17,43  | 10,92 | 6,41  | 6,31         | 16,33  | 27,79  | 16,76  | 16,79  |
| 21,97          | 17,47  | 10,50 | 5,94  | 6,14         | 16,48  | 27,73  | 16,65  | 16,75  |
| 21,35          | 17,34  | 9,64  | 5,27  | 5,67         | 16,28  | 27,03  | 16,11  | 16,27  |
| 20,38          | 16,23  | 8,64  | 4,76  | 5,22         | 15,85  | 26,31  | 15,08  | 15,61  |
| 19,42          | 15,60  | 7,92  | 4,25  | 4,86         | 15,13  | 25,15  | 14,31  | 14,86  |
| 18,60          | 15,09  | 7,58  | 4,03  | 4,60         | 14,45  | 23,97  | 13,76  | 14,19  |
| 18,50          | 14,86  | 7,32  | 3,79  | 4,34         | 14,01  | 22,81  | 13,56  | 13,68  |
| 18,09          | 14,59  | 7,12  | 3,52  | 4,06         | 13,20  | 21,96  | 13,27  | 13,12  |
| 17,65          | 14,27  | 6,83  | 3,26  | 3,84         | 12,76  | 21,61  | 12,92  | 12,78  |
| 17,33          | 14,07  | 6,66  | 3,10  | 3,65         | 12,40  | 21,19  | 12,69  | 12,48  |
| 18,38          | 14,92  | 7,73  | 3,84  | 4,15         | 13,57  | 23,59  | 15,68  | 13,75  |

seigen, so ist es am zwecknäßigsten sich hier trigonometrischer Functionen zu bedienen. Man betrachtet zu dem Behufe die Linge des Lages als Peripherie eines Kreises, theilt diese in L4 gleiche Theile, so daß auf jede Stunde 15° kommen und sieht win Wie zu suchende Größe als eine Function vom Sinus oder Casinus diese Stundenwinkels an. In der einfachsten Gestalt hat Schmidt diesen Ausdruck angewendet 33). Rechnet man die Stunden vom Mittage an bis zu 24 und bezeichnet dann mit w

<sup>33)</sup> Mathem. u. Phys. Geogr. II, 279.

bie Stunde (jede ju 15° gerechnet), für welche die Barme T, ges fucht wird, fo ift

Dier find die Größen a, b. o..... conftante durch die Beobsachtungen näher zu bestimmende Coefficienten; es werden von diesem Ausdrucke so viel Glieder entwickelt, bis die legten so klein sind, daß wir sie ganz übersehen dürfen. Es scheint mir jedoch, daß die Zahl der nöthigen Glieder hier weit größer, die Berecksnung der Temperatur viel weitläuftiger ist, als nach dem sogleich anzugebenden Ausdrucke.

Indem A. Bouvard diefelbe Eintheilung des Tages zum Grunde legte, hatte er schon früher einen Ausdruck entwickelt, welcher bei einer geringeren Zahl von Gliedern eine größere Gesnauigkeit gewährt 34). Bezeichnet  $T_n$  die der nten Stunde ents sprechende Wärme,  $T_0$  den zur Zeit der Tulmination der Sonne gefundenen Thermometerstand, und sind a, b, c... constante durch die Beobachtungen zu bestimmende Coefficienten, m, o, p... eben solche Bögen; so ist

$$T_n = T_0 = a \sin (n \cdot 15^0 + m) + b \sin (n \cdot 30^0 + 0)$$
  
+  $c \sin (n \cdot 45^0 + p) + \cdots$ 

von denen so viele Gileder entwickelt werden, als nöthig zu senn scheinen. Schon früher als mir diese Arbeiten bekannt wurden, hatte ich mich eines dem letteren sehr ähnlichen Ausbruckes bestient, welchen hall from 35) bei mehreren Untersuchungen mit Erfolg angewendet hat. Es ift nämlich nach demselben

$$T_n = T + u' \sin (n \cdot 15^\circ + v') + u'' \sin (n \cdot 50^\circ + v'') + u''' \sin (n \cdot 45^\circ + v''') + \dots$$

Diefer Ausbruck empfiehlt fich befonders badurch, daß fich bie Conftanten mit großer Leichtigkeit nach ber Methode der fleinften

<sup>34)</sup> Mémoires de l'Ac. des Sciences de l'Institut de France T. VII. p. 300. Bibliothèque univ. XL1, 276.

<sup>95)</sup> Poggendorff's Annalen IV, 405. VIII, 131. XI, 251. vgl. Banmgartner Naturichre Supplementband S. 22 fg.

Quadrate bestimmen laffen, wenn bie birecten Meffungen nur ftets einen gleichen Miffant haben, alfo entweder alle Stunden ober alle zwei, beei .... Stunden angestellt find. Ift biefes nicht ber Rall, fo ift es am zweckmäßigften, Die fehlenden 3mis ichenbeobachtungen burch Interpolation ju ergangen und bie Rechnung mit diefen interpolitten Größen vorzunehmen. man hatte in unferem Falle bie Temperatur ftiindlich aufgezeichnet, es fehlte aber ber Stand um 10 Uhr Abends, fo konnte man bas Mittel ber Thermometerftande um 9 Uhr und 11 Uhr als ber Bahrheit nahe kommend ansehen und nun die Berechnung der Conftanten vornehmen. Sollte fich jedoch hiebei zeigen, bak bie burd Interpolation gefundene Große fich ju fehr von der nach ber Rormel erhaltenen entfernte, fo fonnte man biefen burch Die erfte Berechnung gefundenen Werth nochmals jur Bestimmung ber Conftanten anwenden. Wie groß die Bahl von Gliedern fen, welche man bei Anwendung Diefer Formel nehmen muß, hangt offenbar von der Ratur bes ju löfenden Problems ab. Bang ber Temperatur mahrend eines Tages icheinen vier Glieder erforderlich zu fenn, bei den meiften in der Rolge anzustellenden Untersuchungen werden wir uns indeffen nur der drei erften bedienen.

Benden wir auch nur diese drei Glieder an, so haben wir fünf Constanten T, u', u'', v', v'' aufzusuchen und es sind also wenigstens fünf Beobachtungen erforderlich. hier treffen wir auf den sonderbaren Fall, daß bei Amwendung aller 24 Beobsachtungen und der Methode der kleinsten Quadrate die Rechnung im Allgemeinen schneller vollendet wird, als wenn wir nur fünf beliebige Beobachtungen anwenden. Bezeichnen wir nämlich die um Mittag, 1 Uhr; 2 Uhr ..... 28 Uhr gefundenen Grössen mit 0, I, II, III .... XXIII, so ist T gleich dem arithmetissen Mittel dieser Größen, und stür die übrigen Constanten etzgeben sich solgende Endgleichungen:

12 u' 
$$\sin v' = (I - XI - XIII + XXIII) \cos 15^{\circ}$$
  
+  $(II - X - XIV + XXII) \cos 30^{\circ}$   
+  $(III - IX - XV + XXI) \cos 45^{\circ}$   
+  $(IV - VIII - XVI + XX) \cos 60^{\circ}$   
+  $(V - VII - XVII + XIX) \cos 75^{\circ}$   
+  $0 - XII$ 

$$12 u' \cos v' = (I + XI - XIII - XXIII) \sin 15^{\circ} \\ + (II + X - XIV - XXII) \sin 30^{\circ} \\ + (III + IX - XV - XXI) \sin 45^{\circ} \\ + (IV + VIII - XVI - XX) \sin 60^{\circ} \\ + (V + VII - XVII - XIX) \sin 75^{\circ} \\ + VI - XVIII$$

12 u" 
$$\sin v$$
" =  $(I - V - VII + XI + XIII - XVII - XIX + XXIII) \cos 30^{\circ}$   
+  $(II - IV - VIII + X + XIV - XVI - XX + XXII) \cos 60^{\circ}$   
+  $0 - VI + XII - XVIII$ 

12 u" 
$$\cos v$$
" = (I+V-VII - XI + XIII + XVII - XIX  
- XXIII)  $\sin 30^{\circ}$   
+ (II+IV-VIII - X + XIV + XVI - XX  
- XXII)  $\sin 60^{\circ}$   
+ III-IX + XV-XXI

$$12 u''' \sin v''' = (I - III - V + VII + IX - XI - XIII' + XV + XVII - XIX - XXI + XXIII) \cos 45^{\circ} + 0 - IV + VIII - XII + XVI - XX$$

$$12u'''\cos v''' = (I + III - V - VII + IX + XI - XIII - XV + XVII + XIX - XXII - XXIII) \sin 45^{\circ} + II - VI + X - XIV + XVIII - XXII$$

Hat man dann die Producte u' sin v', u' cos v', u'' sin v'', u'' cos v'', gefunden, so lassen sich die Kactoren selbst fehr leicht angeben.

Wenden wir diesen Ausdruck auf unser Problem an und bestimmen den Gang der Temperatur mahrend des Tages im jährlichen Durchschnitte, so geben die Wessungen von Chimis nello folgende Größen:

$$u' \sin v' = +2,0886$$
 $u' \cos v' = +1,6446$ 
 $u'' \sin v'' = +0,5099$ 
 $u'' \cos v'' = +0,2211$ 
 $u''' \sin v''' = -0,0971$ 
 $u''' \cos v''' = -0,0751$ 

$$v' = 51^{\circ}47'$$
,  $u' = 2,6589$ ,  $\log u' = 0,42470$   
 $v'' = 66^{\circ}33'$ ,  $u'' = 0,5558$ ,  $\log u'' = 0,74493-1$   
 $v''' = 233.0$ ,  $u''' = 0,1220$ ,  $\log u''' = 0,68630-1$ 

Es ift mithin

$$T_n = 13^{\circ},7463 + 2,6589 \sin (n. 15^{\circ} + 51^{\circ}47')$$
  
+ 0,5558  $\sin (n. 30^{\circ} + 66^{\circ}33')$   
+ 0,1220  $\sin (n. 45^{\circ} + 235^{\circ})$ 

mit dem wahrscheinlichen Fehler

$$\epsilon''$$
  $(T_n) = 0^{\circ},0469.$ 

Die folgende Tafel enthält die Bergleichung ber beobachsteten Berthe mit den berechneten.

| Stunde | Beob=<br>achtet | Berech= | Unter=<br>schied | Stunde | Beob=<br>achtet | Berech=<br>net | lint ers<br>schied |
|--------|-----------------|---------|------------------|--------|-----------------|----------------|--------------------|
| 0      | 169,17          | 16°,25  | +0°,08           | 12     | 12°,19          | 12°,26         | +00,07             |
| 1      | 16,56           | 16,65   | +0,09            | 13     | 11,94           | 11,98          | +0.04              |
| 2      | 16,79           | 16,77   | -0,02            | 14     | 11,66           | 11,65          | -0,01              |
| 3      | 16,75           | 16,64   | -0,11            | 15     | 11,39           | 11,33          | 0,06               |
| 4      | 16,27           | 16,27   | Ó                | 16     | 11,17           | 11,14          | 0,03               |
| 5      | 15,61           | 16,67   | +0,06            | 17     | 11,10           | 11/19          | +0,09              |
| 6      | 14,86           | 14,97   | +0,11            | 18     | 11,48           | 11,54          | +0,06              |
| 7      | 14,19           | 14,24   | +0,05            | 19     | 12,12           | 12,18          | +0.06              |
| 8      | 13,68           | 13,58   | -0,10            | 20     | 12,99           | 13,02          | +0.03              |
| 9      | 13,12           | 13,10   | 0,02             | ` 21   | 14,09           | 13,95          | -0.14              |
| 10     | 12,78           | 12,75   | 0,03             | 22     | 14,93           | 14,87          | 0,06               |
| 11     | 12,48           | 12,50   | +0,02            | 23     | 15,59           | 15,65          | +0,06              |

Die Uebereinstimmung zwischen den beobachteren und den berechneten Temperaturen ist so groß, daß wir die Abweichungen beider völlig übersehen dürfen; es würden diese Differenzen noch weit geringer sen, hätten wir eine größere Zahl von Gliedern angewendet. Ich habe mich daher auch besselben Ausdruckes bedient, um den Gang der Wärme in den einzelnen Monaten zu bestimmen; freilich werden hier die Differenzen größer, die Ursache davon möchte aber zum Theil darin liegen, daß der Einstuß der unregelmäßigen Bewegungen noch zu bedeutend ist. Da es hier zu weitläuftig werden würde, sollte ich für jeden Monat dieselbe Bergleichung anstellen, als so eben für das ganze

Jahr gefchah-, so will ich nur die Formeln für die einzelnen Mos nate und febann die berechneten Temperaturen angeben.

Sanuar: 
$$T_n = 3.7117 + 1.406 \sin (n.15^{\circ} + 34^{\circ} 24')$$
  
+ 0.5910 sin (n. 30° + 40° 56')  
+ 0.1315 sin (n. 45° + 66° 44')

Februar: 
$$T_n = 4,8896 + 1,720 \sin{(n \cdot 15^\circ + 30^\circ 16')}$$
  
+ 0,5967  $\sin{(n \cdot 30^\circ + 49^\circ 44')}$   
+ 0,2055  $\sin{(n \cdot 45^\circ + 86^\circ 33')}$ 

$$\begin{array}{l} \mathfrak{Märj}: {}^{36}) \ T_{n} = 7,6846 + 2,173 \sin{(n \cdot 15^{\circ} + 34^{\circ} 26')} \\ + 0,5335 \sin{(n \cdot 30^{\circ} + 65^{\circ} 27')} \\ + 0,1417 \sin{(n \cdot 45^{\circ} + 161^{\circ} 11')} \end{array}$$

Mpril: 
$$T_n == 13,0288 + 2,534 \sin (n.15^{\circ} + 34^{\circ} 53^{\circ}) + 0,3676 \sin (n.30^{\circ} + 59^{\circ} 3^{\circ}) + 0,2381 \sin (n.45^{\circ} + 198^{\circ} 34^{\circ})$$

$$\mathfrak{Rai}: T_n = 19,9683 + 3,765 \sin (n \cdot 15^{\circ} + 59^{\circ} 52') + 0,3983 \sin (n \cdot 30^{\circ} + 105^{\circ} 43') + 0,3599 \sin (n \cdot 45^{\circ} + 247^{\circ} 14')$$

Junius: 
$$T_n = 21,9254 + 3,883 \sin (n.15^{\circ} + 67^{\circ} 21' + 0,2282 \sin (n.30^{\circ} + 96^{\circ} 47') + 0,3831 \sin (n.45^{\circ} + 251^{\circ} 49')$$

Julius: 
$$T_n = 26,0558 + 4,391 \sin (n \cdot 15^{\circ} + 65^{\circ} 25') + 0,5066 \sin (n \cdot 30^{\circ} + 98^{\circ} 19') + 0,5319 \sin (n \cdot 45^{\circ} + 252^{\circ} 47')$$

<sup>36)</sup> In der von Schouw gegebenen Tafel scheinen einige Drucksehler im Marz zu seyn; es ift nömlich die Temperatur 5°,40 um 19h; 6°,91 um 20h; 6°,97 um 21h; 8°,77 um 23h; 8°,82 um 28h. Sier scheinen die Bahlen um 20 tihr und 22 tihr zu groß. Ich habe aus diesem Grunde die Constanten zweimal bestimmt, indem ich mich bei der zweiten Rochnung der durch die erste gefundenen Thermometerstünde 6°,47 und 8°,24 in diesen Romanten bediente.

**Engsh:** 
$$T_n = 28,7929 + 4,272 \sin (n \cdot 15^{\circ} + 56^{\circ} 9') + 0,7862 \sin (n \cdot 30^{\circ} + 76^{\circ} 9') + 0,4988 \sin (n \cdot 45^{\circ} + 234^{\circ} 12')$$

Detober: 
$$T_n = 14,9258 + 2,013 \sin (n \cdot 15^{\circ} + 47^{\circ} 20') + 0,6517 \sin (n \cdot 30^{\circ} + 50^{\circ} 43') + 0,0533 \sin (n \cdot 45^{\circ} + 258^{\circ} 3')$$

Ropember: 
$$T_n = 7.7392 + 2.143 \sin(u \cdot 15^{\circ} + 56^{\circ} 44')$$
  
+ 0.9282 sin (u · 30° + 60° 15')  
+ 0.1866 sin (u · 45° + 60° 15')

December: 
$$T_n = 3.8442 + 1.695 \sin(u \cdot 15^\circ + 48^\circ 46') + 0.6807 \sin(u \cdot 30^\circ + 51^\circ 45') + 0.2337 \sin(u \cdot 45^\circ + 57^\circ 1')$$

Folgende Lafel enthalt die nach biefen gormeln berechneten

| ) Stunde    | San.  | Febr.        | Mätz  | April  | Mai    | Zunius |
|-------------|-------|--------------|-------|--------|--------|--------|
| Mittag      | 5°,01 | 6°,42        | 9°,44 | 14°,72 | 23°,27 | 24°,92 |
| 1           | 5,46  | 6,85         | 9,81  | 15,08  | 23,54  | 25,13  |
| 2           | 5,61  | 6,9 <b>6</b> | 9,96  | 15,42  | 23,68  | 25,25  |
| 3           | 5,49  | 6,80         | 9,93  | 15,61  | £3,63  | 25,20  |
| 4           | 5,19  | 6,51         | 9,77  | 15,64  | 23,27  | 24,83  |
| 5           | 4,81  | 6,19         | 9,50  | 15,45  | 22,58  | 24,11  |
| 6           | 4,44  | 5,91         | 9,13  | 15,02  | 21,60  | 23,11  |
| 7           | 4,12  | 5,65         | 8,69  | 14,43  | 20,53  | 22,00  |
| 8           | 3,86  | 5,39         | 8,22  | 13,71  | 19,55  | 21,04  |
| `9          | 3,64  | 5,09         | 7,78  | 13,07  | 18,78  | 20,32  |
| 10          | 3,46  | 4,79         | 7,41  | 12,38  | 18,24  | 19,89  |
| 11          | 3,31  | 4,50         | 7,13  | 12,24  | 17,84  | 19,62  |
| Mitternacht | 3,18  | 4,27         | 6,89  | 11,97  | 17,44  | 19,39  |
| 13          | 3,08  | 4,10         | 6,63  | 11,63  | 16,95  | 19,09  |
| 14          | 2,97  | 3,94         | 6,30  | 11,28  | 16,45  | 18,78  |
| 15          | 2,83  | 3,75         | 5,91  | 10,83  | 16,09  | 18,60  |
| 16          | 2,63  | 3,48         | 5,53  | 10,44  | 16,09  | 18,74  |
| 17          | 2,40  | 3,18         | 5,28  | 10,25  | 16,59  | 19,32  |
| 18          | 2,22  | 2,96         | 5,28  | 10,41  | 17,57  | 20,29  |
| 19          | 2,19  | 2,95         | 5,61  | 10,96  | 18,85  | 21,48  |
| 20          | 2,40  | 3,27         | 6,26  | 11,71  | 20,19  | 22,63  |
| 21          | 2,88  | 3,91         | 7,11  | 12,61  | 21,37  | 23,58  |
| 22          | 2,57  | 4,78         | 8,02  | 13,46  | 22,26  | 24,24  |
| 23.         | 4,34  | 5,68         | 8,83  | 14,17  | 22,87  | 24,65  |

Es ift nicht möglich, daß ein einziger Beobachter diese Unstersuchung ganz durchführen könne 37); Brewfter ließ baher ben Stand des Thermometers während der Jahre 1824 und 1825 im Fort Leith bei Edinburgh durch das Militär aufzeichnen; mit

<sup>37)</sup> Or. Hofrath Brandes in Salzuffeln hat mit mehreren Sehülfen Beobachtungen acht Monate hindurch ftündlich gemacht und in den übrigen Monaten fehlen nur einige Nachtbeobachtungen, jedoch ist diese Arsbeit noch nicht bekannt gemacht.

Temperaturen in ben einzelnen Monaten.

| Stunde      | Julius | August | Septbr. | Detober' | Novemb. | Decbr. |
|-------------|--------|--------|---------|----------|---------|--------|
| Mittag      | 30°,04 | 26°,70 | 21°,27  | 16°,86   | 10°,48  | 5°,85  |
| 1           | 30,31  | 27,10  | 21,66   | 17,31    | 10,88   | 5,26   |
| 2           | 30,46  | 27,30  | 21,77   | 17,49    | 10,79   | 5,26   |
| 3           | 30,35  | 27,24  | 21,58   | 17,38    | 10,28   | 5,91   |
| 4           | 29,83  | 26,81  | 21,11   | 17,01    | 9,52    | 5,35   |
| 5 '         | 28,86  | 25,93  | 20,44   | 16,44    | 8,72    | 4,77   |
| . 6         | 27,54  | 24,70  | 19,67   | 15,80    | 8,03    | 4,30   |
| 7           | 26,14  | 23,34  | 18,94   | 15,19    | 7,53    | 3,97   |
| 8           | 24,95  | 22,14  | 18,34   | 14,81    | 7,20    | 3,74   |
| 9           | 24,13  | 21,30  | 17,92   | 14,38    | 6,99    | 3,54   |
| 10          | 23,67  | 20,85  | 17,63   | 14,21    | 6,83    | 3,33   |
| 11          | 23,39  | 20,63  | 17,36   | 14,11    | 6,70    | 3,11   |
| Mitternatht | 25,07  | 20,41  | 17,01   | 14,00    | 6,57    | 2,91   |
| 13          | 22,59  | 20,00  | 16,53   | 13,83    | 6,45    | 2,77   |
| 14          | 22,05  | 19,36  | 15,95   | 13,58    | 6,33    | 2,69   |
| 15          | 21,62  | 18,70  | 15,41   | 13,50    | 6,18    | 2,62   |
| 16          | 21,65  | 18,35  | 15,09   | 13,06    | 6,02    | 2,53   |
| 17          | 22,31  | 18,51  | 15,12   | 12,95    | 5,88    | 2,41   |
| 18          | 23,57  | 19,36  | 15,57   | 13,05    | 5,87    | 2,32   |
| 19          | 25,17  | 20,74  | 16,39   | 13,38    | 6,09    | 2,37   |
| 20          | 26,79  | 22,37  | 17,45   | 13,92    | 6,63    | 2,66   |
| 21          | 28,13  | 23,93  | 18,60   | 14,64    | 7,50    | 2,31   |
| 22          | 29,07  | 25,12  | 19,69   | 15,43    | 8,58    | 4,16   |
| 23.         | 29,66  | 26,10  | 20,59   | 16,20    | 9,65    | 5,09 ' |

ber größten Bereitwilligkeit unterzogen sich die Offiziere der Artiklette biefer eben so verdienstlichen als muhsamen Arbeit. Die von Brem fter in Graden der Fahrenheit'schen Scale gegebenen Gtößen 38) habe ich in Grade des hunderttheiligen Thermometers verwandelt 39) und darnach folgende Größen erhalten:

<sup>58)</sup> Edinburk Journal of Science Nr. IX, Junius 1826. p. 18.

<sup>59)</sup> Schweigger Jahrbuch N. R. XVII, 428.

Sang Der täglichen.

| Stunde                                | Jan.  | For.          | Drats. | Aprif        | Mai    | Zunius |
|---------------------------------------|-------|---------------|--------|--------------|--------|--------|
| Mitterwacht                           | 4°,79 | 4°,18         | 4°,04  | 6°,34        | .8°,62 | 11°,77 |
| . 1 -                                 | 4,79  | 4,26          | 3,86   | .6,16        | 8,22   | 11,44  |
| . 2                                   | 4,66  | 4,31          | 5,74   | 5,65         | 7,99.  | 11,25  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 4,62  | 4,32          | 3,50   | 5,29         | 7,7.1  | 11,18  |
| 4                                     | 4,48  | 4,22          | 3,40   | 4,88         | 7,46   | 11,05  |
| · . 5                                 | 4,41  | 4,09          | 3,31   | 4,78         | 7,55   | 11,07  |
| 6                                     | 4,41  | 4,02          | 3,29   | <b>*</b> ,85 | 7,96   | 11,57  |
| 7                                     | 4,46  | 4,05          | 5,47   | 5,90         | 8,44   | 12,01  |
| 8                                     | 4,51  | 4,04          | 3,84   | 6,62         | 9,14   | 12,65  |
| 9                                     | 4,66  | 4,31          | 4,30   | 7,98         | 9,85   | 13,36  |
| 10                                    | 4,91  | 4,78          | 4,74   | 8,94         | 10,50  | 13,98  |
| 1 : 11                                | 5,19  | 5,28          | 5,51   | 9,50         | 11,02  | 14,53  |
| Mittag                                | 5,57  | 5,68          | 6,29   | 10,01        | 11,43  | 14,81  |
| · 1                                   | 5,79  | 5 <b>,9</b> 9 | 6,49   | 10,25        | 11,77  | 15,01  |
| 2                                     | 5,88  | 5,98          | 6,67   | 10,45        | 12,01  | 15,39  |
| 5                                     | 5,89  | 6,00          | 6,71   | 10,66        | 12,05  | 15,68  |
| , <b>4</b>                            | 5,66  | 5,70          | 6,69   | 10,49        | 12,25  | 15,45  |
| 5                                     | 5,38  | 5,27          | 6,42   | 10,19        | 12,15  | 15,32  |
| · 6                                   | 5,25  | 5,00          | 6,03   | 9,96         | 11,86  | 15,08  |
| 7                                     | 5,05  | 4,79          | 5,49   | 9,19         | 11,36  | 14,66  |
| 8                                     | 4,93  | 4,57          | 5,09   | 8,28         | 10,56  | 13,70  |
| 9                                     | 4,88  | 4,40          | 4,70   | 7,62         | 9,73   | 12,98  |
| 10                                    | 4,90  | 4,25          | 4,41   | 7,23         | 9,44   | 12,21  |
| ··. 11                                | 4,83  | 4,19          | 4,12   | 6,62         | 8,97   | 12,06  |
| Mittel                                | 5,00  | 4,74          | 4,84   | 7,83         | 9,91   | 13,26  |

tim auch hier die etwanigen Unregelmäßigkeiten gu ents fernen, habe ich die Conftanten der obigen Gleichung aufs gefuche und baburch für die einzelnen Monate folgende Größen erhalten:

Januar: 
$$T_n = 4,9958 + 0,5896 \sin (n.15^{\circ} + 38^{\circ} 15')$$
  
 $-10,2350 \sin (n.80^{\circ} + 50^{\circ} 58')$   
 $-10,0640 \sin (n.45^{\circ} + 357^{\circ} 48')$ 

## Barmeam Fort Leith.

| Stunde   | Julius | August | Septbr. | October | Movbr. | Detbu. | Iahr  |
|----------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|
| Mittern. | 13°,79 | 13°,06 | 12°,28  | 8°,71   | 4°,28  | 3°,93  | 8°,00 |
| 1        | 13,45  | 12,96  | 12,13   | 8,93    | 4,37   | 3,86   | 7,85  |
| 2        | 13,33  | 12,82  | 12,00   | 88,8    | 4,22   | 3,90   | 7,74  |
| 2        | 13,11  | 12,66  | 11,72   | 8,82    | 4,30   | 3,92   | 7,60  |
| 4        | 12,86  | 12,54  | 11,51   | 8,80    | 4,26   | 3,87   | 7,47  |
| 5        | 13,15  | 12,57  | 11,44   | 8,64    | 4,31   | 3,84   | 7,44  |
| 6        | 13,73  | 12,79  | 11,59   | 8,41    | 4,36   | 3,93   | 7,58  |
| 7        | 14,38  | 13,35  | 12,02   | 8,64    | 4,48   | 3,89   | 7,93  |
| 8        | 15,06  | 14,00  | 12,73   | 9,00    | 4,50   | 3,96   | 8,35  |
| 9        | 15,83  | 14,88  | 13,62   | 9,37    | 4,76   | 4,09   | 8,92  |
| 10       | 16,46  | 15,30  | 14,15   | 10,00   | 5,26   | 4,27   | 9,45  |
| 11       | 16,95  | 15,72  | 14,77   | 10,49   | 5,81   | 4,73   | 9,97  |
| Mittag   | 17,69  | 16,26  | 15,28   | 10,85   | 6,16   | 5,00   | 10,43 |
| 1        | 17,74  | 16,51  | 15,72   | 11,09   | 6,35   | 5,10   | 10,67 |
| 2        | 17,96  | 16,62  | 15,91   | 11,12   | 6,50   | 5,12   | 10,82 |
| 3        | 18,13  | 16,62  | 15,85   | 10,96   | 6,53   | 4,88   | 10,85 |
| 4        | 18,17  | 16,75  | 15,52   | 10,63   | 6,01   | 4,72   | 10,69 |
| . 5      | 18,24  | 16,69  | 15,51   | 10,27   | 5,64   | 4,54   | 10,48 |
| 6        | 18,15  | 16,52  | 14,81   | 9,86    | 5,44   | 4,41   | 10,16 |
| 7        | 17,69  | 15,54  | 14,08   | 9,52    | 5,21   | 4,16   | 9,75  |
| 8 .      | 16,42  | 14,83  | 13,63   | 9,22    | 5,04   | 4,10   | 9,24  |
| 9        | 15,46  | 14,27  | 13,22   | 9,14    | 4,90   | 4,06   | 8,79  |
| 10       | 14,75  | 13,72  | 12,85   | 8,90    | 4,63   | 4,03   | 8,49  |
| 11 :     | 14,30  | 13,36  | 12,62   | 8,65    | 4,41   | 3,96   | 8,22  |
| Mittel   | 15,70  | 14,60  | 13,54   | 9,54    | 5,07   | 4,26   | 9,04  |

Sebruar: 
$$T_n = 4.7400 + 0.8732 \sin(n \cdot 15^\circ + 48^\circ 55')$$
  
+ 0.4358 sin (n · 30° + 29° 12')  
+ 0.0994 sin (n · 45° + 61° 51')

März: 
$$T_n = 4.8417 + 1.6643 \sin (n. 15° + 38° 1')$$
  
+ 0.5915 sin (n. 50° + 50° 32')  
+ 0.0238 sin (n. 45° + 125° 52')

April: 
$$T_n = 7.8267 + 2.8229 \sin(n.45^{\circ} + 41^{\circ} 55')$$
  
+ 0.3135  $\sin(n.30^{\circ} + 78^{\circ} 0')$   
+ 0.3216  $\sin(n.45^{\circ} + 192^{\circ} 9')$ 

$$\mathfrak{Rai}: T_n = 9,9167 + 2,3180 \sin (n.15^{\circ} + 40^{\circ} 2') + 0,0782 \sin (n.30^{\circ} + 90^{\circ} 36') + 0,2244 \sin (n.45^{\circ} + 214^{\circ} 15')$$

Junius: 
$$T_n = 13,2589 + 2,2871 \sin (n.15 + 45°23') + 0,0696 \sin (n.30° + 353°33') + 0,2024 \sin (n.45° + 194°49')$$

Julius: 
$$T_n = 15,6992 + 2,6706 \sin(n \cdot 15^{\circ} + 44^{\circ} 14')$$
  
+ 0,0980 sin  $(n \cdot 30^{\circ} + 250^{\circ} 21')$   
+ 0,2482 sin  $(n \cdot 45^{\circ} + 187^{\circ} 18')$ 

Mugust: 
$$T_n = 14,5975 + 1,2785 \sin{(n.15^{\circ} + 46^{\circ} 34')} + 0,1147 \sin{(n.30^{\circ} + 22^{\circ} 29')} + 0,2355 \sin{(n.45^{\circ} + 192^{\circ} 12')}$$

Septis: 
$$T_n = 13,5400 + 2,1247 \sin(n.15^{\circ} + 45^{\circ} 59') + 0,3922 \sin(n.30^{\circ} + 54^{\circ} 12') + 0,1205 \sin(n.45^{\circ} + 206^{\circ} 58')$$

Detober: 
$$T_n = 9.5375 + 1.1515 \sin (n.15^{\circ} + 56^{\circ} 52')$$
  
+ 0.5301 sin (n.30° + 50° 2')  
+ 0.1071 sin (n.45° + 116° 19')

Decor.: 
$$T_n = 4,2613 + 0,5408 \sin (n \cdot 15^{\circ} + 56^{\circ} 59') + 0,2714 \sin (n \cdot 30^{\circ} + 49^{\circ} 5') + 0,0890 \sin (n \cdot 45^{\circ} + 46^{\circ} 40')$$

## gür det gange Jahr wird der Ansbeuck

$$T_n = 9.0218 + 1.6842 \sin (n.15^{\circ} + 44^{\circ}43') + 0.2400 \sin (n.50^{\circ} + 44^{\circ}43') + 0.0782 \sin (n.45^{\circ} + 175^{\circ}11')$$

mit dem mahrscheinlichen Fehler

$$e''(T_n) = 0^{\circ},0137.$$

Um zu zeigen, wie weit die beobachteten Größen mit den berechneten übereinstimmen, will ich in folgender Zafel beide für das Mittel bes Jahres zusammenstellen.

| Stunde | Beob=<br>achtet | Berech=<br>net | Unter= | Stunde | Beobs<br>achtet | Berech:<br>net | Unter=<br>schied |
|--------|-----------------|----------------|--------|--------|-----------------|----------------|------------------|
| 0      | 109,43          | 100,40         | 0°,03  | 12     | 8°,00           | 80,01          | +0°,01           |
| 1      | 10,67           | 10,67          | 0      | 13     | 7,85            | 7,86           | +0,01            |
| 2      | 10,82           | 10,82          | 0      | 14     | 7,74            | 7,72           | -0,02            |
| . 3    | 10,85           | 10,83          | -0,02  | 15     | 7,60            | 7,58           | -0.02            |
| 4      | 10,69           | 10,72          | 十0,03  | 16     | 7,47            | <b>7,4</b> 8   | +0.01            |
| 5      | 10,48           | 10,49          | +0,01  | 17     | 7,44            | 7,46           | +0,02            |
| 6      | 10,16           | 10,14          | 0,02   | 18     | 7,58            | 7,59           | +0.01            |
| 7      | 9,75            | 9,71           | 0,04   | 19     | 7,93            | 7,90           | -0,03            |
| 8.     | 9,24            | 9,25           | +0,01  | 20     | 8,35            | 8, <b>35</b>   | 0                |
| 9      | 8,79            | 8,82           | +0,03  | 21     | 8,92            | 8,91           | 0,01             |
| 10     | 8,49            | 8,47           | _0,02  | 22     | 9,45            | 9,48           | +0,03            |
| 11     | 8,22            | 8,20           | 0,02   | 23     | 9,97            | 9,99           | +0,02            |

Die folgende Epfel mitfält. bier bevochneten mittleben Sein-

| Stunde   | Jan.  | Febr. | März  | April | Mai    | Junius |
|----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Mittag   | 5°,48 | 5°,70 | 6°,08 | 99,95 | 110,36 | 14º,83 |
| 1        | 5,72  | 5,99  | 6,52  | 10,22 | 11,66  | 15,10  |
| 2        | 5,84  | 6,08  | 6,76: | 10,40 | 11,95  | 16,33  |
| . 3      | 5,83  | 5,96  | 6,81  | 10,54 | 12,18  | 15,51  |
| 4        | 5,69  | 5,70  | 6,66  | 10,56 | 12,29  | 15,58  |
| 5        | 5,49  | 5,38  | 6,37  | 10,38 | 12,17  | 15,45  |
| 6        | 5,27  | 5,05  | 5,97  | 9,94  | 11,80  | 15,07  |
| 7        | 5,08  | 4,78  | 5,52  | 9,26  | 11,22  | 14,47  |
| 8        | 4,98  | 4,56  | 5,09  | 8,43  | 10,54  | 13,73  |
| 9        | 4,90  | 4,40  | 4,71  | 7,64  | 9,90   | 13,00  |
| 10       | 4,86  | 4,28  | 4,40  | 7,03  | 9,37   | 12,39  |
| 11       | 4,81  | 4,22  | 4,17  | 6,61  | 8,96   | 11,97  |
| Mittern. | 4,75  | 4,21  | 4,00  | 6,32  | 8,63   | 11,67  |
| 13       | 4,69  | 4,23  | 3,85  | 6,03  | 8,30   | 11,47  |
| 14       | 4,62  | 4,27  | 3,70  | 5,67  | 7,96   | 11,30  |
| 15       | 4,57  | 4,28  | 3,55  | 5,25  | 7,65   | 11,14  |
| 16       | 4,52  | 4,22  | 3,41  | 4,90  | 7,47   | 11,07  |
| 17       | 4,49  | 4,12  | 3,31  | 5,81  | 7,53   | 11,15  |
| 18       | 4,47  | 4,00  | 3,32  | 5,10  | 7,88   | 11,46  |
| 19       | 4,48  | 3,95  | 3,48  | 5,81  | 8,48   | 11,99  |
| 20       | 4,55  | 4,05  | 3,81  | 6,81  | 9,21   | 12,68  |
| 21       | 4,68  | 4,32  | 4,30  | 7,88  | 9,94   | 13,38  |
| 22       | 4,90  | 4,75  | 4,90. | 8,82  | 10,55  | 14,00  |
| 23       | 5,19  | 5,25  | 5,52  | 9,51  | 11,01  | 14,46  |

Es ist mir aus höheren Breiten nur noch eine einzige Besobachtungsreihe bekannt, in welcher die Wärme mehrmals am Tage aufgezeichnet ist. Es ist dieses diejenige, welche Neuber in Apenrade anstellte 10). Das Thermometer hängt frei an einem Hause gegen NNB, 1 Zuß von der Wand abstehend, 24 Zuß 5 Zoll über der Straße und 34 Zuß 2 Zoll über dem mittleren Stande der Ostese. Die Beobachtungsstunden waren 7, 9, 11 Uhr Morgens, 12 Uhr Mittags, 1, 3, 5, 7, 9, 11 Uhr Abends,

<sup>40)</sup> Shouw vergleichende Klimatologie I. S. 118.

### peraturen ber einfelnen Wonate.

| Stunde     | Zulius | Angust | Sept.  | Detter. | Nov.         | Du.   |
|------------|--------|--------|--------|---------|--------------|-------|
| Wittag     | 170,46 | 16°,17 | 15°,33 | 11,00   | 60,17        | 49,98 |
| 1          | 17,70  | 16,41  | 15,67  | 11,18   | 6,45         | 5.13  |
| 2          | 17.93  | 16,60  | 15,85  | 11,14   | 6,51         | 5,12  |
| 5          | 18,16  | 16,75  | 15,85  | 10,90   | 6,55         | 4,97  |
| 4          | 18,30  | 16,80  | 15,68  | 10,56   | 6,06         | 4,73  |
| 5          | 18,26  | 16,67  | 15,32  | 10,18   | 5,73         | 4,48  |
| 6          | 17,93  | 16,28  | 14,80  | 9,81    | 5.44         | 4,29  |
| · 7        | 17.51  | 15,67  | 14,22  | 9.46    | 5,20         | 4,16  |
| 8          | 16,48  | 14,94  | 13,64  | 9,20    | 5,01         | 4,10  |
| 9          | 15,60  | 14,23  | 13/16  | 8.49    | 4,84         | 4,06  |
| 10         | 14,81  | 13,68  | 12,81  | 8,88    | 4,66         | 4,03  |
| 11         | 14/21  | 13,31  | 12,67  | 8,85    | 4,48         | 3,99  |
| Mitteen.   | 13,79  | 13,11  | 12,38  | 8848    | 4,33         | 3,95  |
| 13         | 13,50  | 12,97  | 12,19  | 8,93    | 4,25         | 5,92  |
| 1 <b>é</b> | 13,28  | 12,82  | 11,94  | 8,93    | 4,24         | 3,92  |
| 15         | 13,12  | 12,65  | 11,68  | 8,85    | 4,27         | 3,92  |
| 16         | 13,06  | 12,53  | 11,48  | 8,70    | 4,32         | 3,90  |
| 17         | 13,21  | 12,56  | 11,44  | 8,55    | 4,34         | 3,86  |
| 18         | 13,61  | 12,83  | 11,64  | 8,45    | 4,35         | 5,82  |
| 19         | 14,28  | 13,34  | 12,08  | 8,56    | 4,39         | 5,82  |
| 20         | 15,10  | 14,03  | 12,72  | 8,88    | 4,53         | 3,91  |
| 21         | 15,92  | 14,74  | 13,46  | 9,40    | 4,82         | 4,11  |
| 22         | 16,62  | 15,38  | 14,19  | 10,01   | 5,25         | 4,39  |
| 23         | 17,12  | 15,85  | 14,83  | 10,59   | 5,7 <u>4</u> | 4,71  |

und nur in den Wintermonaten wurde die erste Morgenbeobachtung um etwa 7½ Uhr, die lette Abendbeobachtung um 11½ Uhr angeskelt. Für die Zeit vom 1sten Junius 1822 bis jum 3ten Mai 1823 theilt Schouw die Resultate mit dem Bemerken mit, daß sir die folgenden Jahre die Originalbeobachtungen auf Kosten der Gesellschaft der Wissenschaften herausgegeben werden sollen; ob dieses aber geschehen sep, ist mir zur Zeit noch unbekannt. Für jenes erste Jahr sind die Mittel folgende:

Sang ber täglichen Barme in Apenrabe.

| :Stunde              | Zanuar       | Februar | März    | April   | 90Rat  | Ianius |
|----------------------|--------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 7h Morg.             | 5°,64        | 1°,84   | 0°,75   | 30,76   | 11°,01 | 160,15 |
| 9                    | 5,58         | 1,31    | 1,95    | 5,74    | 12,36  | 18,76  |
| 11                   | -4,41        | 0,51    | 5,29    | 7,47    | 14,00  | 20,61  |
| • Mittag             | -4,09        | 0,25    | 3,66    | 8,01    | 14,26  | 21,01  |
| 1 Ab.                | 4,00         | 0,19    | 3,96    | 7,94    | 14,68  | 21,35  |
| 3                    | 4,26         | 0,49    | 3,76    | 8,27    | 14,69  | 21,67  |
| 5                    | 4,84         | 1,42    | 2,91    | 7,83    | 13,89  | 21,42  |
| 7                    | -4,82        | 1,46    | 1,70    | 4,91    | 11,95  | 19,10  |
| 9 ′                  | -4,82        | 1,52    | 1,39    | 3,23    | 8,75   | 15,00  |
| 11                   | <b> 4,70</b> | 1,61    | 1,24    | 2,57    | 7,56   | 12,66  |
| Stunde               | -Julius -    | August  | Septbr. | Detober | Ropht. | Destr. |
| 7 <sup>h</sup> Worg. | 17°,08       | 15°,96  | 11°,53  | 10°,21  | 70,23  | 1°,30  |
| 9                    | 18,45        | 18,20   | 14,40   | 11,56   | 7,86   | 1,49   |
| 11                   | 19,51        | 19,79   | 15,99   | 13,22   | 9,07   | 2,50   |
| Mittag               | 19,83        | 19,91   | 16,27   | 13,77   | 9,50   | 2,93   |
| 1 216.               | 20,24        | 20,51   | 16,66   | 14,49   | 9,77   | 3,12   |
| <b>3</b> .           | 19,96        | 20,06   | 16,71   | 13,85   | 9,33   | 2,65   |
| , 5                  | 20,00        | 19/49   | 16,00   | 12,51   | 8,69   | 1,86   |
| . 7                  | 18,30        | 17,21   | 13,24   | 11,64   | 8,39   | 1,51   |
| 9 .                  | 16,49        | 14,81   | 11,54   | 11,04   | 8,12   | 1,44   |
| 11                   | 15,14        | 13,76   | 10,66   | 10,55   | 7,81   | 1,30 - |

Man könnte auch für diese Meffungen eben so wie für die obigen einen allgemeinen Ausdruck entwickeln, die mitgetheilten Größen zeigen aber noch so viele Anomalien, daß es zweckmäßiger scheint, erft die folgenden Jahrgänge zu erwarten, um mit hülfe so weniger Coordinaten die Curpe zu construiren.

Bis jest bilden also die Beobachtungen in Padua und Leith die einzige Basis aller Arbeiten, welche wir über den Gang der täglichen Wärme in mittleren Breiten unternehmen wollen. So wünschenswerth es auch wäre, Ressungen dieser Art von mehreren Punkten der Erde zu erhalten, so ist begreislich, daß diese ein einziger isolirter Beobachter nicht während des Tages und der Racht vornehmen kann; sollen aber die Constanten der Formel nur durch Ressungen am Tage bestimmt werden, so sind dazu mehrjährige Auszeichnungen des Thermometerstandes erforderlich.

In

In Christiania staden es die Officiere ebenfalls libernommen, ftünds iche Beobachtungen des Thermometers anzustellen "), bis jest aber hat han fie en nur die Messungen im Januar, Sebruar und Julius 1827 bekannt gewacht "?).

Benbachtungen, welche Bento Sanchez Dorta im Jahre 1785 zu Rio Janeiro anstellte "), standen mir nicht zu Gebote und ich kann aus niederen Breiten nur die Meffungen bes nuten, welche horner und kangsdorff vom 16ten August bis zum 8ten Mai und hierauf vom 19ten Mai bis zum 25sten Junius zwischen den Wendekreisen auf dem großen Ocean mache ten "). Rehmen wir das Mittel aus diesen Beobachtungen, so tassen sich bieselben durch folgenden Ausdruck darstellen:

$$T_n = 26^{\circ},3125 + 0,3794 \sin (n \cdot 15^{\circ} + 51^{\circ} 57)$$
  
+ 0,1375 sin (n · 30° + 99° 54')  
+ 0,0116 sin (n · 45° + 277° 37')

Die folgende Lafel enthält die Busammenstellung ber beobsachteten und berechneten Größen:

| Stunbe     | Beeb=<br>achtet | Berech:<br>net | Unters<br>schied | Stunde | Beobs<br>achtet | Berechs<br>net | linter=<br>fchied |
|------------|-----------------|----------------|------------------|--------|-----------------|----------------|-------------------|
| 0          | 260,73          | 26°,73         | 0                | 12     | 26°,12          | 26°,16         | +0°,04            |
| 1          | 26,77           | 26,76          | 0,01             | 13     | 26,09           | 26,08          | -0,01             |
| 2 3        | 26,72           | 26,74          | +0.02            | 14     | 25,93           | 25,98          | +0,05             |
| 3          | 26,66           | 26,67          | +0,01            | 15     | 25,94           | 25,90          | 0,04              |
| 4          | 26,61           | 26,59          | -0.02            | 16     | 25,91           | 25,86          | 0,05              |
| 5          | 26,53           | 26,49          | 0,04             | 17     | 25,88           | 25,87          | 0,01              |
| 6          | 26,38           | 26,41          | +0,03            | 18     | 25,93           | 25,94          | +0,01             |
| 7          | 26,30           | 26,35          | +0,05            | 19     | 26,05           | 26,07          | +0,02             |
| 8.         | 26,28           | 26,31          | +0,03            | 20     | 26,24           | 26,22          | 0,02              |
| . <b>p</b> | 26,33           | 26,28          | -0.05            | 21     | 26,38           | 26,39          | +0,01             |
| 10         | 26,30           | 26,26          | 0,04             | 22     | 26,57           | 26,54          | 0,03              |
| .11        | 26,21           | 26,22          | 十001             | 23     | 26,63           | 26,66          | +0,03             |

Wie man aus den für Padua und Leith gegebenen Tafeln erfieht, fo findet die kleinfte Temperatur gegen Worgen Statt, hierauf fteigt diefelbe bis fie einige Stunden nach der Culminas

<sup>41)</sup> Magazin for Naturvidenskaberne VII, 373.

<sup>42)</sup> Ibid. Bd. VIII, p. 333.

<sup>48)</sup> Schouw pergleichende Rigmatulogie I, 184.

<sup>44)</sup> Krusenstern Reise III, Anhang.

tion am größten wird, und sinkt hierauf wieder bis zum folgenden Morgen. Betrachten wir den Durchschnitt des ganzen Jahres, so findet das Minimum Statt

in Padua um 16h,3, also 1h,7 vor Aufgang der Sonne; in Leith um 16,6, also 1,4 vor Aufgang der Sonne.

Wird daraus die Liefe berechnet, welche die Sonne zur Zeit des Minimums unter dem horizonte hat, so ergiebt sich daraus für Padua 17°24', für Leich 11°18'. Jedenfalls scheint mir die lettere Größe als auf einer längeren Beobachtungsreihe beruhend, richtiger zu seyn 45).

In der Nacht erkaltet die Erde, und dieser Borgang dauert so lange fort, bis die Sonne aufs Neue ihre Einwirkung äußert. Hat dieselbe eine Tiefe von 11° unter dem Horizonte, so werden die oberen Schichten der Atmosphäre am östlichen Himmel bereits von den Sonnenstrahlen erleuchtet, es zeigt sich ein helles Segment, dessen Scheitel eine Höhe von etwa 6° hat 46); indem von diesem das Licht gegen die unteren Regionen der Atmosphäre resslectirt wird, nimmt mit der Erleuchtung zugleich die Wärme zu und das Thermometer beginnt nun aufs Neue zu steigen.

Buweilen kann es allerdings geschehen, daß das Thermometer von dem Anfange der Dämmerung bis zum Aufgange der Sonne noch bedeutend sinkt, aber dieses sind Sprünge, wie wir sie zu allen Tageszeiten finden, ohne daß wir diese als Regel anssehen dürfen. Es scheint indessen, als ob mehr diese starken Beswegungen bei Erklärung des Phanomenes beachtet worden sind, und mehrere Physiker suchen daher vorzugsweise diese schnelle Absnahme der Temperatur (eine halbe bis eine Stunde vor Aufgang der Sonne nach Miles <sup>47</sup>) zu erklären. Humboldt scheint geneigt, diese Kälte von der Berdunstung abzuleiten,

<sup>45)</sup> In Schweigger's Jahrbuch N. R. XVIII, 38, woich bie unsmittelbar beobachteten Größen nahm und das Intervall zwischen ber Stunde, wo Chiminello ober Brewster bas Minimum angeben und bem Aufgange ber Sonne zum Grunde legte, finde ich etwas absweichende Größen.

<sup>46)</sup> Lambert Photometria p. 449. S. Dammerung.

<sup>47)</sup> Philos. Trans. for 1753, p. 526.

welche burch bie erften in der Atmosphäre gebeugten Sonnens strahlen bedingt wird 48). Da jedoch auch vorher die Verdunfung nicht gang aufgehört hat, fo scheint es mir wenig mahr: fdeinlich, daß die Menge des verdunfteten Baffers fo fcnell juneh. men fonne, ohne daß zugleich die Temperatur des verdunftenden Bahlenberg 49) glaubt, bag jene Erfaltung Rerpers ftiege. jur Zeit des Sonnenaufganges bavon herrühre, daß die Sonnenftrahlen den oberen Theil der Atmosphäre, welchen fie icon lange berührt haben, vorzugsweife erwirmen und daher alle Barme daffin ziehen. Mir wenigstens scheint es mahrscheinlich, fährt derfelbe fort, daß die Sonnenstrahlen die Luft mehr erwärmen, wenn fie fchief durch bie Atmosphäre bringen, also langere Beit in der bichteren Luft der niederen Regionen der Atmosphäre vers Bei diefer Spothefe, welche mit ber von Raftner 50), wornach die an der Erde schief vorbeifahrenden Sonnenstrablen ber Erdluft und damit ber Erde felbft Barme entführen, einige Mehnlichkeit bat, frügt fich ber Berfaffer auf einige Berfuche von Sauffure, wornach ber Unterfdied zwischen einem im Schats ten und in der Sonne hängenden Thermometer besto bedeutender wurde, je niedriger die Sonne ftand. Aber die Frage ift, ob die mir unbekannten Deffungen Sauffure's nicht ju Beiten angestellt murden, wo der Gang der Witterung ein ungewöhnlicher war; wenigstens scheint ber innere Bau ber Baume auf den Alpen gegen die Allgemeinheit pon Sauffure's Beobachs tung ju sprechen 51), und schon Bargentin macht barauf aufmertfam 52), daß Rörper burch ein Brennglas bei bohem Stande ber Sonne weit leichter entgiindet würden, als bei niedrigem, mo der Weg durch die Luft weit größer fen, und Lambert 53), welcher gang bas Gegentheil von Sauffure fand, benutt feine

<sup>48)</sup> Humboldt Voyage XI, 17. VI, 80.

<sup>49)</sup> Wahlenberg de Vegetat, et Clim. in Helvet. septentr. p. LXXXVI.

<sup>50)</sup> Rafiner Sanbbuch ber Meteorologie I, 257 u. 233.

<sup>51)</sup> Scheuchger Ratur : hiftorie des Schweizerlandes III, 3.

<sup>52)</sup> Schwed, Abh. für 1757, XIX, 164.

<sup>53)</sup> Photometria p. 897. Die Berfuche felbst werben in ber Pyromes trie mitgetheilt.

in Chur angestellten Beobachtungen, um die Durchsichtigkeit der Atmosphäre daraus abzuleiten.

Mayer. 34) glaubt, daß diese Erfaltung durch die Warmescapacität erklärt werden könne; wenn nämlich des Morgens die obere kuft anfängt von den Strahlen der Sonne getroffen zu wersden, vermehrt sich ihre Wärmecapacität durch die hieraus fokgende Ausdehnung, und die Wärme muß daher von den tiefern, noch nicht von der Sonne getroffenen Luftschichten schneller in die Siche fteigen, um die vermehrte Wärmecapacität der oberen Schichten zu sättigen, wodurch nothwendig die Kälte unten Lusnimmt, die nach dem Aufgange der Sonne selbst diese die Erde aufs Neue erwärmt.

Alle diese Hypothesen suchen mehr eine schneike, im Durchschnitte nicht Statt sindende Abnahme der Wärme kurz vor dem Aufgange der Sonne zu erklären. Jedoch auch dann, wenn sich eine solche zeigt, dürfen wir unsere Zuslucht nicht zu kinstlichen Hypothesen nehmen <sup>54</sup>). Wir werden in der Folge die wichtige Rolle kennen lernen, welche Nebel und niedergeschlagene Dämpke dei der Wärmestrahlung spielen. Wenn in der Nacht Nebelbläschen in der Atmosphäre schweben, so verzögern diese die Ers kaltung; werden am Worgen diese Nebel der oberen Regionen von den Sonnenstrahlen getroffen, so lösen sie sich auf, die Strahlung ersotzt lebhafter, und dann kann es wohl geschehen, daß die Temperatur bei heiterem Wetter noch während der Dämmerung bedeutend sinkt.

Wie groß die Tiefe der Sonne zur Zeit des Minimums zwischen den Wendekreisen sey, dariiber fehlt es uns noch an umfafsenden Meffungen. Die Besbachtungen von Dorn er geben sehr nahe die oben mitgetheilte Größe; da aber die Decillationen nach dem Mittel dieser Aufzeichnungen sehr klein sind, so werden uns bedeutende Fehler beim Ablesen des Instrumentes großen Einfluß auf dieses Phänamen ausiiben. Ich vermuthe, daß die Tiefe der Sonne im Innern der Continente wenigstens in der Nähe des Aequators weit geginger sen, als in häheren Breiten.

<sup>54)</sup> Man er Lehrb. ber phnf. Aftr, G. 164. 5. 134 bei Raftmer 2002: teorol. I, 835.

<sup>55)</sup> Schweigger Jahrb. N. R. XVIII, 41.

Bon dem Aufgange der Some fleigt die Barme Anfangs langfamer, späterhin schneller, worauf einige Stunden nach der Eulmination das Maximum eintritt, in dessen Rache fich das There mometer nur fehr wenig ändert. Nach dem jährlichen Mittel sindet dieses Maximum Statt

in Padua um 2 Uhr in Leith um 2,6 Uhr.

Mehr als eine halbe Stunde später tritt also das Minimum in Leith ein, als dieses in Padua der Fall ift, und dieses zeigen fast alle einzelnen Monate. Die oben mitgetheilten Ausbrücke geben nämtich für die Zeit des Maximums folgende Größen:

| Monat     | Padua             | Beith |  |
|-----------|-------------------|-------|--|
| Januar    | 2 <sup>h</sup> ,1 | 2h,4  |  |
| Februar   | 1/8               | 1,9   |  |
| Mari      | 2,4               | 2,6   |  |
| April .   | 3,5               | 3,6   |  |
| Mai       | 2,3               | 3,8   |  |
| Junius    | 2/3               | 3,7   |  |
| Julius    | 2,2               | 4,1   |  |
| August    | 2,3               | 5,7   |  |
| September | 1,9               | 2,5   |  |
| October   | 2,1               | 1,4   |  |
| Rovember  | 1,3               | 1,7   |  |
| December  | 1,5               | 1,4   |  |

Uebereinstimmend zeigen also die Beobachtungen in Padua und Leith, daß das Maximum im Sommer etwas später eintritt als im Winter, aber das frühere Eintreffen destelben in Padua ift ganz allgemein. Da Leith nördlicher liegt als Padua, so waren es vielleicht Beobachtungen dieser Art, durch welche Kirswan zu der Behauptung geführt wurde <sup>56</sup>), daß die größte

<sup>56)</sup> Kirwan Physisch echeische Schriften von Crell. 8. Berlin 1783. Th. III. S. 140. Lindenau in v. Zach's monatlicher Correspondenz (XV, 51) findet bagegen durch feine Formela zwischen bem Requator und einer Breite von 60° tlaterschiede von nur wenigen Misnuten.

Dige zwifchen 60° und 45° N um 21h, zwifchen 45° und 35° um 2 Uhr, zwischen 35° und 25° um 1 1 Uhr, und zwischen 25° und dem Mequator um 1 Uhr erfolge. Die Beobachtungen von horner zeigen allerbings, baf in ber Rabe bes Mequators bas Maximum nach 1 Uhr Statt finde, und eben fo fand John Davy, daß bas Magimum jur Beit bes Mittags eintrete 57): es fdeint mir jedoch voreilig, jest fcon eine Abhangigfeit diefer Beit von der Breite annehmen ju wollen. Die Differenzen, welche fich bei Padua und Leith zeigen, icheinen ihren Grund vielmehr in dem verschiedenen Dampfgehalte beider Atmosphären ju haben; außerbem bemertte Bumboldt, bag in Gudamerica bas Maris mum um etwa 2 Uhr eintrat \*\*), und eben diefes war im Jus nius und Julius der Fall auf dem atlantischen Reere 59). Rur an manchen Orten zwischen ben Wendefreifen find Localverhält niffe Urfache, daß bas Marimum früher eintritt; fo findet baffelbe in Pondidern im Rebruar und Mary zwischen 9 Uhr und 11 Uhr Morgens Statt 60), um diese Zeit aber erhebt sich der fühle Seewind, welcher das Thermometer sogleich um 2° depris mirt. Und gang etwas Mehnliches gilt nach ben Bemerkungen von Ralbe in Tunis 61).

Wenn die Sonne am Morgen höher steigt, so wird der Sinus ihrer Höhe in jedem Momente größer, der Weg durch die Licht und Wärme absorbirende Luft kürzer, und beide Ursachen heben daher die Temperatur. So sollte das Maximum in dem Momente der Culmination eintreten. Aber ein Theil der Wärme, welche der Boden erhielt, drang durch Leitung ins Innere der oberen Erdrinde, dadurch stieg seine Temperatur. Wenn nun die Sonne nach dem Durchgange durch den Meridian zu sinken bez ginnt, ist die Höhendisserenz anfänglich klein, die Luft erhält in jedem Momente neue Wärme und die Strahlung des erhisten Bodens erhebt die Temperatur noch mehr, so daß mehrere Stunzden vergehen, ehe die Wärme zu sinken anfängt.

<sup>57)</sup> Gilbert's Annalen LXVI, 117.

<sup>58)</sup> Humboldt Voyage III, 69.

<sup>69)</sup> Humboldt Voyage II, 64.

<sup>60)</sup> le Gentil Voyage I, 484.

<sup>61)</sup> Poggendorff's Annalen XIV, 627.

Der Unterfied zwischen ber höchften und niedeigften Tempes ratur während des Tages ift nicht zu allen Jahreszeiten gleich; er ist in unseren Breiten am Kleinsten im Binter, am größten im Soms mer. Folgende Tafel enthält die gefundenen Größen: 62)

| Monat     | Padna | 1°,47 |  |
|-----------|-------|-------|--|
| Zanuar    | 3°,45 |       |  |
| Februar   | 4,00  | 1,96  |  |
| März      | 4,75  | 3,38  |  |
| April .   | 5,23  | 5,67  |  |
| Mai       | 7,60  | 4,55  |  |
| Junius    | 6,67  | 4,34  |  |
| Julius    | 9,39  | 5,10  |  |
| August    | 8,96  | 4,08  |  |
| September | 6,88  | 4,47  |  |
| Detober   | 4,49  | 2,71  |  |
| November  | 5,17  | 2,24  |  |
| December  | 4,11  | 1,28  |  |
| Jahr      | 5,89  | 3,44  |  |

Nach dem, was wir oben über den Einfluß der Sohe des Instrumentes auf seine Angaben gesehen haben, wird es begreislich, daß dieses Element eine wichtige Rolle bei diesem Phanomene spielt, und wir dürsen uns daher dieser Differenzen nur mit grosser Vorsicht bei Bergleichung der Alimate bedienen. Dazu dwunt noch der Umstand, daß dieses Element auf eine sehr verzischiedene Art bestimmt wird. Das sicherste Versahren dieses zu erhalten würden unstreitig directe Wessungen senn, welche etwa eine Stunde vor dem Aufzange und zwei Stunden nach der Eulsmination der Sonne gemacht würden. Aber gewöhnlich bedient wan sich dazu der Thermometrographen; man zeichnet den Gradauf, bei welchem die Marken zur Zeit der größten und kleinsten Wärme während des Tages stehen geblieben sind; da aber die Extreme bei unregelmäßigen Zuständen der Witterung häusig

<sup>62)</sup> lieber bie Urfachen biefes Ginfluffes ber Jahreszeiten f. 5ter 26- fonitt.

nicht ju ben angegebenen Zeiten eintreten, fo wird begreißlich, daß birecte Beobachtungen fets eine geringere Different zeigen werden, ale Thermometrographen. Bis jest fehit es noch an gleichzeitigen Deffungen, welche ben Ginflug biefes Umftanbes Reunjährige Beobachtungen in Paris zeigen, daß bas Mittel ber wirklichen Magima um 0°,54 größer ift, als die um 3 Uhr beobachtete Barme 63); nehmen wir an, daß eben biefes für das Minimum gilt, und beachten, daß 7°,15 die mittlere Differeng zwischen ben mit bem Thermometrographen gefundenen Extremen ift, so erhalten wir  $\frac{0.54}{7.14} = \frac{1}{14}$  für den Theil der Diffes fereng, welchen man jum Minimum addiren und vom Marimum fubtrabiren muß, wenn man bie Temperaturen jur falteften und warmften Stunde bes Tages erhalten will. Genfer Beobachtungen in ben Jahren 1819 - 1828 64) bes trug die Differeng gwifden ben um 2 Uhr und beim Mufgange ber Sonne gefundenen Großen 70,01; in den Beobachtungen von 1826 und 1827 gab ein Thermometrograph für Diefen Unterschied 10°,22; wir erhalten also 10,22 = 1,7 für die an jeder Beobachtung vorzunehmende Correction. In Pavia 65) betrugen im Jahr 1826 die um 3 Uhr und beim Mufgange ber Sonne beobachteten Größen 16°,02 und 4°,94; die mit einem Ther: mometrogruphen gefundenen 17°,11 und 4°,28, jene Differen beträgt 11°,08, diefe 12°,83, und mithin ift  $\frac{0.68}{12,83} = \frac{1}{14}$  fehr nahe bie Größe, um welche bas mit bem Thermometrographen erhals tene Ertrem von dem jur Beit der größten oder fleinften Lages warme gefundenen abweicht. Rehmen wir das Mittel biefer brei Größen, so erhalten wir nahe II, und ich glaube hiernach fob gende Regel aufftellen ju durfen. Wenn an einem Orte Die Er treme mit einem Thermometrographen aufgezeichnet find, fo fann man baraus die Stande erhalten, welche eine Stunde vor bem Aufgange ber Sonne und zwei Stunden nach ihrer Culmination Statt finden, wenn man die mittlete Differeng awifden ben Er-

<sup>63)</sup> Schweigger Jahrb. N. R. XVII, 424.

<sup>64)</sup> Bibliotheque universelle, in jedem hefte.

<sup>65)</sup> Configliachi Giernale di Fisica, Decade secondo. T. X, Bellage.

tremen durch 12 dividiet; und den Quotienten jum Minimum abs diet, vom Magimum aber fubtrabiet.

Wenn uns der Unterschied zwischen den Ertremen an einem Orte befannt ift, fo fegen uns die Meffungen in Padua und Leith in ben Stand, ben Sang ber Barme mabrend bes Lages an: naheend zu bestimmen. Bollen wir für einen Out, wo die Ertreme aufgezeichnet find, die Temperaturanderung zwischen zwei beliebigen Stunden erhalten, fo dürfen wir Diefe Menderung nur in Pabua ober Leith für diefelben Stunden aufsuchen, diefe mit dem Berhältniffe der Unterschiede zwischen ben Ertremen multipliciren und das Product mit bemfelben Zeichen ju ber Beobachs tung an dem gegebenen Orte addiren. Co ift in Leith der Unterfdied zwifden ben Ertremen 3°,44, in Padua 5°,89, beide verhalten fich wie 1:1,71; für Apenrade ift ber Untericbied swifden ben Ständen um 3 Uhr und den Angaben eines Thermo: metrographen 7°,03 66), oder, wenn 7; subtrahirt wird, 6°,44. Sehen wir ben Unterfchied zwifden ben Ertremen in Leith als Einheit an, fo ift er in Apenrade nahe 1,9. Werden nun Die Barmeanderungen zwischen zwei beliebigen Stunden in Leith mit 1,7 oder 1,9 multiplicirt, fo erhalten wir die entsprechenben Größen in Padua oder Apenrade. So finkt in Leith das Thers mometer von 3h bis 9h und 20,06, also wurde es in Padua um 3°,52, in Apenrade um 3°,91 finten. Wird biefe Größe von bem um 3 Uhr beobachteten Thermometerstande fubtrabirt, fo erhalten wir fehr nahe die Barme um 9 Uhr, wie folgende Las fel zeigt.

|               |   |   | Pabua  |   |   |   |   | Apenrade |
|---------------|---|---|--------|---|---|---|---|----------|
| 3h Beobachtet | • | ٠ | 16°,79 | • | • | • | ٠ | 10°,60   |
| Menderung     | • | • | 3,52   | • | • | ٠ | • | 3,91     |
| 9h Berechnet. | • |   | 13,27  |   | • |   |   | 6,69     |
| 9h Beobachtet | • | ٠ | 13,12  | • | • | ٠ | ٠ | 7,12     |
| Unterschied   | ٠ | ٠ | +0,15  |   | • |   | • | -0,43    |

<sup>66)</sup> Shouw Klimatologie I, 125.

Eben so sinkt das Thermometer vom Mittage bis 11 Uhr in Leith um 2°,21, also in Padua um 3°,76, in Apenrade um 4°,20, und wir erhalten also

|                              |   |   | Padua  | ٠   |    | , | Apenrade |
|------------------------------|---|---|--------|-----|----|---|----------|
| Mittag beobachtet            |   | • | 16°,17 | •   | ٠, |   | 10,40    |
| Menderung                    | • | • | 3,76   | •   | •  | • | 4,20     |
| 11h Berechnet .              |   | • | 12,41  | • . |    |   | 6,20     |
| 11 <sup>h</sup> Beobachtet . |   | • | 12,48  | • 1 | •  | • | 6,41     |
| Unterschied                  | • |   | -0,07  | •   | •  | • | -0,21    |

Diese Unterschiede, welche schon ohnehin klein sind, wurden noch weit geringer geworden senn, wenn die Messungen längere Zeitfortgesetzt waren. Und eine ähnliche Uebereinstimmung zeigen die einzelnen Jahreszeiten und Monate.

Bei den meisten Untersuchungen, die wir in der Folge anstellen werden, wollen wir die mittlere Temperatur jum Grunde legen. Es scheint, als ob der Abstand des Instrumentes vom Boden auf diese nur einen geringen Einstuß habe. Sinkt das untere Thermometer während der Nacht mehr als das höher hänsgende, so wird diese Depression durch ein stärkeres Steigen am Tage compensirt; die Eurven sind ähnlich, und nur in den Constanten, durch welche die Coordinaten bestimmt werden, zeigt sich eine Berschiedenheit. Daher kann es denn auch geschehen, daß zwei Beobachter an demselben Orte und zu derselben Zeit Thermometerstände erhalten, welche um mehrere Grade von einander verschieden sind, obgleich die mittleren Temperaturen vollkommen übereinstimmen, sobald nur die einzelnen Auszeichnungen zu zwecksmäßig gewählten Stunden vorgenommen sind.

Die Quadratur der Eurve für die tägliche Wärme ift das sicherfte Mittel, um die gesuchte Größe zu erhalten; wenn jedoch der Stand des Thermometers stündlich aufgezeichnet wurde, so ist das arithmetische Mittel aller 24 Beobachtungen sehr nahe der mittleren Wärme gleich 67), und daher wollen wir diese Größe näheren Untersuchungen zum Grunde legen.

<sup>67)</sup> Schweigger Jahrb. N. R. XVII, 893.

Es fommt nun barauf an, ju zeigen, wie man mit Siilfe weniger Beobachtungen am Tage bie mittlere Temperatur finden fonne. Actere Phyfifer begniigten fic bamit, ben Stand bes Thermometers mehrmals am Tage ju beliebigen Stunden aufgus seichnen, und fahen bas arithmetifde Mittel biefer Meffungen als Roch jest geben manche Meteorologen die mittlere Barme an. Beiten ihrer Beobachtungen durch die unbestimmte Benennung Rorgen, Mittag, Abend an, ohne baf fie bie Stunden naher bezeichnen, aber Deffungen Diefer Urt find von geringem Berthe, nur burch ein icharfes Auffaffen der Stunden und genauer Angaben ber Beiten ift es möglich Größen ju erhalten, welche für die Wiffenschaft Werth haben. Bas baber Cotte 68) für viele Orte ber Erde und Coaldo 69) für Stalien geliefert haben, darf nur mit großer Borficht benutt werden. Erft in neueren Beiten haben Eralles 70), Ballftrom 71) und Schouw 72) diefen Punkt naher untersucht; ich habe mich bemuht, die von diefen Belehrten enthaltenen Größen icharfer ju befimmen 73).

Ift DTEV (Fig. 4) bie Eurve der täglichen Temperatur von einem Minimum bis zum Minimum am folgenden Tage, beziechnen AD und CF die kleinste, BE die größte Bärme, so können wir ohne Sehler annehmen, daß AD — CF sep. Run betrachtet Tralles diese Eurve als aus vier Parabeln DT, ET, EV und VF bestehend, deren Aren SD, EB und FX sind und von denen je zwei in T und V zusammentressen. Diese Borkellung, welche Brewster ebenfalls angenommen hat 74), stimmt sehr nahe mit der Ersahztung überein 75). Um nun den Flächeninhalt dieser vier Paras bein zu quadriren, haben Tralles und Sällström Methos

<sup>68)</sup> Cotte Mémoires im zweiten Banbe.

<sup>69)</sup> Ephém. Soc. Met. Palat. 1789. p. 555.

<sup>70)</sup> Abh. der Berl. Acad. für 1818 u. 1819, Phys. Cl. S. 411 - 426,

<sup>71)</sup> Poggendorff's Annalen IV, 373.

<sup>72)</sup> Schouw Pflanzengeographie &. 39 fg.

<sup>73)</sup> Schweigger Jahrb. N. R. XVII, 385 und XVIII, 1.

<sup>74)</sup> Edinburgh Journal of Science Nr. IX. S. 31.

<sup>75)</sup> Schweigger Jahrbuch N. R. XVII, 895.

den angegeben, bei benen es nicht erforderlich ift, die Gleichunsen ber Curven zu kennen. Das Berfahren des zuletzt genannsten Geometers scheint mir zinfacher und ich will es baher zunächtt betrachten 76).

Es werde die Länge des Lages, AC, als Einheit angessehen und AD — CF gefest; os sepen T und V die Punkte, in denen die entgegengesesten Paradeln zusammenkommen; die sie verbindende Linie TV ist der Aye nahe parallel, so daß wir diesen Parallellsmus vhne großen Fehler als naturgemäß ansehen könsnen. Es kommt darauf an, das Rechteck ASAC dergestalt zu bestimmen, daß sein Inhalt gleich dem Flächeninhalte der gedachsten vier Paradeln ist. Wenn wir erwägen, daß der Inhalt einer Paradel gleich zu von dem Producte der Abschisse mit der Ordinate ist, so erhalten wir sür die Fläche von unseren vier Paradeln, also die mitslere Lempératur

AC.AS+
$$\frac{3}{3}$$
EU.TU+ $\frac{2}{3}$ EU.UV- $\frac{2}{3}$ SD.ST- $\frac{2}{3}$ VK.XF=AC(AD+DS)+ $\frac{2}{3}$ EU(TU+UV)- $\frac{2}{3}$ DS(ST+VX)

Segen wir hier AC == 1, fo wird die mittlere Temperatur

$$= AD + DS + \frac{2}{3}EU.TV - \frac{2}{3}DS (1 - TV)$$

$$= AD + DS + \frac{2}{3}EU.TV - \frac{2}{3}DS + \frac{2}{3}DS.TV$$

$$= AD + \frac{1}{3}DS + \frac{2}{3}TV (EU + DS)$$

$$= AD + \frac{1}{3}DS + \frac{2}{3}TV (EB - AD).$$

Bezeichnen wir nun die kleinfte Temperatur AD mit m, die größte BE mit M, und die mittlere mit t, so wird

$$t = m + \frac{1}{3}DS + \frac{2}{3}TV (M - m)$$

Da hier M und m durch Beobachtung gegebene Größen sind, so kommit alles auszie Bestimmung von DS und TV an. Ich habe zu dem Behuse die Eurve so sorgfältig als möglich gezogen und dann die Punkte M und N aufgesucht, in denen selbige die größte Aehnlichkeit mit einer geraden Linie hatte, wo also die entgegensgesetzen Parabeln zusammentrasen. Wurden diese Punkte durch eine gerade Linie verbunden, so gab der Durchschnittspunkt dieser mit EB, U, den Punkt, durch welche ich die Linie SX parallel mit der Are zog, und hiernach ließen sich TV und DS bestimmen.

<sup>76)</sup> Poggendorff's Annalen IV, 882.

Fällkröm, welcher feinen Untersuchungen mehrmals am Tage angestellte Beobachtungen zu Paris, Halle und Aba zum Grunde legte, glaubt, daß TV an allen diesen Orten gleich und das ganze Jahr hindurch constant sep  $^{77}$ ); setzte er AL=1, so war  $TV=\frac{7}{12}$ . Aus meinen Untersuchungen geht jedoch hervor, daß diese Größe einen von den Jahreszeiten abhängigen Werth har, in Padua und Leith aber mehr übereinstimmt. Ich sinde barnach sotgende Coefficienten des Bruches  $\frac{1}{24}$ .

| 1            | . ,   | 1       | Mittel          | l              |             |
|--------------|-------|---------|-----------------|----------------|-------------|
| Monat        | Padua | Leith . | Beobach=<br>tet | Berechs<br>net | Unterschied |
| Januar       | 10,1  | 8,5     | . 9,3           | .9,1           | 0,2         |
| Februar      | 14,0  | 8,6     | 11,3            | 11,2           | -0,1        |
| März         | 13,0  | 12,0    | 12,5            | 12,8           | +-0;3       |
| <b>Uprif</b> | 15,0  | 15,1    | 14,0            | 13,5           | 0,5         |
| Mai          | 13,5  | 12,6    | 13,1            | 13,2           | + 0,1       |
| Junius       | 12,7  | 12,6    | 12,6            | 13,1           | +- 0,5      |
| Julius       | 13,0  | 14,1    | 13,6            | 13,2           | 0,4         |
| August       | 13,0  | 13,0    | 13,0            | 13,3           | +0,3        |
| September    | 12,0  | 13,0    | 12,5            | 12,3           | -0,2        |
| October      | 10,9  | 10,0    | 10,5            | 10,5           | . 0         |
| November     | 8,4   | 8,6     | 8,5             | 8,6            | +-0,1       |
| December     | 7,3   | 8,4     | 7,9             | 8,1            | +0,2        |

Bur Berechnung der in der obigen Tafel gegebenen Berthe von TV hatte ich friiher ben Ausdruck

$$TV_n = 8,4119 + 1,7799 n - 0,1548 n^2$$

mit dem wahrscheinlichen Fehler s'' (TV) = 0,44 entwickelt  $^{78}$ ), wo das Jahr vom 15ten December an gerechnet wurde, n die Ordnungszahl des Monates und  $\mathrm{TV}_n$  den entspreschenden Werth von TV bezeichnete. Späterhin habe ich das Jahr als einen Kreis angesehen und den schon oben benutzten trigonomes trischen Ausdruck angewendet. Wird allen Wonaten gleiche känge

<sup>77) 1. 1. 6. 386.</sup> 

<sup>78)</sup> Schweigger Jahrbuch N. R. XVIII, S.

gegeben, so entspricht einem jeden ein Binkel von 80° und unfer allgemeiner Ausbruck verwandelt sich für diesen Fall in

$$TV_n = A + u' \sin (n \cdot 30^0 + v') + u'' \sin (n \cdot 60^0 + v'') + u''' \sin (n \cdot 90^0 + v''') + \cdots$$

Berden hier nur die drei ersten Glieder behalten, so giebt die Des thobe der fleinsten Quadrate folgende Gleichung

$$TV_n = 11,5667 + 2,5176 \sin (n \cdot 30^\circ + 306^\circ 30') + 1,1195 \sin (n \cdot 60^\circ + 338^\circ 9')$$

mit bem mahrscheinlichen Fehler e" (TV) = 0,194.

Die obige Tafel enthält icon die nach diesem Ausdrucke bes rechneten Werthe von TV.

Der Werth von DS ist an beiden Orten und zu verschiedes nen Jahreszeiten ungleich; Hällström hat jedoch auf eine sinnzreiche Weise angenommen, daß DS eine Function von M—m sey; er glaubt, es sey DS—a (M—m), wo a ein durch Besobachtungen zu bestimmender Coefficient ist. Die von ihm besonten Wessungen zeigen zwar, daß der Quotient  $\frac{M-m}{DS}$  im Sommer etwas kleiner sey als im Winter, er nimmt ihn jedoch das ganze Jahr hindurch gleich an, und indem er  $TV = \frac{7}{12}$  AC sext, erhält er  $^{79}$ )

für Paris 
$$\frac{M-m}{DS}$$
 = 3,06  
für Palle  $\frac{M-m}{DS}$  = 2,45  
für Abo  $\frac{M-m}{DS}$  = 2,31

Bei Unnahme beffelben Werthes von TV habe ich ges funden 80)

für Padua 
$$\frac{M-m}{DS} = 3,24$$
für Leith  $\frac{M-m}{DS} = 3,37$ 

<sup>79)</sup> Poggendorff's Annalen V, 887.

<sup>80)</sup> Schweigger Jahrb. XVIII, 2.

Werden jedoch die von mir oben für TV gegebenen Werthe als naturgemäß angesehen, so wird dieser Quotient an beiden Orten und das ganze Jahr hindurch nahe gleich, wie folgende Lafel zeigt.

| •         | DS     |       |       | M_m<br>DS |        |
|-----------|--------|-------|-------|-----------|--------|
| Monat     | Padua  | Leith | Padua | Leith     | Mittel |
| Januar    | 1°,56  | 0°,64 | 2,21  | 2,30      | 2,25   |
| Februar   | 1,54 . | 0,83  | 2,60  | 2,36      | 2,48   |
| März      | 2,08   | 1,27  | 2,28  | 2,66      | 2,47   |
| April     | 2,05   | 2,77  | 2,55  | 2,05      | 2,30   |
| Mai       | 3,15   | 2,31  | 2,41  | 1,97      | 2,19   |
| Junius    | 3,13 · | 1,95  | 2,13  | 2,23      | 2,18   |
| Julius    | 3,91   | 2,04  | 2,40  | 2,50      | 2,45   |
| August    | 3,09   | 1,56  | 2,90  | 2,63      | 2,77   |
| September | 3,04   | 1,64  | 2,26  | 2,71      | 2,48   |
| October.  | 2,11   | 1,09  | 2,13  | 2,49      | 2,31   |
| Rovember  | 2,57   | 1,00  | 2,01  | 2,24      | 2,13   |
| December  | 3,25   | 0,45  | 1,83  | 2,84      | 2,33   |

Die Unterschiede in den Werthen dieses Quotienten zu Pasdua und Leith sind so beschaffen, daß sie durchaus keine Abhänsgigkeit von den Jahreszeiten zeigen, und wahrscheinlich würden sie gänzlich verschwinden, wenn die Messungen hinreichend lange sortzesest wären, um alle Anomalien zu entsernen und daher könsnen wir das Mittel dieser Quotienten als für den größten Theil den Europa giltig ansehen.

Wie richtig sich mit diesen Werthen von TV und DS die mittlere Temperatur sinden lasse, zeigt folgende Tafel, in wels der die Größen in der mit Beo bachte t überschriebenen Spalte die Mittel aller 24 Beobachtungen sind, während die berechneten Temperaturen durch die obigen Werthe von TV und die mittlere Größe des Quotienten  $\frac{M-m}{DS}$  erhalten wurden.

íp

| ,       | l               | Padua          |             | ľ               | <b>Seith</b> | •           |
|---------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|
| Monat   | Beobs<br>achtet | Berech=<br>net | Unterschied | Beobs<br>achtet | Berech=      | Unterschied |
| Januar  | 30,71           | 3°,51          | -0°,20      | 5°,00           | 4º,99        | 0°,01       |
| Februar | 4,89            | 4,73           | 0,16        | 4,74            | 4,81         | -1-0,07     |
| März    | 7,73            | 7,62           | 0,11        | 4,84            | 4,97         | +0,13       |
| April   | 13,03           | 13,04          | -1-0,01     | 7,83            | 7,82         | 0,01        |
| Mai -   | 19,97           | 19,91          | 0,06        | 9,91            | 9,88         | 0,03        |
| Junius  | 21,93           | 21,91          | 0,02        | 13,26           | 13,38        | -1-0,12     |
| Julius  | 26,06           | 26,11          | -1-0,05     | 15,70           | 15,70        | 0           |
| August  | 22,79           | 23,09          | -1-0,30     | 14,60           | 14,69        | +0,09       |
| Geptbr. | 18,38           | 18,39          | +0,01       | 13,54           | 15,60        | -+-0,06     |
| October | 14,92           | 14,90          | 0,02        | 9,50            | 9,58         | 4-0,08      |
| Novbr.  | 7,73            | 7,72           | 0,01        | 5,07            | 5,10         | +0,03       |
| Decbr.  | 3,84            | 3,80           | -0,04       | 4,26            | 4,31         | +0,05       |
| Jahr 🔍  | 13,75           | 13,73          | 0,0.2       | 9,02            | 9,05         | +0,03       |

Die Unterschiede zwischen den wahren und den nach dieser Hypothese berechneten Mitteln sind so klein, daß wir sie übersehen dürfen; es würden dieselben noch geringer seyn, wenn wir statt der unmittelbaren durch Beobachtungen gegebenen Extreme die durch die obigen Formeln erhaltenen genommen hätten. Wird also angenommen, daß die gegebenen Werthe von TV und DS der Natur entsprechen, so läst sich unser Ausdruck etwas vereins sachen. Segen wir nämlich  $DS = \frac{M-m}{2,36}$  und dezeichnen die Länge des Tages nicht mit 1, sondern mit 24, so verwandelt sich der Ausdruck

$$t = m + \frac{1}{3}DS + \frac{2}{3}TV (M - m)$$

$$t = m + \frac{M - m}{7,08} + \frac{2}{3}\frac{TV}{24} (M - m)$$

$$= m + \left\{0,141 + \frac{TV}{36}(M - m)\right\}$$

Gegen

Segen wir für TV bie oben gegebenen Berthe, so erhalten wir für ben Coefficienten von M-m für die Mitte jedes Monastre folgende Größen:

| Januar       | 0,394 |
|--------------|-------|
| Februar      | 0,452 |
| März         | 0,496 |
| <b>April</b> | 0,496 |
| <b>M</b> ai  | 0,508 |
| Junius       | 0,505 |
| Julius       | 0,508 |
| August       | 0,510 |
| September    | 0,483 |
| Dctober      | 0,433 |
| November     | 0,380 |
| December     | 0,366 |

Schon oben wurde erwähnt, daß man sich früherhin der Extreme zur Bestimmung der mittleren Temperatur bediente; da alle übrigen Thermometerstände im Jahre zwischen diesen beiden Punkten lagen, so glaubte man, das arithmetische Mittel dersels ben sev der mittleren Bärme gleich. Das Zeit : Intervall, in wels dem diese Extreme betrachtet wurden, wurde immer mehr verstleinert, aber obgleich der Pater de Beze schon am Ende des 17ten Jahrhunderts empfohlen hatte 81), die mittlere Temperastur des Tages durch das arithmetische Mittel der Extreme zu bezstimmen, so wurden die Physiker doch erst durch A. v. Hum zboldt's Ausschrungen 82) auf dieses Bersahren ausmerksam und viele Weteorologen bedienen sich desselben gegenwärtig bei ihren Beobachtungen 82); wenn man erwägt, daß der Unters

<sup>8</sup>i) Humboldt in Poggendorff's Annalen VIII, 175.

<sup>82)</sup> Mémoirs d'Arcueil II, 497.

<sup>88)</sup> Borausgesest wird hiebei, daß die wirklichen Ertreme beobachtet werden. Bahlen berg, in feinen Schriften über Lappland, die Schweiz und die Carpathen, hat ein ähnliches Versahren angewendet, aber sich dabei nicht der wahren Ertreme bedient; so nahm er von den um 2h, 9h und 19h in Ofen erhaltenen Größen die beiden Ertreme und leitete daraus die Mittel her; ein Versahren, welches sich mehr oder weniger von der Wahrheit entsernen muß.

schied zwischen beiden Extremen meistens nur einige Grade besträgt, so wird begreiftich, daß der Fehler nie seize bedeutend werden kann. Schouw hat jedoch die Richtigkeit dieser Mesthode an den Beobachtungen Chiminello's geprift 41), und folgende Tafel zeigt, daß hiebei allerdings kleine Fehler begangen werden.

|         |                  | <b>Ba</b> dua | ÷. (        | •               | Leith, |                      |
|---------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------|----------------------|
| Monat   | ·Bcobs<br>achtet | M+m<br>2      | Unterschied | Beob=<br>achtet | M+m 2  | linterschied         |
| Zanuar  | 3°,71            | 3°,84         | -+0°,13     | 5°,00           | 50,15  | +0°,15               |
| Kebruar | 4,89             | 4,93          | +0,04       | 4,74            | 5,01   | +0,27                |
| März    | 7,73             | 7,63          | 0,10        | 4,84            | 5,00   | +0,16                |
| Ppril   | 13,03            | 12,95         | 0,08        | 7,83            | 7,72   | 0,11                 |
| Mai     | 19,97            | 19,85         | 0,12        | 9,91            | 9,85   | 0,06                 |
| Junius  | 21,93            | 21,88         | 0,05        | 13,26           | 13,37  | -+0,11               |
| Julius  | 26,06            | 26,04         | 0,02        | 15,70           | 15,55  | 0,15                 |
| Mugust  | 22,79            | 23,02         | +0,23       | 14,60           | 14,64  | - <del>1</del> -0,04 |
| Geptbr. | 18,38            | 18,51         | -1-0,13     | 13,54           | 13,68  | 0,14                 |
| October | 14,92            | 15,20         | +0,28       | 9,50            | 9,76   | -1-0,26              |
| Novbr.  | 7,73             | 8,33          | +0,60       | 5,07            | 5,39   | +0,32                |
| Decbr.  | 3,84             | 4,35          | +0,51       | 4,26            | 4,48   | -+-0,22              |
| Jahr    | 13,75            | 13,88         | +0,13       | 9,02            | 9,13   | -1-0,11              |

Wenn auch die jährlichen Mittel fehr nahe nbereinstimmen, so weicht das arithmetische Mittel der täglichen Extreme in manschen Monaten sehr bedeutend von dem wahren Mittel ab, namentslich ist dieses in den Wintermonaten der Fall. Aus diesem Grunde empfahl Schouw, man solle die für Padua geltenden Diffes renzen von dem arithmetischen Mittel der Extreme subtrahiren Da jedoch das von mir oben gegebene Versahren zur Perleitung des Mittels aus dem höchsten und niedrigsten täglichen Thermosmeterstande nicht viel weitläuftiger ift, so scheint dasselbe den Borzug zu verdienen.

<sup>84)</sup> Schouw Pflanzengeographie 6. 59.

Ern Hes hat ein anderes Berfahren angegeben, um ben Klächeninhaft der obigen Parabeln ju finden 85). Es wird dazu Die bochfte Temperatur am Mittage und eine zweite in ber Race oder am Morgen anzustellende Beobachtung erfordert. CFEID (Fig. 5) die Eurve ber täglichen Temperatur, und die Pange des Lages von 24 Stunden werde als Einheit angefeben: fernet fen AC = BD. Der Anfangspunft der Coordinaten A merde bergeftalt genommen, dag ihm eine Temperatur AC entfpricht, die nach einer Beit AK wiederkehrt, welche gleich ber Lageslänge L. d. h. gleich der Beit ift, mahrend welcher fich bie Sonne fiber bem Borijonte befindet. Diefe uns junachft unbefannte Temperatur sen AC = b; da nun CE = L, soift ED = 1-L; es fev ferner FG = M die größte, IH = a -n die fleinfte Tems peratur, wo uns a und n junachft unbefannt find. beln find nun CF und FE mit dem gemeinschaftlichen Scheitel F, El und ID mit dem gemeinschaftlichen Scheitel I. Run ift die Fläche

ACFEK = L 
$$\{b+\frac{2}{3}(M-b)\}$$
  
EKBDI =  $(1-L)\{b-\frac{2}{3}(b-a+n)\}$ .

Die Summe beiber glachen ift gleich der mittleren Temperatur t; mithii ift

$$t = L \left\{ b + \frac{2}{3} (M - b) \right\} + (1 - L) \left\{ b - \frac{2}{3} (b - a + n) \right\}$$

$$= a + \frac{2}{3} L (M - a) - \frac{1}{3} \left\{ 2 n (1 - L) + a - b \right\}.$$

Da Die Lemperatur a unbestimmt ift, fo kann man fie dergestalt wählen, bag

$$\frac{1}{2}$$
  $(1-L) + a-b = 0$ 

wied; bam erhalten wir

$$t = a + \frac{2}{3}L(M-a).$$

Ift hier t bekannt, so läßt sich a sehr leicht finden und die Zeit bestimmen, wo dieser Thermometerstand Statt findet. Da Tralles jedoch keine stündlichen Beobachtungen benuten konnte, so war er nicht im Stande, dieses mit hinreichender Schärfe zu

6 2

<sup>85)</sup> Abhandlungen der Berl. Acad. der Wissensch, für 1818 und 1819. Phys. Kl. S. 418 fg.

thun 66); ich habe es versucht, diesen am Morgen und in der Nacht eintretenden Moment für Padua und Leith zu bestimmen und die in folgender Tafel mitgetheilten Größen erhalten:

|              | M o r | gen                | N a                | ,                  |                    |
|--------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Monat        | Padua | Leith              | Padua              | Leith              | Mittel             |
| Januar ·     | 21h,3 | 21 <sup>h</sup> ,5 | 13 <sup>h</sup> ,0 | 12 <sup>h</sup> ,5 | 12 <sup>h</sup> ,8 |
| Februar .    | 21,2  | 21,0               | 13,0               | 10,0               | 11,5               |
| März         | 20,7  | 20,3               | 12,8               | 12,5               | 12,6               |
| <b>April</b> | 19,8  | 19,4               | 13,0               | 12,9               | 13,0               |
| Mai          | 18,0  | 18,5               | 12,0               | 13,0               | 12,5               |
| Junius       | 17,5  | 17,9               | 11,5               | 12,6               | 12,1               |
| Julius       | 17,6  | 18,2               | 12,6               | 11,8               | 12,2               |
| Mugust       | 18,9  | 18,7               | 13,2               | 11,6               | 12,4               |
| September    | 19,3  | 19,3               | 12,5               | 12,2               | 12,3               |
| October      | 20,0  | 19,4               | 12,0               | 12,3               | 12,2               |
| November     | 20,2  | 20,6               | 11,5               | 9,8                | 10,7               |
| December     | 20,7  | 21,0               | 11,5               | 8,2                | 9,9                |

Die Stunden, zu denen die Morgenbesbachtung angestellt werden muß, zeigen zwar eine größere Uebereinstimmung als die Stunden in der Nacht; da sich jedoch die Wärme zu der letzes ren Zeit langsamer ändert, als zu jener, so wird die Uebereinskimmung nur scheinbar größer. Die Zeit der Morgenbeobachtung muß noch an verschiedenen Orten durch länger fortgesetzte Aufzeichnungen bestimmt werden; dagegen können wir ohne großen Fehler die zweite Beobachtung um Mitternacht anstellen. Folgende Tafel enthält die Mittel, welche durch das Maximum und die zu dieser Zeit Statt sindende Temperatur enthalten sind \*7).

<sup>86)</sup> L. I. S. 418.

<sup>87)</sup> Schweigger Jahrhuch N. R. XVIII, 7.

|               | 1               | Padua          |                  | <b>Leith</b>    |                |                   |  |
|---------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|--|
| Monat         | Beob:<br>achtet | Berech=<br>net | Unter=<br>schied | Beob=<br>achtet | Bereche<br>net | linter-<br>schied |  |
| Januar        | 3°,71           | 3°,78          | +0°,07           | 5°,00           | 5°,02          | +-0°,02           |  |
| Sebr.         | 4,89            | 5,01           | +0,12            | 4,74            | 4,65           | 0,09              |  |
| März          | 7,73            | 7,81           | -1-0,08          | 4,84            | 4,89           | +-0,05            |  |
| April .       | 13,03           | 13,19          | -+-0,16          | 7,83            | 7,93           | -+-0,10           |  |
| Mai           | 19,97           | 19,90          | 0,07             | 9,91            | 10,13          | +0,22             |  |
| Junius        | 21,93           | 21,82          | 0,11             | 13,26           | 13,16          | 0,10              |  |
| Julius        | 26,06           | 26,19          | -1-0,13          | 15,70           | 15,73          | -1-0,03           |  |
| <b>August</b> | 22,79           | 22,87          | +0,08            | 14,60           | 14,53          | 0,07              |  |
| Septbr.       | 18,38           | 18,45          | -+-0,07          | 13,54           | 13,57          | -1-0,03           |  |
| Dctbr.        | 14,92           | 15,11          | +0,12            | 9,50            | 9,40           | -0,10             |  |
| Novbr.        | 7,73            | 7,65           | 0,08             | 5,07            | 4,76           | 0,31              |  |
| Decbr.        | 3,84            | 3,75           | 0,09             | 4,26            | 4,19           | 0,07              |  |
| Jahr          | 13,75           | 13,79          | -1-0,04          | 9,02            | 9,00           | 0,02              |  |

Man könnte das Berfahren von Tralles auch dergestalt abändern, daß man das Mittel aus dem Minimum und einer zweiten am Morgen oder Abend anzustellenden Beobachtung hersleitete. Bezeichnet dann L die länge der Nacht, m die kleinste Temperatur, so erhält man nach Anbringung aller erforderlichen Reductionen "6)

$$t = a - \frac{2}{3}L(a - m)$$

Da hier m und t durch Beobachtung gegeben sind, so läßt sich a leicht bestimmen. Ich habe es versucht, die Momente, wo diese Temperatur eintritt, in Padua und Leith anzugeben, aber es liegen die Stunden meistens zu Zeiten, wo der Stand des Thermomesters sich schnell ändert, (zwischen 9 Uhr und 12 Uhr Morgens, 4 Uhr und 8 Uhr Abends,) und zwischen den an beiden Orten in einzelnen Monaten erhaltenen Zeiten zeigen sich Differenzen zum Theil von 3 Stunden, so daß es jest noch nicht möglich ist, hierüber etwas Allgemeingültiges zu sagen.

Meltere Meteorologen zeichneten ben Stand des Thermomes ters täglich mehrmals auf; es ift aber wenig wahrscheinlich, daß

<sup>88;</sup> Schweigger Jahrbuch XVIII, 11.

die arithmetischen Mittel ihrer Aufzeichnungen gleich bem wahren Mittel sind. Man könute das wahre Mittel durch diese Beobsachtungen dadurch finden, daß man aus den Begbachtungen, welche zu benfelben Zeiten in Leith und Padua angestellt sind, Cosefficienten herleitete, mit welchen die einzelnen Thermameterstände multiplicirt werden müßten, wie dieses schon humboldt emspfohlen hat 39). Gesegr, man hätte zu drei verschiedenen Stunsden die Wärmegrade a, b, o gefunden, aber diese gäben nicht die mittlere Temperatur, dann dürfte man nur die Stände a', b', o' nehmen, welche zu eben diesen Stunden in Padua oder Leith beobachtet sind; da hier nun die mittlere Wärme t' bekannt ist, so können wir annehmen, daß

$$t'=ma'+nb'+pc'$$

fep, wo m, b, p durch bie Beobachtungen zu bestimmende Coefficienten find. Sind diefe gefunden, dann erhalten wir für den Ort, deffen mittlerer Warmegrad t verlangt wird,

In manchen Fällen sind diese Coefficienten fehr einfach. Rach dem Borgange der Mannhrimer Societät 60) wird das Thermometer häusig um 19 Uhr (7 Uhr Morgens), 2 Uhr und 9 Uhr aufgezeichnet. Das arithmetische Mittel dieser drei Beodsachtungen entfernt sich mehr oder weniger von der Wahrheit; es ist jedoch möglich, durch eine sehr einfache Rechnung aus diesen drei Beobachtungen den mittleren Wärmegrad herzuleiten. Beziechnen wir nämlich die um 19 Uhr, 2 Uhr und 9 Uhr gefuns denen Temperaturen mit XIX, II und IX, so wird sehr nahe

$$t = \frac{x_{1X} + y_{1} + z_{1X}}{4}$$

<sup>89)</sup> Mémoires d'Aroueil II, 493.

<sup>90)</sup> Ephemerides Soc. Met. Palat. T. I, 1781. p. 10.

## Wie weit biefe Regel ber Ratur entspricht, zeigt folgende Tafel.

| ÷ 1     | 1               | Padua    |                   | 1.              | <b>L</b> eith  |                  |  |
|---------|-----------------|----------|-------------------|-----------------|----------------|------------------|--|
| Monat   | Beobach=<br>tet | Berechs' | linter=<br>schied | Beobach=<br>tet | Berechs<br>net | Unter:<br>fchied |  |
| Januar  | 3°,71           | 3°,76    | +0°,05            | 5°,00           | 5°,03          | +0°,03           |  |
| Sebruar | 4,89            | 4,99     | +0,10             | 4,74            | 4,71           | 0,03             |  |
| Marz    | 7,73            | 7,76     | +0,03             | 4,84            | 4,89           | +0,05            |  |
| April ' | 13,03           | 13,13    | 4-0,10            | 7,83            | 7,90           | +0,07            |  |
| Mai     | 19,97           | 19,99    | +0,02             | 9,91            | 9,98           | -1-0,07          |  |
| Junius  | 21,95           | 21,87    | 0,06              | 13,26           | 13,34          | +0,08            |  |
| Julius  | 26,06           | 26,09    | +0,03             | 15,70           | 15,82          | +0,12            |  |
| August  | 22,79           | 22,76    | 0,03              | 14,60           | 14,63          | -1-0,03          |  |
| Geptbr. | 18,38           | 18,57    | -1-0,19           | 13,54           | 13,59          | -1-0,05          |  |
| October | 14,92           | 14,95    | +-0,03            | 9,50            | 9,51           | -1-0,01          |  |
| Movbr.  | 7,73            | 7,73     | 0                 | 5,07            | 5,19           | +0,12            |  |
| Decbr.  | 3,84            | 3,94     | +0,10             | 4,26            | 4,28           | -1-0,02          |  |
| Jahr '  | 13,75           | 13,79    | -1-0,04           | 9,02            | 9,07           | +0,05            |  |

Hätte man Beobachtungen um 20 Uhr, 8 Uhr und 10 Uhr angestellt, so würde die mittlere Temperatur durch den Auss

erhalten <sup>91</sup>), wo XX, III und X die zu gedachten Stunden ershaltenen Thermometerstände bezeichnen. Aber nicht immer sind die Coefficienten so einsach als in den gedachten Fällen, und nicht selten haben sie in jedem Monate einen verschiedenen Werth. In diesen Fällen wirde die Rechnung sehr weitläuftig werden, und es ist daher zweckmäßiger, das arithmetische Mittel der Beobachtungen zu nehmen und an diesem eine Correction anzubringen, wie dieses Leop. v. Buch mit einigen Beobachtungen in Ulea gesthan <sup>92</sup>) und in der Folge von Schouw<sup>93</sup>) und mir <sup>94</sup>) empsohelen worden ist.

<sup>91)</sup> Baumgartner Raturlehre. 3tc Aufl. 6. 697.

<sup>92)</sup> Gilbert's Annalen XLI, 44.

<sup>98)</sup> Shoum Pflanzengeographie S. 68.

<sup>94)</sup> Schweigger Jehrb XVIII, 26.

Sesett, man hatte zu drei beliebigen Stunden, etwa um 19 Uhr, 2 Uhr und 9 Uhr den Stand des Thermometers aufzgezeichnet, so zeigen die Messungen in Padua und Leith, daß das arithmetische Mittel dieser drei Größen von dem wahren Mittel abweicht, Der Fehler in den einzelnen Monaten erreicht zum Theil die Größe von einem halben Grade. Bergleichen wir nun die Größe dieser Unterschiede in Leith und Padua, so verhalten sich beide sehr nahe wie 1:1,8. Nahe eben so verhalten sich auch die Aenderungen des Thermometers in dieser Zeit. Es steigt nämlich das Thermometer in Leith von 19 Uhr bis 2 Uhr um 2°,89 und sinkt dann die 9 Uhr um 2°,03; in Padua betragen eben diese Aenderungen 4°,67 und 3°,67; nehmen wir mithin die Summen der Aenderungen, so verhält sich

$$4^{\circ},92:8^{\circ},54=1:1,84.$$

Wollten wir also aus der Correction, die in Leith nöthig ift, die für Padua erforderliche herleiten, fo dürften wir jene nur mit 1,8 multipliciren und fie mit demfelben Beichen an dem arithmetifden Mittel ber drei Beobachtungen anbringen. Ich habe mich baher bei ben meiften Temperaturbestimmungen folgender einfachen Methode bebient. Baren mir bie Beobachtungen ju ben einzelnen Stunden befannt, fo nahm ich zuerft bas arithmetifche Mittel berfelben; fodann nahm ich bas Mittel ber zu eben diefen Beiten erhaltenen Temperatur in Pabua und erkannte auf biefe Art, ob eine Correction erforderlich fep. War biefes der'Rall, To' nahm ich daffelbe Berfahren in Leith vor, und multiplicirte die hier nothigen Größen mit 1,8, um die Fehler ju verfleinern, welche in den Meffungen zu Padua vorhanden sepn mochten. Sobann untersuchte ich, wie viel fich bas Thermometer an bem Orte, beffen mittlerer Barmegrad aufgesucht werden folite, von einer Beobachtung bis jur folgenden anderte, und indem ich bie Summe diefer Menderungen mit der entfprechenden Große in Das dua verglich, erhielt ich den Coefficienten, mit welchem bie Cor: rection an letterem Orte multiplicirt werden mußte 95). Gefett, an einem Orte betrage bie Summe der Menderungen von 19 Uhr

<sup>95)</sup> Schweigger Jahrbuch N. R. XIX, 126.

bis 2 Uhr, und von 2 Uhr bis 9 Uhr 12°,00, mahrend biefe Größe in Padua nur 8°,54 beträgt, fo giebt das Berhältniß

$$8,54:12,00=1:1,4$$

bie Größe 1,4, mit welchem die Correction für Padua multiplicirt werden muß. Früherhin bediente sich Schouw bei seinen Berechnungen der für Padua geltenden Correction unmittelbar; erst später hat er eine ähnliche Reduction derselben vorgeschlasgen 96). In Deutschland 97), Italien und dem östlichen Frankzeich läßt sich die Correction für Padua meistens unmittelbar anwenden, für Orte in England habe ich gewöhnlich die für Leith geltenden Größen genommen.

Zweckmäßiger ist es jedoch, stets den Stand des Thermometers zu solchen Stunden aufzuzeichnen, daß das arithmetische Mittel der beobachteten Wirmegrade dem wahren Mittel gleich ist. Man kann eine große Anzahl von Combinationen der Zeiten machen, welche so liegen, daß man die gesuchte Größe erhält. Borzugsweise empfehle ich dazu die Stunden 4, 10, 16 und 22. Schon das Mittel der Wessungen um 16 Uhr und 4 Uhr, oder 22 Uhr und 10 Uhr giebt eine der Wahrheit sehr nahe kommende Größe; noch mehr ist dieses aber mit dem Mittel aller vier Grössen der Kall, wie folgende Tafel zeigt:

| • .     |        | Padua   |        | Leith  |         |        |  |  |
|---------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--|--|
| Monat   | Beob=  | Berech= |        | Beob=  | Berech: | Unter= |  |  |
|         | achtet | net     | ichied | achtet | net     | schied |  |  |
| Januar  | 3°,71  | 3°,74   | +0°,03 |        | 4°,99   | -0°,01 |  |  |
| Kebruar | 4,89   | 4,95    | +0,06  | 4,74   | 4,74    | 0      |  |  |
| Marz    | 7,73   | 8,03    | +0,30  | 4,84   | 4,81    | 0,03   |  |  |
| April   | 13,03  | 13,11   | +0,08  | 7,83   | 7,89    | +0,06  |  |  |
| Wai     | 19,97  | 19,91   | -0,06  | 9,91   | 9,92    | +0,01  |  |  |
| Junius  | 21,93  | 21,75   | -0,18  | 13,26  | 13,18   | 0/08   |  |  |
| Julius' | 26,06  | 25,96   | 0,10   | 15,70  | 15,57   | 0/13   |  |  |
| August  | 22,79  | 22,89   | +0,10  | 14,60  | 14,57   | 0,03   |  |  |
| Septbr. | 18,38  | 18,53   | +0,15  | 13,54  | 13,51   | 0,03   |  |  |
| October | 14,92  | 15,09   | +0,17  | 9,50   | 9,57    | +0,07  |  |  |
| Novbr.  | 7,73   | 7,81    | -0,08  | 5,07   | 5,05    | -0,02  |  |  |
| Decbr.  | 3,84   | 3,81    | 0,03   | 4,20   | 4,22    | +0,02  |  |  |
| Jahr    | 13,75  | 13,80   | +0,05  | 9,02   | 9,00    | 0,02   |  |  |

<sup>96)</sup> Shouw Klimatologie I, 133.

<sup>97)</sup> Schübler in Schweigger's Jahrb. N. R. XIX, 121.

Die einzige bedeutende Abweichung zeigt Padua im März, aber die Ursache dieser Differenz liegt darin, daß in der ersten Beobachtung um 22 Uhr ein Fehler enthalten ist. Das Mittel der Wessungen um 15 Uhr, 21 Uhr, 3 Uhr und 9 Uhr giebt ein eben so scharfes Resultat, und wenn hier die Worgenstunden auch vielleicht vielen Beobachtern unbequem liegen, so scheint mir die Bahl der zuerst genannten Stunden um so zweckmäßiger, da dieselben auch sür die Bewegungen des Barometers von Wichtigsteit sind, und ein Physiker wäre dann im Stande durch gleichzgeitige Auszeichnung des Standes beider Instrumente die wichtigssten Thatsachen zu erhalten, deren wir für ihren Gang bedürfen.

Es ift mehrmals empfohlen worden, ben Stand des Thermometere ju ben Beiten aufzuzeichnen, wo bas Inftrument auf bem täglichen Mittel ftebt. Bargentin glaubte 98), Diefes fen in Stockholm um 11 Uhr Abends ber gall, während Cotte behauptete, daß dieses in Paris um 21 Uhr geschehe 99), was auch Eralles für Berlin annahm 100). In der Rolge behaup= tete bumboldt, bie Barme beim Untergange ber Sonne fen fehr nahe bem Mittel gleich '), was früher fcon be Luc 2) von ber Barme bes Tages im engern Ginne geglaubt hatte; jedoch können die Rehler, welche man auf diese Art begeht, in einzelnen Monaten die Größe bon einem Grade überfteigen 3). Spater haben Schonm ') und Ballftrom ') gezeigt, bag biefe Stunden von den Jahreszeiten abhängen. Ich habe früher diefe Demente vermittelft ber für Die einzelnen Monate möglichft regels mäßig gezogenen Eurven bestimmt 6), jeboch feten uns die oben mitgetheilten gormeln für ben Bang ber Barme in ben Stand.

<sup>98)</sup> Bei Hallström in Poggendorff's Annalen IV, 398.

<sup>99)</sup> Gotte Traité p. 871.

<sup>100)</sup> Abhandlungen der Berliner Academie für 1818, phys. Ki. p. 412.

<sup>1)</sup> Mémoires d'Arcueil II,491.

<sup>2)</sup> de Luc Modific, de l'atmosph. §. 595. T. III. p. 13.

<sup>3)</sup> Schweigger Jahrbuch N. R. XVIII, 21.

<sup>4)</sup> Schouw Pflanzengeographie S. 60, Rlimatologic I, 181.

<sup>5)</sup> Poggendorff's Annalen IV, 896.

<sup>6)</sup> Schweigger Jahrbuch XVIII, 16.

Diefes mit geößerer Schäefe ju thun, und barnach ergeben fich folgende Momente, in benen die Mittel einvreten.

| 1       | Morgen . |       | <b>A</b> be       | nb ·              | Beit über          | bem Mittel |
|---------|----------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|
| Monat   | Padua    | Leith | Padua             | Leith             | Padua              | Beith .    |
| Januar  | 22h,2    | 22h,3 | 8 <sup>h</sup> ,7 | 7 <sup>h</sup> ,8 | 10 <sup>h</sup> ,5 | 9,5        |
| Sebruar | 22,1     | 21,9  | 9,7               | 7,2               | 11,6               | 9,3        |
| März    | 21,6     | 21,9  | 9,2               | 8,6               | 11,6               | 10,7       |
| April   | 21,5     | 21,0  | 9,1               | 8,8               | 11,6               | 11,8       |
| Mai     | 19,6     | 21,0  | 7,6               | 9,0               | 12,0               | 12,0       |
| Junius  | 19,4     | 20,8  | 7,1               | 8,6               | 11,7               | 11,8       |
| Julius  | 19,5     | 20,7  | 7,1               | 8,9               | 11,6               | 12,2       |
| August  | 20,2     | 20,8  | 7,4               | 8,5               | 11,2               | 11,7       |
| Septbr. | 20,8     | 21,1  | 7,9               | 8,2               | 11,1               | 11,1       |
| October | 21,4     | 21,2  | 7,5               | 6,8               | 12,1               | 9,6        |
| Novbr.  | 21,2     | 21,6  | 6,6               | 7,7               | 9,4                | 10,1       |
| Decbr.  | 21,6     | 21,5  | 7,5               | 6,2               | 9,9                | 8,7        |

Wie man fieht, fo zeigen die Stunden an beiden Orten durchaus beine Uebereinstimmung, und es läßt fich baber nichts Allgemeines über die Bahl derfelben fagen. Am Morgen tritt bas Mittel faft bas gange Jahr hindurch in Leith fpater ein, als in Padua, denn die Ausnahmen verdienen wohl taum eine Beachs tung; in ben Wintermonaten bagegen findet bas Minimum am Abende früher in Leith Statt, wahrend im Summer das Gegens theil Statt findet. Dabei zeigt bie obige Safel noch den merts würdigen Umftand, daß die Temperatur langere Beit unter bem Mittel liegt, ale über bemfelben. In Padua betrug jene Beit 11,2 Stunden, in Leith nur 10,7 Stunden, ift alfo eine halbe Stunde fleiner. Diefer Unterfchied zwischen beiben Orten verschwindet im Sommer fast gang, wird aber im Winter bedeuten-Denn nach einem Mittel ber im December, Januar und Februar gefundenen Größen ift die Warme in Padua 10,7, in Leith nur 9,2 Stunden über dem Mittel. 3ch glaube nicht, bag wir annehmen burfen, daß biefe Differengen blog barin ibren Grund haben, daß noch nicht alle Anomalien im Gange ber Barme entfernt find; es hangt biefelbe innig mit bem Reuchtig.

keitszustande der Atmosphäre zusammen, und ich werde im fünften Abschnitte zu zeigen suchen, worin die Differenzen in den Stunden der Mittel und in der ungleichen Dauer der Zeiten, während welcher die Temperatur über oder unter dem Mittel liegt, in den einzelnen Jahreszeiten und an beiden Orten ihren Grund haben.

Da bei Bestimmung der mittleren Temperatur des Tages aus wenigen Beobachtungen die Quadratur der Curve für ben täglichen Bang ber Warme gefucht wird, fo fann man fich auch aller Methoden bedienen, welche von ben Geometern gur Lofung Diefes Problemes vorgeschlagen find. Gin fehr einfaches Berfahs ren biefes zu erreichen, ift bas von Rramp 7). Es wird babei vorausgefest, daß die Absciffen um gleiche Größen machfen. habe es versucht diese Formeln auf 4, 6, 8 Beobachtungen während des Tages anzuwenden. Die Uebereinstimmung mit den wahren Mitteln war fehr groß. Wenn jedoch wenigftens vier Beobachtungen mahrend bes Tages angestellt werden, fo giebt fcon das arithmetische Mittel berfelben eine ber Wahrheit fehr nabe tommende Größe, ju welchen Stunden biefe Beobachtungen auch immerhin angestellt fenn mogen, wofern nur die Beitintervalle zwifden ben einzelnen Aufzeidnungen bes Infrumentes gleich find. Roch mehr ift diefes bei fechs, acht und zwölf Beobachtungen ber Sall. Aus biefem Grunde will ich die hieher gebörigen Kormeln nicht mittheilen.

Eine zweite Methode ist die von Gauß vorgeschlagene  $^5$ ), welche schon früher Posselt und später Poggendorff auf die Bestimmung der mittleren Tageswärme angewendet hat  $^9$ ). Wenn y die Ordinate und x die Abscisse einer Eurve bezeichnet, so giebt das Integral  $\int y dx$  den Flächeninhalt derselben. Rimmt man dieses Integral von x = g bis  $x = g + \Delta$ , so kann man allgemein sehen  $x - g = \Delta t$ , und t, einen von 0 bis 1 gehenden Bruchwerth von  $\Delta$ , als sieue Abscisse der Eurve oder als neue independente Bariable der Function (y,x) ansehen. Das Integral

<sup>7)</sup> Kramp in ben Annales de Mathematiques VI, 261, 372 1X, 875.

<sup>8)</sup> Comment. Soc. Reg. Gott. recent. Vol. III. p. 59.

<sup>9)</sup> Poggendorff's Annalen IV, 410.

graf fydx geht dadurch in Afydt itber, und bann ist zufolge ber von Gauß vorgeschlagenen Methode

$$\Delta (AR + A'R' + A''R'' + \dots + A^{(n)}R^{(n)})$$

der Werth des Integrales  $\Delta f$ dt von t=0 dis t=1. Dier bezeichnen A, A', A'', ....  $A^{(n)}$  gegebene Werthe der  $O_{r}$ , dinate y, die respective gewissen Werthen von t zwischen t=0 und t=1 entsprechen; R, R', R''...  $R^{(n)}$  sind Zahlens Coefficienten, die durch dieses Versahren näher bestimmt werden und für alle Eurven dieselben bleiben; n+1 ist die Zahl der gezeichenen Ordinaten innerhalb des Intervalles  $\Delta$ . Nimmt man nun die Zeit für die Abscissen t und die beobachteten Temperaturen für die Ordinaten t, so giebt t0 oder

$$AR + A'R' + A''R'' + \dots A^{(n)}R^{(n)}$$

die mittlere Wärme für den Zeitabschnitt  $\Delta$ , den wir = 1 segen konnen. Wenn nun die Beobachtungszeiten innerhalb jener Zeitseinheit und als Bruchwerthe derfelben ausgedrückt, respective mit  $\alpha$ ,  $\alpha'$ ,  $\alpha''$ .... bezeichnet werden, so hat man sie diesen Unterssuchungen zufolge so zu wählen, wie es die folgende Tafel zeigt, worin sie und zugleich die entsprechenden Werthe für R, R', R''.... bis auf 7 Decimalstellen enthalten sind. Nämlich

# 1) für 2 Beobachtungen

a = 0.2113249;  $R = \frac{1}{2}$  $a^{1} = 0.7886751$ ;  $R^{1} = \frac{1}{2}$ .

#### 2) für 3 Beobachtungen

 $a = 0.1127017; R = \frac{r}{18}$   $a^1 = 0.5; R^1 = \frac{8}{18}$  $a^{11} = 0.8872985; R^{11} = \frac{r}{18}$ 

# 3) für 4 Beobachtungen

a = 0.0694318; R = 0.1739274; log R = 0.2403681 - 1  $a^{1} = 0.3300095; R^{1} = 03260726;$ 

 $\log R^{x} = 0.5133143 - 1$   $\alpha^{xx} = 0.6699905; R^{xx} = R^{x}$ 

 $a^{112} = 0,9305682$ ;  $R^{112} = R$ .

## 4) für & Beobachtungen

 $\alpha = 0.0469101$ ; R = 01184634;  $\log R = 0.0735843 - 1$  $a^{1} = 0.2307653; R^{1} = 0.2393143;$  $\log R^{x} = 0.3789687 - 1$  $R^{11} = 0.2844444;$ =0.5 $\log R^{11} = 0.4539975 - 1$  $a^{111} = 0.7692347; R^{111} = R^{1}$ 

 $a^{iv} = 0.9530899; R^{iv} = R.$ 

## 5) fir 6 Beobachtungen

=0.0337652; R=0.0856622:  $\log R = 0.9327895 - 2$ =0.1693953; R<sup>z</sup> =0.1803808;  $\log R^{1} = 0.2561903 - 1$  $a^{11} = 0.3806094; R^{11} = 0.2339570;$  $\log R^{11} = 0.3691360 - 1$  $\alpha^{\text{III}} = 0,6193906$ ;  $R^{\text{III}} \subseteq R^{\text{II}}$  $a^{1v} = 0.8306047$ ;  $R^{1v} = R^{1}$ a = 0,9662348; R = R

# 6) für 7 Beobachtungen

=0.0254460; R=0.0647425;  $\log R^{r} = 0.8111894 - 2$  $=0,1292344; R^{2}=0,1398527:$  $\log R^x = 0.1456708 - 1$  $a^{11} = 0.2970774$ ;  $R^{11} = 0.1909150$ ;  $\log R^{11} = 0.2808401 - 1$  $R^{111} = 0.2089796$ ;  $a^{111} = 0.5$  $\log R^{\text{III}} = 0.3201039 - 1$  $R^{iv} = R^{ii}$  $a^{1V} = 0,7029226$ ;  $R^{v} = R^{v}$  $a^{v} = 0.8707656$ ;  $a^{vi} = 0.9745540$ ;  $R^{vi} = R$ .

Gefett, man wolle die Temperatur des Januar ju Padua burch 4 Beobachtungen bestimmen, und man rechnet ben Anfang der Coordinaten vom Mittage an, fo wird die erfte biefer Beobsachtungen um 0,0694 > 24=1h,7, die zweite um 0,38>24 =7h,9, die britte um 0,67×24=16h,1, Die vierte um 0,9306 × 24 = 22h,8 angestellt; von diefen Beobachtungen wird die erfte und vierte mit 0,1789, die zweite und britte mit 0,3261 multiplicirt. Werden Die Diesen Momenten entsprechens ben Temperaturen nach ben oben gegebenen Formeln aufgefucht, fo erhalten wir 5°,59, 8°,90, 2°,61 und 3°,83; nach Auss führung der nöthigen Multiplicationen ergiebt fic als Mittel 8°,76, mahrend alle 24 Beobachtungen 8°,71 gaben. habe diefe Methode bei 4 und 6 Beobachtungen in verschiedenen Monaten in Padua und leith geprüft und mich vollkommen von ihrer Unwendbarfeit überzeugt. Es fcheint barnach teinesmeges erforderlich, das Mittel ber Beobachtungen in ber Racht und am Zage einzeln aufzusuchen, wie diefes Doggendorff vermus thet hatte 10).

Um die mittlere Luftwärme eines Tages zu finden, kann man sich noch verschiedener anderer Methoden bedienen; ein sehr einfaches Berfahren dazu hat Grasunann vorgeschlagen 11). Ein Pendel ohne Compensation, welches im Freien vor Luftzug, Regen und directer Einwirkung der Sonnenstrahlen geschützt hängt, wird mit einer Uhr verbunden, sein Gang anfänglich neben einem Thermometer beobachtet, darnach seine Acceleration ober Retardation bei bekannten Wärmegraden bestimmt, und aus dem Sange der Uhr wähdend eines Tages in der Folge die mittelere Temperatur des Ortes hergeleitet. Wöge diese Bestims mungkart praktisch anwendbar senn oder nicht, so verdiente sie wohl, das sie durch einen directen Versuch gepriift würde.

Benn die Beobachtungen der täglichen Barme ju Zeiten angestellt werden, daß ihr arithmetisches Mittel nicht dem mahs ren Mittel gleich ift, so ift leicht begreiflich, daß die Fehler desto fleiner werden, je geringer die täglichen Oscillationen des Instrus

<sup>10)</sup> l. l. G. 414.

<sup>11)</sup> Poggendorff's Annalen IV, 419.

wentes find. Desholb empfiehlt Paggendorff 12), ein Thers wometer mit einer die Wärme schlecht leitenden Maffe von solcher Größe ju umgeben und vor Regen und Sonnenschein geschützt in freier Luft aufzuhängen, daß wenige Beobachtungen am Tage hinreichen, aus dem arithmetischen Mittel derselben die mittlere Wärme mit Sicherheit zu erhalten.

Mir find bis jest teine Deffungen befannt, welche auf biefe Urt angestellt find, benn einige Beobachtungen, bei benen Thermometer in Baume gefenft murben, beren Stand man bann aufzeichnete, murben in einer andern Abficht angestellt, und bie Aufzeichnungen alterer Meteorologen, Die nicht felten in von der Sonne befchienenen Binmern gemacht wurden, gehören allerbings in diefe Rlaffe, leiden aber an fo vielen andern gehlern, daß wir teine Rücksicht auf fie nehmen durfen. Dagegen Beobs achtungen von Thermometern, beren Rugeln bis ju geringer Liefe in den Boden gefenft murben und die bieber geboren, find öfter gemacht worden. Gine nothwendige Bedingung aber bei Anstellung diefer Reihe von Meffungen ift, daß das Thermometer eine fo lange Röhre habe, daß man den Stand deffelben ablefen tann, ohne bas Inftrument herauszunehmen, weil fonft Die Luft Einfluß auf feine Angaben bat. Die altefte langere Reibe von Meffungen diefer Urt ift die des Raufmanns Ott in Bürlch. welcher Diefelbe fünf Jahre hindurch fortfette 13); aber Die Lage biider welche derselbe der physifalischen Gesellschaft in Burich mittheilte, find meines Biffene nie befannt gemacht. Folge hat Fergufon von Raith ju Abbotshall in Rife mabrend ber Jahre 1816 und 1817 Thermometer beobachtet, beren Sugeln fic 1, 2, 3, 4 Rug unter der Oberfläche des Bodens befanden; ich fenne jedoch nur die von Ure 14) mitgetheilten menatlichen Mittel. Die neueste Reihe von Meffungen ift bie von Runde 16) anfänglich in Beidelberg und fpaterbin in Schwetinaen

<sup>12)</sup> Poggendorff's Annalen IV, 417.

<sup>18)</sup> Bambert's deutscher gelehrter Briefwechsel, herausgeg. von Joh. Bernoulli. 8. Berlin Bb. II. 6. 188 — 199.

<sup>14)</sup> Ure handwörterbuch ber praftischen Chemie. 8. Weimar 1825. Art. Alima. S. 363.

<sup>15)</sup> Gehler's Wörterbuch N. A. Art. Erde. III, 987.

gen angeftellte, Er fentte Thermometer in 1,5; 8 und 5 Fuß Liefe. In Betreff des täglichen Banges bemerkt derfelbe, daß die Einflüffe der täglichen Beränderungen der Wärme noch bis ju 1,5 Fuß Liefe reichen und in 3 Fuß Liefe verschwinden, ins dem das in der letzten Liefe befindliche Thermometer die stärksten Einflüsse erhöhter oder vermindetter Wärme, 3. B. durch die Sons nenstrahlen oder den Regen, selten schon am zweiten, meistens erst am dritten Tage oder später bemerkbar machte. Nach einer mir mündlich mitgetheilten Neußerung dieses Beobachters ist dieses das sicherste Verfahren, die mittlere Wärme eines Ortes zu bestimmen.

Das bisher Sefagte möge genigen, die Methoden anzusgeben, vermittelst deren man die Temperatur der einzelnen Tage bestimmen kann. Es mag allerdings kleinlich erscheinen, daß ich bei diesem Segenstande so lange verweilte; wenn aber verlangt wird, daß die Thermometer, deren sich die Beobachter bedienen, genat calibrirt und sotgfältig geprüft sepen, so würde es unsweckmäßig sepn, mit guten Inkrumenten Messungen anzustellen, welche noch mit constanten Fehlern behaftet sind. Da nun die Bärme eins der wichtigsten in der Meteorologie zu behandelnden Elemente ist, so müssen wir uns vorzugsweise bemühen, hier gesnaue Größen zu erhalten, zumal wenn wir künstigen Physisern Elemente hinterlassen wollen, durch welche bestimmt werden sann, ob die Wärme der Atmosphäre sich im Laufe der Jahrs hunderte ändere oder nicht.

Nachdem wir auf diese Art gelernt haben, wie wir die mittlere Temperatur der einzelnen Tage bestünstnen können, bleibt und der Gang der Wärme während des ganzen Jahres übrig. Das einfachste Berfahren dieses zu thun, und welches wir hler zus nicht anwenden wollen, ist die Betrachtung der mittleren Temperaturen der ganzen Monate. Rehmen wir aus den Wärmesgraden der einzelnen Tage im Wonate das Mittel, so erhalten wir die Temperatur, welche sehr nahe der Mitte des Monates misprechen würde, und diese Größe wollen wir als die mittlere Wärme des Monates ansehen. Auf diese Art erhalten wir für das Jahr zwölf Größen; das arithmetische Mittel derselben ist sehr nahe der mittleren Temperatur des Jahres gleich 16), und

<sup>16)</sup> Hällström in Poggendorff's Annalen IV, 409. Rama Reteorol. I.

daher wollen wir diefe Große bei allen unferen Untersuchungen jum Grunde legen.

Lange Zeit machte die mittlere Temperatur des Jahres die Basis aller klimatologischen Untersuchungen aus, ohne daß jezdoch näher untersucht wurde, ob diese Größe durch Beobsachtungen von wenigen Jahren hinreichend scharf bestimmt werzden könnte. Erst A. v. Humbold t unternahm diese Arsbeit, und indem er eilfjährige Beobachtungen zu Genf und Paris benutzte, fand er, daß schon die Beobachtungen eines einzigen Jahres in mittleren Breiten ein der Wahrheit sehr nahe kommendes Resultat gäben 17), so daß wir schon nach mehreren Jahren die mittlere Jahreswärme mit großer Sicherheit erhalten. Ich will hier die Resultate der Messungen mittheilen, welche Dalton 25 Jahre hindurch zu Manchester 18), und Joseph Maria Bouvard 21 Jahre hindurch zu Paris 19) angestellt haben.

|      | Mandester |            | Paris  |            |
|------|-----------|------------|--------|------------|
| Jahr | Mittel    | Abweichung | Mittel | Abweichung |
| 1794 | 8°,9      | +0°,2      |        |            |
| 1795 | 8,0       | -0,7       |        | 1          |
| 1796 | 9,3       | +0,6       |        | į.         |
| 1797 | 9,6       | +0,9       |        | ļ          |
| 1798 | 9,7       | +1,0       |        | 1          |
| 1799 | 7,0       | -1,7       |        |            |
| 1800 | 8,3       | -0,4       |        | ł          |
| 1801 | 8,8       | +-0,1      | 1      | J          |
| 1802 | 8,6       | 0,1        | l      |            |
| 1803 | 8,4       | 0,3        |        |            |
| 1804 | .9,0      | +-0,3      |        |            |

<sup>17)</sup> Mémoires d'Arcueil III, 559.

<sup>18)</sup> Annals of philosophy XV, 251.

<sup>19)</sup> A. Bouvard in ben Mém. de l'Acad. roy. des Scienc. de l'Institut de France VII, 327.

|                       | Manchester |            | Paris  |            |  |
|-----------------------|------------|------------|--------|------------|--|
| Jahr                  | Mittel     | Abweichung | Mittel | Abweichung |  |
| 1805                  | 8,9        | + 0,2      | . ———  |            |  |
| 1806                  | 8,6        | 0,1        | 12°,08 | +1°,27     |  |
| 1807                  | 8,3        | 0,4        | 10,76  | 0,05       |  |
| 1808                  | 8,7        | 0          | 10,35  | 0,46       |  |
| 1809                  | 8,5        | -0,2       | 10,64  | 0,17       |  |
| 1810                  | 8,6        | -0,1       | 10,62  | 0,19       |  |
| . 1811                | 9,6        | +0,9       | 11,97  | +1,16      |  |
| 1812                  | 8,4        | 0,3        | 9,89   | 0,82       |  |
| 1813                  | 9,1        | +0,4       | 10,24  | 0,57       |  |
| 1814                  | 7,4        | 1,3        | 9,80   | -1,01      |  |
| 1815                  | 7,9        | -0,8       | 10,49  | -0,32      |  |
| 1816                  | 8,4        | 0,3        | 9,40   | 1,41       |  |
| 1817                  | 9,2        | +0,5       | 10,41  | 0,40       |  |
| 1818                  | '9,8       | +1,1       | 11,39  | 0,58       |  |
| 1819                  |            |            | 11,12  | -1-0,31    |  |
| 1820                  |            |            | 9,81   | -1,00      |  |
| 1821                  |            |            | 11,06  | +0,25      |  |
| 1822                  |            |            | 12,10  | +1,29      |  |
| 1823                  |            | 1          | 10,40  | -0,41      |  |
| 1824                  |            |            | 11,15  | -0,34      |  |
| 1825                  |            |            | 11,67  | +0,86      |  |
| 1826                  |            |            | 11,44  | +0,63      |  |
| Allgemeines<br>Mittel | 8°,7       | . '        | 10,81  |            |  |

Die obige Tafel zeigt hinreichend, daß wir die mittlere Temsperatur der Jahre schon durch kürzere Beobachtungsreihen ershalten können; hätten wir z. B. in Manchester nur im Jahre 1799 oder in Paris nur im Jahre 1806 beobachtet, so hätten sich die Resultate nur um 1°,7 oder 1°,3 von dem Mittel vielsjähriger Messungen entfernt. Die Mittel von fünf auf einander solgenden Jahren geben schon Größen, welche sich von dem alls gemeinen Mittel wenig entfernen.

Bei weitem größer bagegen find die Abweichungen in den Temperaturen einzelner Monate in verschiedenen Jahren, und es ift baher zur scharfen Bestimmung derfelben eine längere Beobs

achtungsreihe erforderlich. Diese Differenzen jedoch sind in ben Wintermonaten größer als im Sommer, wie folgende aus Dals ton's Journal entnommene Reihe für den Januar und Julius zeigt.

|      |      | Januar     |                     | Julius     |                    |
|------|------|------------|---------------------|------------|--------------------|
| Sah  | t, ´ | Beobachtet | Abweichung          | Beobachtet | Apmeichung         |
| 179  | 4-   | -0°,2      | -2°,3               | 16°,7      | +1°,5              |
| 179  | 5    | -4,8       | 6,4                 | 16,1       | -4-0,9             |
| 179  | 6    | 6,7        | -4-4,5              | 14,2       | 1,0                |
| 179  | 7    | 4,8        | +2,7                | 16,1       | +0,9               |
| 179  | 8    | 4,7        | <del>-1</del> -2,6· | 16,1       | <del>-1-</del> 0,9 |
| 179  | 9    | 1,4        | 0,7                 | 13,9       | 1,3                |
| 180  | 0    | 2,5        | 4-0,4               | 14,9       | <b>0,3</b> ~       |
| 180  | 1    | 4,1        | -1-2,0              | 14,5       | 0,7                |
| 180  | 2    | 1,2        | 0,9                 | 13,0       | 2,2                |
| 180  | 3    | 1,7        | 0,4                 | 16,0       | -1-0,8             |
| 180  | 4    | 6,1        | 4,0                 | 13,9       | -1,3               |
| 180  | 5    | 1,3        | 0,8                 | 16,1       | 0,9                |
| 180  | 6    | 3,4        | +1,3                | 15,0       | 0,2                |
| 180  | 7    | 2,4        | -+- 0,3             | 16,2       | +1,0               |
| 180  | 8    | 2,3        | +0,2                | 17,8       | -+- 2,6            |
| 180  | 9    | 1,1        | 1,0                 | 14,2       | 1,0                |
| 181  | 0    | 1,7        | 0,4                 | 14,9       | -0,3               |
| 181  | 1    | 1,2        | 0,9                 | 15,3       | +0,1               |
| 181  | 2    | 2,7.       | <b>-</b> +- 0,6     | 13,3       | 1,9                |
| 181  | 3    | 1,7        | 0,4                 | 15,6       | -+-0,4             |
| 181  | 4    | 3,1        | 5,2                 | 14,5       | 0,7                |
| 181  | 5    | -1,2       | - 3,3               | 12,2       | <del> 3,0</del>    |
| 181  | 6    | 2,9        | 4-0,8               | 13,9       | -1,3               |
| 181  | 7    | 4,3        | +2,2                | 14,2       | <del></del> 1,0    |
| 181  | 8    | 3,8        | 1,7                 | 18,9       | +.3,7              |
| Mitt | el   | 2,1        |                     | 15,2       |                    |

Wenn wir an verschiedenen Orten die jährlichen Temperaturs curven vergleichen, so zeigt sich hier ein wichtiger klimatischer Unterschied. In mittleren und höheren Breiten nimmt nämlich die Wärme vom Januar bis zum Julius mehr oder weniger schnell zu, und sinkt von hier aufs Rene bis zum Januar, dergestalr, daß die Eurve Ein Maximum und Ein Minimum hat. Anders verhalt es sich zwischen den Wendekreisen. Die Temperatur freigt an Orten der nördlichen Halbkugel ebenfalls vom Januar bis zum April oder Mai; darauf ist sie vielleicht einige Monate constant, oder sie sinkt auch wohl im Junius und Julius, steigt dann aufs Neue die zum September und finkt endlich die zum Jasnuar, dergestalt, daß wir hier zwei Maxima und Minima der jährlichen Wärme haben. Es hängen diese fast in jeder Breite verschiedenen Biegungen der Eurve von dem hygrometrischen Zuskande der Atmosphäre ab, weshalb wir uns hier zunächst damit begnügen, den Gang. der Wärme während des Jahres nur in mittleren und höheren Breiten zu betrachten.

Folgende Tafel enthält die Temperaturen der einzelnen Mo: nate an verschiedenen Orten nach mehrjährigem Durchschnitte:

| Monat        | Enontefis 20)      | Christiania 21) | lipfala 22)  |
|--------------|--------------------|-----------------|--------------|
| Januar       | -17°,50            | - 4°,33         | - 5°,49      |
| Februar      | 18,06              | 2,91            | - 2,98       |
| März         | <del>-</del> 11,40 | 1,03            | 1,48         |
| <b>April</b> | 3,00               | 2,51            | 4,58         |
| Maj          | . 2,50             | 9,10            | 9,55         |
| Junius       | 9,70               | 14,62           | 14,54        |
| Julius       | 15,33              | 16,86           | 17,07        |
| August       | 13,36              | 15,85           | 15,75        |
| September    | 5,40               | 11,24           | 10,97        |
| October      | 2,50               | 4,93            | 6,03         |
| Rovember     | 10,98              | 0,97            | 0,08         |
| December     | -17,20             | 3,74            | <b></b> 3,95 |
| Jahr         | <b>— 2,86</b>      | 5,33            | 5,39         |

<sup>20)</sup> In Lappland, Bidhr. Beob. von Grape, berechnet von Wahlenberg Flora Lapponica p. XLIV.

<sup>21) 2</sup>jähr. Beob. (1807—8) ber Generalin von Wadenis bei Leop. v. Buch Reise durch Rorwegen (I,93); 7jähr. Beob. (1816—22) von Esmark im Magazin for Naturvidenskaberne Dest 1, und Sjähr. Beob. (1823—25) von Hausteen in jedem Deste des Magaz. for Naturvidenskaberne.

<sup>22) 30</sup>führ. Beob. (1774—1805) von Prosperin, Dolmquift und Schilling, mitgetheilt von Buch (Reife burch Norwegen und Capplant II, 522) und von Schouw (Pflangengeographie S. 202) auf wahre Mittel reducirt.

| <b>Monat</b>  | Fort Sullivan 23) | Manchester 24) | Parts ? 5) | <b>Z</b> ącin <sup>26</sup> ) | Pabua **)     |
|---------------|-------------------|----------------|------------|-------------------------------|---------------|
| Januar        | - 6°,59           | 2°,11          | 2°,05      | 0°,17                         | 0°,94         |
| Febr.         | - 6,17            | 3,61           | 4,75       | 2,68                          | 1,87          |
| März          | - 0,75            | 4,78           | 6,48       | 6,73                          | 6, <b>9</b> 9 |
| <b>A</b> pril | 3,66              | 7,94           | 9,83       | 11,37                         | 11,56         |
| Mai           | 8,62              | 11,11          | 14,55      | 16,19                         | 16,51         |
| Junius        | 13,18             | 14,00          | 16,97      | 20,24                         | 21,80         |
| Julius        | 16,98             | 15,22          | 18,61      | 22,40                         | 24,53         |
| August        | 16,38             | 15,22          | 18,44      | 22,53                         | 23,09         |
| Gept.         | 13,23             | 13,11          | 15,76      | 18,21                         | 19,51         |
| Octbr.        | 7,87              | 9,53           | 11,35      | 12,67                         | 12,21         |
| Movbr.        | 1,75              | 5,28           | 6,78       | 5,90                          | 6,75          |
| Decbr.        | - 2,76            | 2,72           | 3,96       | 1,13                          | 2,28          |
| Jahr          | 5,45              | 8,70           | 10,81      | 11,68                         | 12,34         |

Alle diese Beobachtungen zeigen, daß die Wärme im Januar am kleinsten, im Julius oder August dagegen am größten
ist; daß sie sich zur Zeit der Extreme am wenigsten, dagegen im April und October am schnellsten ändert. Wenn jedoch diese Eurven verzeichnet werden, so zeigen sich manche Anomalien, welche daher rühren, daß die Wessungen nicht hinreichend lange fortgesetzt sind. Um diese zu entsernen und den Gang der jährlichen Temperatur besser zu übersehen, mitsen wir einen Ausdruck aussuchen, welcher das Gesetz der Eurve ziemlich annä-

<sup>23)</sup> In 44° N and 67° 4' B. (von Greenw.) 4jähr. Beeb. (1822 — 25) mitgetheilt von Lovell im Meteorological register for the years 1822, 25, 24 and 25 from observations made by the Surgeons of the Army at the Military posts of the united states. 4. Washington 1826. Mahre Mittel.

<sup>24) 25</sup>jähr. Beeb. (1794 — 1818) von Dalt on in Annals of philosophy XV, 251.

<sup>25) 21</sup>jühr. Beob. (1806 - 26) von Bouvard in ben Mém. de l'Acad. des Sciences de l'Insitut de France VII, 326.

<sup>26) 20</sup>jähr. Beob. (1787 - 1806) von Bonin, mitgethetit von Vassali- Eandi in ben Mem. de Turin 1805 - 1808. G. 25.

<sup>27) 7</sup>jahr. Beob. (1781 - 88) von Toalbo in ben Mannheimer Cphe= meriben.

| Mongt  | Mom 28) | <b>C</b> apfladt 29) | Fort Johnston 30) | 2000(heher 3#) |
|--------|---------|----------------------|-------------------|----------------|
| Januar | 7°,78   | 140,21               | 11°,26            | 16°,39         |
| gebr.  | 8,46    | 15,87                | 10,67             | 17,78          |
| Mär;   | 10,75   | 16,61                | 14,46             | 19,58          |
| April  | 1,3,73  | 18,39                | 18,36             | 23,47          |
| Mai    | 17,77   | 21,19                | 23,06             | 28,33          |
| Junius | 21,33   | 22,43                | 25,78             | 32,08          |
| Julius | 23,55   | 23,54                | 27,47             | 34,31          |
| August | 23,67   | 24,42                | 26,85             | 33,61          |
| Sept.  | 20,76   | 22,64                | 24,23             | 31,42          |
| Detbr. | 16,60   | 19,49                | 20,40             | 27,43          |
| Rovbr. | 11,98   | 16,74                | 15,09             | 20,56          |
| Decbr. | 8,87    | 14,38                | 12,05             | 15,42          |
| Johr   | 15,48   | 19,16                | 19,22             | 25,03          |

hernd ausdrückt. Auch hier könnten wir die Einwirkung der Sonne und die in jedem Monate erfolgende Ausstrahlung der Barme zum Grunde legen; es scheint mir jedoch zwedmäßiger, den oben fir ben Gang der täglichen Temperatur gegebenen Ausstud auch hier anzuwenden, wie dieses schon früher Balsbed 32), Sällström 33) und inter etwas anderer Gestalt

<sup>28) 10</sup>jähr. Beob. (1783—92) von Calandrelli in den Mannheimer Ephemeriden, berechnet von Brandes (Beiträge zur Witterungskunde S. 10), und 7jähr. Beob. (1811—1817) von Contiund Caslandrelli, mitgetheilt von Schoum (Pflanzengeographie S. 212).

<sup>29)</sup> Sichr. Beob. (1819 — 26), mitgetheilt von & v. Buch (Poggendorff's Annalen XV, 316). Der allgemeinen lieberficht wegen habe ich die Weffungen des Julius in den Januar verlegt, und eben dies seift mit den übrigen Monaten der Fall.

<sup>50)</sup> In ben vereinigten Staaten in 34°0' M. und 78°5' B. (Greenw.); 4jahr. B. (1822—25) aus ber unter (23) genannten Schrift Love II's.

<sup>31)</sup> Am perfischen Meerbusen in 28° 15' N. und 50° 54' D. (Greenw.); Beob. im Jahre 1803 von Jukes, mitgetheilt von Malcolm History of Persia II, 505.

<sup>32)</sup> Zach Correspond. astronomique 1820. Cah. 6. p. 564.

<sup>33)</sup> Poggondorff's Anualen IV, 406.

Bouvard 34) gethan haben. Bu dem Behufe geben wir jedem Monate eine gleiche Länge von 80 Tagen und benken uns das Jahr als einen Kreis, in welchem wir Polarcoordinaten ziehen, einem jeden Monate gehört dann ein Bogen von  $30^\circ$ ; bezeiche net  $T_n$  die dem nten Monate entsprechende Temperatur, den Anfangspunkt des Jahres vom 15ten Januar an gerechnet, ist t die mittlere Wärme des Jahres, und sind u', u'', u''' .... conskante durch die Beobachtungen zu bestimmende Coefficienten, v', v''' . , . . eben solche Winkel, so können wir annehmen, es sep

$$T_n = t + u' \sin (n.30^{\circ} + v') + u'' \sin (n.60^{\circ} + v'')$$
  
+  $u''' \sin (n.90^{\circ} + v''') + ...$ 

Für unsere Untersuchungen genitgen im Allgemeinen bie brei erften Glieber auf ber rechten Seite bes Gleichheitszeichens; es ift mithin

T<sub>n</sub> = t + u' sin (n. 30° + v') + u" sin (n. 60° + v") Sind hier die Conftanten bestimmt, so lassen sich die Tage, an welchen die kleinste, mittlere und größte Wärme eintritt, mit Leichtigkeit angeben. Für die Extreme erhalten wir nämlich die Gleichung

$$0 = u' \cos (n.80^{\circ} + v'') + 2 u'' \cos (n.60^{\circ} + v'')$$

Da man die Burzeln diefer Gleichung fehr nahe kennt, so ist meisnen Erfahrungen zufolge das einfachte Berfahren, diefelben scharf zu bestimmen, folgendes. Entwickeln wir den ohigen Ausbruck und setzen n. 50°=z, so wird

$$0 = u' \cos v' \cos z - u' \sin v' \sin z + 2 u'' \cos v'' \cos 2 z$$
$$- 2 u'' \sin v'' \sin 2 z.$$

Delickt man hier cos z und cos 2 z durch sin z und sin 2 z aus, setzt sodann sin 2==x, so erhält man nach Ausführung der nöthigen Reductionen die Function

$$fx = x^4 + Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$$
.

Rehmen wir das Differenzialverhältniß berfelben und bezeichnen biefes mit Lagrange durch f'x, fo wird

$$f'x = 4x^3 + 3Ax^2 + 2Bx + C$$
.

<sup>34)</sup> Mémoires de l'Acad. des Sc. de l'Institut de France VII, 300.

Wird in beibe der erste angenäherte Werth x' von x gesett, und bezeichnen wir dann ben Quotienten  $\frac{fx}{f'x}$  durch z, so wird

$$x' - z$$

ein-zweiter angenäherter Berth von x, mit welchem man ferner dieselbe Operation vornehmen kann. Dieses längst bekannte Bersfahren für die Auflösung höherer Gleichungen führt hier, wo man die Wurzeln sehr nahe kennt, weit schneller zum Ziele, als versschiedene andere von mir versuchte Methoden.

Eben so können wir vermittelft der obigen Gleichung die Lage bestimmen, an denen das Mittel eintritt. Dier wird  $T_n = t$ , mithin die Gleichung

Die oben angegebene Formel fest voraus, daß das Jahr vom 15ten Januar an gerechnet werde. Wollen wir es mit dem 1sten Januar anfangen, so verwandelt sich dieselbe in folgende:

$$T_n = t + u' \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) \ 30^{\circ} + v' - 15^{\circ} \right\} + u'' \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) \ 60^{\circ} + v'' - 30^{\circ} \right\}.$$

Werden für die oben ermähnten Orte die Conftanten ente wickelt, so erhalten wir folgende Ausdrücke:

#### Enontefis:

$$T_n = -2^{\circ},8625 + 16^{\circ},620 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) 30^{\circ} + 251^{\circ} 59' \right\}$$
  
+  $1^{\circ},0658 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) 60^{\circ} + 14^{\circ} 21' \right\}$   
mit dem wahrscheinsichen Fehler e"  $(T_n) = 0^{\circ},629$ .

#### Chriftiania:

$$T_n = 5^{\circ},3312 + 10^{\circ},639 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) 30^{\circ} + 249^{\circ} 26' \right\}$$
  
+  $1^{\circ},1865 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) 60^{\circ} + 44^{\circ} 29' \right\}$   
mit dem wahrscheinlichen Rehler s"  $(T_n) = 0^{\circ},302$ ,

# Upfala:

$$T_n = 5^{\circ},3892 + 10^{\circ},980 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) \ 50^{\circ} + 251^{\circ} \ 25' \right\} + 0^{\circ},5932 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) \ 60^{\circ} + 30^{\circ} \ 15' \right\}$$

$$\epsilon'' (T_n) = 0^{\circ},312.$$

#### Fort Sullivan:

$$T_n = 5^{\circ},4500 + 11^{\circ},449 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) \ 30^{\circ} + 243^{\circ} \ 31' \right\} + 0^{\circ},2729 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) \ 60^{\circ} + 331^{\circ} \ 3' \right\}$$

$$\epsilon'' \left( T_n \right) = 0^{\circ},399.$$

## Mandefter:

$$T_n = 8^\circ,7025 + 6^\circ,718 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}).30^\circ + 249^\circ 46' \right\} + 0^\circ,5336 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}).60^\circ + 342^\circ 38' \right\}$$

$$= 8^\circ,7025 + 6^\circ,718 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}).60^\circ + 342^\circ 38' \right\}$$

$$= 8^\circ,7025 + 6^\circ,718 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}).60^\circ + 342^\circ 38' \right\}$$

#### Paris:

$$T_n = 10^{\circ},7955 + 8^{\circ},044 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) 30^{\circ} + 251^{\circ} 13' \right\} + 0^{\circ},7728 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) 60^{\circ} + 314^{\circ} 31' \right\}$$

$$\epsilon'' (T_n) = 0^{\circ},209.$$

## Lurin:

$$T_{n} = 11^{\circ},6850 + 11^{\circ},156 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) 30^{\circ} + 252^{\circ} 41 \right\} + 1^{\circ},0055 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) 60^{\circ} + 313^{\circ} 41' \right\}$$

$$e'' (T_{n}) = 0^{\circ},129.$$

#### Dabua:

$$T_{n} = 12^{\circ},3367 + 11^{\circ},686 \sin \left\{ (n + \frac{\pi}{2}) \ 30^{\circ} + 245^{\circ} \ 52' \right\} + 0^{\circ},6382 \sin \left\{ (n + \frac{\pi}{2}) \ 60^{\circ} + 351^{\circ} \ 17' \right\}$$

$$s'' (T_{n}) = 0^{\circ},286.$$

#### Rom:

$$T_n := 15^{\circ},4833 + 8^{\circ},133 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) 30^{\circ} + 245^{\circ} 21' \right\} + 0^{\circ},6825 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) 60^{\circ} + 356^{\circ} 14' \right\} s'' (T_n) = 0^{\circ},0897.$$

# Capftadt:

$$T_n = 19^{\circ}, 1592 + 4^{\circ}, 845 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) \ 30^{\circ} + 249^{\circ} \ 58' \right\} + 0^{\circ}, 7111 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) \ 60^{\circ} + 327^{\circ} \ 45' \right\}$$

$$s'' \left( T_n \right) = 0^{\circ}, 200.$$

#### Fort Johnfton:

$$T_n = 19^{\circ},2233 + 8^{\circ},440 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) \ 50^{\circ} + 250^{\circ} \ 51' \right\} + 0^{\circ},2705 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) \ 60^{\circ} + 18^{\circ} \ 28' \right\}$$

$$\epsilon'' (T_n) = 0^{\circ},368.$$

#### abufheher:

$$T_n = 25^{\circ},0317 + 9^{\circ},384 \sin \left\{ (n + \frac{1}{3}) 30^{\circ} + 247^{\circ} 47' \right\} + 0^{\circ},8746 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) 60^{\circ} + 322^{\circ} 20' \right\}$$

$$e'' (T_n) = 0^{\circ},473.$$

Ich habe an einem andern Orte 35) die beobachteten Werthe mit den berechneten für jeden dieser Punkte einzeln verglichen; die wahrscheinlichen Fehler, welche ich oben mitgetheilt habe, geben einen ungefähren Begriff von der Richtigkeit der Formeln. Hier begnüge ich mich damit, diese Vergleichung für Manchester ans zustellen; freilich ist dieses einer von den Punkten, an welchen die Uebereinstimmung am größten ist; ich habe ihn jedoch vorzugsweise deshalb gewählt, weil die von Dalton für jeden einzelnen Monat mitgetheilten Temperaturen mich in den Stand setzen, den wahrscheinlichen Fehler, mit welchem das arithmestische Mittel eines jeden Monates noch behaftet ist, anzugeben. Die in folgender Tasel mit E bezeichnete Spalte enthält denselben.

| Monat         | Beobachtet | Berechnet | Unterschieb | E     |
|---------------|------------|-----------|-------------|-------|
| Januar        | 2°,11      | 2°,14     | +0°,03      | 1°,50 |
| Bebruar .     | 3,61       | 3,08      | 0,53        | 1,01  |
| Marz          | 4,78       | 5,22      | +0,44       | 0,89  |
| <b>H</b> pril | 7,94       | 7,97      | +0,03       | 1,15  |
| Mai           | 11,11      | 11,01     | -0,10       | 1,06  |
| Junius        | 14,00      | 13,80     | 0,20        | 0,90  |
| Julius        | 15,22      | 15,49     | +0,27       | 1,01  |
| August        | 15,22      | 15,34     | +0,14       | 0,64  |
| Geptember     | 13,11      | 12,97     | -0,24       | 0,89  |
| Detober       | 9,33       | 9,20      | -0,13       | 0,95  |
| Rovember      | 5,28       | 5,38      | +0,10       | 1,11  |
| December      | 2,72       | 2,82      | +0,10       | 0,99  |

<sup>85)</sup> Schweigger Jahrbuch N. R. XXV, 880-, 396.

Es ist hier als der kleinfte mahrscheinliche Fehler des ariths metischen Mittels aus 25jährigen Beobachtungen, noch größer als die größte Abweichung zwischen dem beobachteten und berechnesten Werthe. Und ganz etwas Achnliches zeigen Bouvard's Meffungen in Paris, so daß wir wohl annehmen dürfen, daß die gegebenen Ausdrücke der Natur sehr nahe entsprechen.

Bergleichen wir nun die gefundenen Formeln naher, so zeis gen alle eine große Uebereinstimmung unter einander; ein Besweis, daß die Bertheilung der Wärme in Europa, Asien, America und dem südlichen Africa, für mittlere Temperaturen von — 2°,86 bis 25°,03 sehr nahe dasselbe Gesetz befolgt. Bleiben wir zunächst dei dem Coefficienten u' stehen, so läßt sich berfelbe sehr leicht allgemein bestimmen. Bezeichnen wir nämtich die Temperatur des wärmsten Monates mit M, die des kältesten mit m, so können wir annehmen, es seh

$$u' = \frac{1}{2} (M - m).$$

Die folgende Tafel enthält eine Bergleichung Diefer beiden Größen an den abigen Orten:

| Drt           | u'     | 1 ½ (M-m) | Unterschieb     |
|---------------|--------|-----------|-----------------|
| Epontefis     | 16,620 | 16,695    | +0°,075         |
| Christiania   | 10,639 | 10,595    | -0,044          |
| Upfala        | 10,980 | 11,280    | +-0,300         |
| Fort Gullivan | 11,449 | 11,785    | -1-0,336        |
| Manchefter    | 6,718  | 6,555     | -0,163          |
| Paris         | 8,044  | 8,280     | -+-0,236        |
| Turin         | 11,156 | 11,180    | +0,024          |
| Padua .       | 11,686 | 11,795    | +0,109          |
| Rom           | 8,133  | 7,945     | 0,188           |
| Capstadt      | 4,845  | 5,105     | +0,260          |
| Fort Johnston | 8,440  | 8,105     | 0,335           |
| Abafheher     | 9,384  | 9,445     | <b>-+-0,061</b> |

Die Unterschiede zwischen beiben Größen zeigen durchaus kein von der Polhöhe abhängiges Geset; bald ist  $\frac{1}{2}$  (M-m) kleiner, bald größer als u'; wenn beide Größen nicht vollkommen gleich sepn sollten, so möchte u' wohl etwas kleiner sepn als  $\frac{1}{2}$  (M-m),

werigftens ift die Gumme ber positioen Differengen etwas größer, als die ber negativen.

Richt minder groß ift die Uebereinstimmung zwischen den Berthen des Sülfswinkels v'. Es beträgt berfelbe nämlich

| Enontefis .   |     | ٠. | ٠,  | 251° <b>5</b> 9′ |
|---------------|-----|----|-----|------------------|
| Christiania   | . • | •  | •   | 249. 26          |
| Upsala .      |     | ٠  | •   | 251. 23          |
| Fort Sulliva  | n   |    | •   | 243. 31          |
| Manchester    |     | ٠. |     | 249. 46          |
| Paris         | •   | •  | • , | 251. 13          |
| Turin .       | •   | •  | •   | 252. 41          |
| Padua .       | •   |    | •   | 245. 52          |
| Rom           |     | •  | •   | 245. 21          |
| Capstadt .    |     |    | •   | 249. 38          |
| Fort Johnstor | ١.  | •  |     | 250. 31          |
| Mbusheher.    | . • | •  | •   | 247. 47          |

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Werthen dieses Winstels scheinen ihren Grund darin zu haben, daß die mittleren Temperaturen der einzelnen Wonate noch nicht durch eine hinreichende Anzahl von Beobachtungen bestimmt sind, wenigstens zeigen diese Größen keine Spur einer Abhängigkeit von der Polhöhe oder mittleren Wärme. Wir können daher ohne großen Fehler ansnehmen, daß der mittlere Werth von v', nämlich 248° 54', der Natur emspreche.

Schwieriger ist die allgemeine Bestimmung der beiden Constanten u" und v"; da das Glied, in welchem diese Größen vorskammen, stets nur einen sehr geringen Einstuß auf die Bestims mung der mittleren Wärmegrade hat, da ferner die Unregels mäßigkeiten im Gange der Temperatur einen größeren Einstuß auf die Werthe von u' und v'', als auf die von u' und v' zu äußern scheinen; so ist leicht begreistlich, daß die Differenzen zwischen den Werthen von u" und v'' größer sehn Gerden, als dieses bei u' und v' der Fall war. Ich glaube indessen, daß wir und nicht viel von der Wahrheit entfernen, wenn wir annehmen, es sep u" eben so wie u' eine Function von M—m; sepen wir

der Einfachheit wegen, es fer u" =p (M - m), fo wird nach einem Mittel aus den oben gefundenen Größen fehr nahe

$$u'' = \frac{1}{30} (M - m)$$
.

Stellen wir die Werthe von v" jufammen, fo erhalten wir folgende Safel:

| Enontefis .   |      |    | • | 374° 21'       |
|---------------|------|----|---|----------------|
| Christiania . | •    |    |   | 404. 29        |
| Upsala        | ٠    | `• | · | <b>390. 15</b> |
| Fort Sullivan | •    | ٠. |   | 331. 3         |
| Mandefter .   |      |    | • | 342. 32        |
| Paris         | •    | ٠  |   | 314. 31        |
| Turin         | ٠. • | •  |   | 313. 41        |
| Padua         | •    | •  | • | 351. 17        |
| Rom           |      |    | • | 356. 14        |
| Capstadt .    | •    | •  | • | 327. 43        |
| Fort Johnston | •,   | •  | • | 378. 20        |
| Mbusheher .   |      |    |   | 322, 20        |

Rehmen wir das Mittel Diefer Größen, fo erhalten wir.

$$v'' = 353^{\circ} 46'$$

Bezeichnet demnach t die mittlere Temperatur eines Ortes, M und m die des wärmsten und kältesten Monates, so können wir die dem nten Monate entsprechende Temperatur ausdrücken durch

$$T_{n} = t + \frac{1}{2} (M - m) \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) \ 30^{\circ} + 248^{\circ} 54' \right\}$$

$$+ \frac{1}{30} (M - m) \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) \ 60^{\circ} + 353^{\circ} 46' \right\}$$
(A)

3ch habe an einem andern Orte 36), die nach diefer allges meinen Formel berechneten Berthe mit den beobachteten Größen verglichen und darnach zeigen beide eine gute Uebereinstimmung.

Stellen wir die Lage zusammen, an denen die Extreme eintreten, fo erhalten wir

| Enontefis     | 20 | Januar | 26 | Julius. |
|---------------|----|--------|----|---------|
| Christiania ' | 17 | Januar | 20 | Julius  |
| Upfala        | 16 | Januar | 21 | Julius  |

<sup>36)</sup> Schweigger Jahrb. l. l.

| Fort Sullivan | 24 Januar | 29 Julius     |
|---------------|-----------|---------------|
| Manchefter    | 12 Januar | 27 Julius     |
| Paris         | 15 Januar | 28 Julius     |
| <b>Eurin</b>  | 3 Januar  | 27 Julius     |
| Padua         | 15 Januar | 26 Julius     |
| Rom           | 16 Januar | 1 August      |
| Capstadt      | 6 Januar  | 4 August      |
| Fort Johnston | 18 Januar | 21 Julius 37) |
| Mbusheher     | 12 Januar | 18 Juliue.    |

Mir scheinen die obigen Größen durchaus keine Abhängigkeit von der Polhöhe zu zeigen, obgleich dieses mehrfach namentlich von Lindenau angenommen ift 38). Rehmen wir das arithmetische Mittel dieser Größen, so erhalten wir für den

fältesten Tag des Jahres 14 Januar wärmsten Tag des Jahres 26 Julius.

Stellen wir die Tage zusammen, an denen die Mittel eintreten, so erhalten wir

| Enontefis     | 28  | April        | 22 October  |
|---------------|-----|--------------|-------------|
| Christiania   | . 3 | Mai          | 14 October  |
| Upfala        | 22  | April        | 18 October  |
| Fort Sullivan | 26  | <b>Upril</b> | 26 October  |
| Manchester    | 27  | April        | 23 October  |
| Paris         | 18  | April        | 19 October  |
| <b>Eurin</b>  | 18  | Upril        | 26 October  |
| Padua         | 20  | April        | 15 October  |
| Rom           | 1   | Mai          | 24 October  |
| Capstadt      | 19  | April        | 21 October  |
| Fort Johnston | 21  | April        | 18 October  |
| Abusheher     | 23  | <b>Upril</b> | 22 October. |

Auch hier zeigt sich keine Spur einer Abhängigkeit von der Polhöhe oder sonstigen Beschaffenheit des Alimas. Ehristiania und

<sup>57)</sup> Ich habe die Monate in Capftadt der allgemeinen lleberficht wegen eben so geordnet als in der nördlichen Halbtugel, eigentlich find die Tage der 4te Februar fürs Maximum und der 6te Julius fürs Minismum.

<sup>58)</sup> Lindenau in Zach's monatlicher Correspondenz XV, 50.

Rom find die beiden Punkte, an welchen die mittlere Temperatur im Frühlinge am spätesten eintritt. Wir können ohne Fehler das Mittel der obigen Größen nehmen, dann sind diejenigen Tage, an denen die mittlere Wärme eintritt,

## 24 April und 21 October.

Dumbolbt, welcher fich mit berfelben Unterfuchung befcaftigt hat 36), bestimmt bie Lage, an benen die mittlere Temperatur eintritt, nicht naber; er fagt nur, diefelben liegen gu Dfen zwischen ben 15ten und 20ften April und 15ten und 20ften October, in Mailand zwifden den 10ten und 15ten April und 18ten bis 28ften October. Begreiflich wird es librigens hiernach, baf die mittleren Temperaturen bes April und October febr nabe ber mittleren Barme bes Johres gleich fenn miiffen, wie biefes icon früher Rieman 40), und fpaterfin v. Sumboldt (l. l.) behaupteten. Die Lage ber Tage geigt indeffen, baf die mittlere Barme bes April im Allgemeinen etwas ju groß fenn wirb. Weit mehr ftimmt die mittlere Barme beider Monate mit ber jährlichen überein. Wie groß die Differengen Diefer Barmegrade fepen, zeigt folgende Zafel, in welcher ich nur die Unterfcbiebe zwifden ben Barmegraben biefer Monate und ber mittlern Sale resmarme mittheile. Das Beichen - bedeutet, daß bas jahrliche Mittel fleiner ift, als die Barme des Monates, mit welchem es verfeben ift.

| Det           | April        | Detober | Mittel  |
|---------------|--------------|---------|---------|
| Enontefis     | -0°,14       | +0°,36  | + 0°,11 |
| Christiania   | 2,82         | -0,40   | 1,61    |
| Upfala        | 0,81         | +0.64   | + 0,07  |
| Fort Gullivan | 1,79         | + 2,42  | +0,33   |
| Manchester    | -0,76        | +0,63   | 0,06    |
| <b>Paris</b>  | 0,96         | +0,56   | 0,20    |
| Lucin         | 0,31         | +0,99   | +0,54   |
| Padua         | 0,78         | 0,13    | -0,46   |
| Rom           | 1,75         | + 1,12  | 0,31    |
| Capstadt      | 0,77         | +0,33   | 0,22    |
| Fort Johnston | <b></b> 0,86 | +1,18   | +0.16   |
| Abusher       | — 1,56       | +2,40   | +0,42   |

Durch

<sup>39)</sup> Mémoires d'Arqueil III, 554.

<sup>40)</sup> Rirman phuf. chem. Schriften von Crell III, 129.

Durch bie Bekimmung biefer Lage werden wir in ben Stand gefest, Die Grangen ber einzelnen Jahreszeiten genau gu firiren. In mittleren und hoberen Breiten entscheidet man bekanntlich im Allgemeinen die vier Jahreszeiten Binter, Friifting, Commer und Berbft, und man giebt ihnen gewöhnlich gleiche Lange, Rur fcheint man barüber uneinig , welche Dos nate man zu den einzelnen Jahredzeiten rechnen folle. theilung der Aftronomen, nach welcher Anfang und Ende einer jeden diefer Sahreszeiten mit ben entsprechenden Solftitien ober Mequinoctien jusammenfällt, fcheint in der Meteorologie nicht brauchbar, fie ift es fcon aus bem Grunde nicht, weil 3. B. ber Binter im Allgemeinen mit bem 21ften December, alfo mitten in einem Monate anfängt, die Refultate meteorologischer Beobachs tungen ober meiftens nach einem Mittel ber gangen Monate ges Daber haben ältere und felbft neuere Meteoro: geben werben. logen 1) den Winter wom Iften Januar an gerechnet, und ju jeder Jahreszeit bann brei Monate gezählt. Jedoch zeigen bie vorhergebenden Lage, baf biefe Gintheilung wenig naturgemäß ift. Berfteben wir einmal unter bem Winter die talte Sabres zeit, fo miiffen wir beefelben eine folche Lage im Jahre geben, bag Die daugkteriftifchen Eigenthiimlichkeiten berfelben in ber Mitte am meiften herporeveten. Geben wir baber allen Sahrefzeiten eine gleiche länge von brei Monaten, fo muffen mir jum Binter bie brei Monate December, Januar und Februar, jum Frühlinge Die Monate Mary, April und Mai, jum Sommer Die drei Donate Junius, Julius und Auguft, jum Berbfte Die brei Monate September, October und Rovember rechnen. Dier liegt ber Lag der größten, mittleven und fleinften Barme fehr nabe in der Mitte einer jeden Sahreszeit, denn die Abweichungen betragen menige Lage, melde wir da überseben biirfen, wo wir unr gange Monate vergleichen wollen. Diese schon pon vielen besseren De teopologen angenommene Eintheilung des Jahres, deren wir uns in ber Rolge ftets bedienen werben, verbient allgemeine Berückfictiqung.

Berfchiedene andere Meteorologen haben Eintheilungen des Jahres vorgeschlagen, welche von ben erwähnten abweichen. Go

<sup>41)</sup> Wie Gasparin in feiner Abhanblung über ben Regen, f. Regen. Kams Meteorol. I.

nimmt Lampabius für bie Erbe im Gangen folgende Gahress geiten an: ")

- 1) ben immermahrenden Sommer in ber Rahe bes Mequators, nur durch die Regenzeit auf emige Monate unterbrochen;
- 2) ben Bechsel zwischen Frühling und Commer in ber Rafe ber Benbefreise;
- 3) den Bechfel swiften Friihling und Commer, Berbft und Binter swiften den Breiten von 30° und 60°;
- 4) Den Bechfel zwifden Commer und Binter in der Rähe der Bendefreife zwifden den Breiten von 60° und 75°;
- 5) den immermährenden Binter in der Rühe der Pole, welcher nur durch einige seltene Frühlingstage unters brochen wird.

Benn wir verschiedene Rlimate mit einander vergleichen mollen, fo mag diese Eintheilung des Jahres immethin angewendet werben, du allgemeiner Bergleichung ber Erfahrungen in verfchiebes nen Sahreszeiten ift fie unbrauchbar. Binbe, Soptrometeore, Efectricität, Barometerichwantungen geigen ebenfalls Abhangia feit von den Jahreszeiten, und Diefelben haben baffelbe Recht gue Figirung derfelben als die Barme. Bolten wir dann aber hier nach das Jahr aufs Reue mittheilen, fo wurde ein Chavs von Abschnitten erhalten werben, durch welches man fich nur mit Milbe burcharbeiten wirde. Bleiben wir aber beim Gange bes Thermometers fteben, fo folgt Diefes außerhalb ber Benbefreife unveranderlich benfelben Gefegen, indem es alljährlich vom Dis nimum bis jum Magimum auf biefeibe Mrt fteigt; wollen wir ben absoluten Stand berücksichtigen und namentlich barauf achs ten, wie lange das Thermometer fich über oder unter dem Dies telpuntte ber Scale befindet, fo wurde faft jeber Det feine eigenen Jahreszeiten haben, ja ber Englander, welcher auf feis nem gahrenheitischen Thermometer unfern Rullpunkt mit 32 bezeichnet, wirde eine gang andere Eintheilung erhalten als wir; Die Ruffen, welche fich noch häufig bes Thermometers bon be

<sup>42)</sup> Lampadius Utmofpharologie 6. 225.

l'Iste bebienen, bei welchem ber Siedepunkt des Wassers mit 0, ber Thaupunkt des Eises mit 160 bezeichnet wird, erhielten gar keine Abtheilung dieser Art. Rehmen wir endlich darauf Rückssicht, daß der Winter diesenige Jahreszeit ift, in welcher man friert, so ist dieset Maasslad eben so unsicher. Während sich der Eskimo bei einer Temperatur von 10 bis 15° über hipe bes sowert, klagt der Bewohner Africas dann über schneidende Kälte. Das Gefühl von Wärme und Kälte bleibt allenthalben auf der Erde gleich, wenn auch die Thermometerstände sehr ungleich sind.

Eine andere Eintheilung des Jahres hat Wucherer ges
geben <sup>43</sup>); er theilt nämlich das Jahr in einen natürlichen
Sommer (6. Mai dis 22. September), Herbst (23. September
bis 1. November), Winter (2. November dis 21. März) und
Frühling (22. März dis 5. Mai); wonach Winter und Sommer
140, Frühling 45 und herbst 40 Tage dauern. Die ungleiche
Dauer dieser Jahreszeiten macht die Vergleichung aller übrigen
Bechältnisse schwierig, und es ist wenig wahrscheinlich, daß diese
Bestimmung allgemeinen Beisall sinden möchte.

Beigt und die bieber geflihrte Untersudung, daß die Warme and in höheren Breiten ungeachtet aller Schwankungen benfelben Befeten in ihrer Abnahme und in ihrem Bachfen folge, fo erhält fie noch ein neues Intereffe baburch, bag fie uns in ben Stand fest, Die mittleren Temperaturen von Orten annahernd zu bestimmen, mwelchen der Thermometerftand tein ganges Jahr aufgezeichnet 18. Meisende, haben an fehr vielen Puntten außerhalb Europa de Thermometer einen oder mehrere Monate beobachtet; fpas terhin befuchten andere Europäer biefelben Orte und wiederholten ditfe Arbeit, aber nur an wenigen Puntten haben wir Aufzeiche nungen, welche die Zeit eines ganzen Jahres umfaffen. die Reifenden gufällig im Januar und Julius beobachtet, bann hat die Berleitung der mittleren Temperatur feine Schwierigfeit; diese scheint größer zu fenn, wenn in beliebigen anderen Monaten beblachtet worden ift. Wenn wir jedoch erwägen, daß die Aene berungen der Temperatur von einem Monate bis zum folgenden bon dem Werthe von M-in abhangen, fo find wir im Stande,

<sup>48)</sup> Bucherer die Sommertemperatur zu Karleruhe. 4. Karleruhe 1822, 6, 52,

letztere Größe aus der ersten herzuleiten. Bergleichungen, welche ich an Orten angestellt habe, deren mittlere Temperaturen durch länger fortgesetzte Beobachtungen gefunden sind, zeigen, daß dies ses Berfahren Resultate giebt, welche der Wahrheit sehr nabe kommen. Ich begnüge mich damit, die Richtigkeit dieser Westhode an zwei Orten zu zeigen.

Rach fünfikhrigen Beobachtungen von Marabitti ift die mittlere Temperatur von Palermo 16°,77 44). Gefest, es mare bort nur brei Monate beobachtet, etwa im Januar, Mei und September, so läßt sich das Jahresmittel aus diesen annas hernd bestimmen. Es ist die Temperatur im

Fanuar 10°,78 Mai 17,71, Unterschied 6°,93 September 21,57 . . . 3,86.

Die Summe der Unterschiede beträgt demnach 10°,79. Wir bürfen eben diese Summe nur an einem andern Orte, wo die Größe von M-m bekannt ift, aufsuchen. In Rom haben wir nun folgende Temperaturen:

Fanuar 7°,78 Wai 17,77, Unterschied 9°,99 September 20,76 . . . 2,99.

Die Summe der Unterschiede ist 12°,98. Der Werth von M—m ist in Rom 15°,89, er wird also in Palermo in dem Verhältnisse von 12°,98 zu 10°,79 kleiner, mithin 18°,24. Setzen wir diesen Werth in den oben gegebenen allgemeinen Ausdruck (A), so können wir die mittlere Warme sehe leicht sinden; bezeichnen wir diese nämlich mit x, so wird, da Tn gegeben ist, für den

Januar 10°,78 = x - 6°,40 Mai 17,71 = x + 2,24 September 21,67 = x + 4,16.

Abdiren wir diese drei Gleichungen zusammen, und bividiren die Summe durch 8, so wird  $x=16^\circ,69$ , was mit der durch Beobachtung gefundenen Größe  $16^\circ,77$  vollfommen übereins ftimmt.

<sup>44)</sup> Schouw Pflanzengeographie S. 212.

In Wes in 65° nöchlicher Breite ift nach ben Beobachtungen Julin's die mittlere Temperatur 0°66 45). Bleiben wir bin bei denfelben Monaten stehen, welche der Bergleichung in Paltrus zu Grunde gelegt wurden, so erhalben wir folgende Lemperatumen:

```
Januar — 13°54
Mai 4,94, Unterschied 18,48
September 8,05 3,11.
```

Die Summe der Unterschiede beträgt 21°,59. Diese Größe mit der gleichartigen für Rom verglichen, giebt M—m = 26°,49. Darnach erhalten wir, wenn x die mittlere Jahreswärme bes zeichnet

Hiernach wird x=0°,09, was von der durch Besbachtungen geftenen Größe 0°,66 nur um 3° abweicht.

Wein wir demnach annehmen, daß durch dieses Bersahmen bie mittlere Wärme sehr nahe bestimmt werden könne, so kömen wir die Rechnung erleichtern, wenn wir den Coefficienten aussuchen, mit welchem M—m multiplicire werden muß, um die Gtöße zu ersahren, welche zu der Wärme eines jeden Monastes addirt oder von ihr subtrahirt werden muß, wenn wir die jänliche Temperatur erhalten wollen. Herr Zofrath Horner in Zürich har dieselben derechnet und mir gefälligst mitgetheist. Die solgende Zasel enthält diese Größen mit dem Zeichen —der — bezeichnet, je nachdem sie zu der Wärme det zugehörisgen Monate addirt oder von ihr subtrahirt werden missen.

| Januar  | +0,4837        | Julius    | -0,5107   |
|---------|----------------|-----------|-----------|
| Februar | -1-0,4235      | August    | -0,4902   |
| März    | +0,2743        | September | -0,3135   |
| April   | +0,0658        | Dctober   | -0,0388   |
| Mai     | <b>-0,1698</b> | November  | +0,2368   |
| Junius  | -0,3849        | December  | + 0,4241. |

<sup>45) 2.</sup> v. Buch Reife burd Rormegen und Lappland II, 295.

Dir werden erk im fünften Abschnitte die Ursachen näher betrachten, welche die Temperamrverschiedenheiten bedingen, und mehr oder weniger große Kuregelmäßigkeiten im Gange der jährlichen Wärme erzeugen. Eben dasetht werde ich das. Berhalten der Wärme im Innern der Erde zeigen, sep es nun, daß wir Thermometer in geringer Tiefe in den Boden senken, oder daß wir die Temperatur von Brunnen und Quellen messen, der stellen hiebei Winde und namentlich die Hydromereore eine so bedeutende Rolle, daß ein jeder Bersuch, solche hier schon zu ersörtern, fruchtlos senn wirde. Ich will jest noch einige Phänosmene im Allgemeinen betrachten, welche uns in den beiden folsgenden Abschnitten schon von Wichtigkeit werden, deren specielle Betrachtung ich aber bis zum fünften Abschnitte verspare.

Bleiben wir bei ben Temperaturen ber einzelnen Monate fteben, fo zeigt fich bier ein fehr bebeutenber Unterschied zwischen ber Barme bes Meeres und ber bes Seftlandes. Die Sonnen= ftrablen werben bon dem undurchfichtigen Brftein größtentheile absorbirt und erhöhen baburch feine Demperatur feine bedeutenb, mogen wir nun gnuchmen, daß hierbei das Licht in dunfle Barme vermandelt wird, ober mögen wir einen andern Prozef Statt finden laffen, beffen nabere Beschaffenheit für unsern 3med völlig gleichgültig ift. Die Barme ber am Boden befindlichen Luft: fchichten muß badurch fehr erhöht werden. Unders bagegen ift es auf bem Meere. Die Lichtftrablen bringen bis ju bedeutender Liefe in das durchfichtige Element, Die Oberfläche und die benachbarten Luftichichten werden weniger frart erwarmt, die Bar: me, welche bei der nathwendig erfolgenden Berdunftung des Waffers gebunden wird beprimirt die Temperatur noch mehr. Daher haben Drie, melde in der Rabe des Meeres liegen, faltere Sommer ale Diejenigen, welche in berfelben Breite mitten . im Reftlande belegen find. Edinburgh und Moscau haben nahe einerlei Bolhohe, bort betragt die Barme des Sommers nur 15°,10, mahrend fie hier bis 19°,51, fleigt. Das Gegentheif erfolgt im Binter, bann ftrahlt in ben langeren Rachten ber fefte Boben megen feines ftarteren Strahlungsvermögens mehr Barme aus, ale das Waffer, bas an ber Oberfläche erfaltete Baffer finft in die Tiefe, um warmeren auffteigenden Theilchen Dlas ju machen. Bare baber auch nur biefer Umfrand bei Bers

etzeitung der Barme auf der Erdoberfläche wirksum, fo wirden Orte am Meere wärmere Binter haben, als die im Junern des Continentes liegenden; während die Temperatur des Binters in Ginburgh 3°,4 beträgt, finkt sie in Woscau bis — 11°,8.

Eben so wie die Temperatur im Laufe des Tages oder dek Jahres mit der hise der Gonne größer oder kleiner wird, hängt anch die mittlere Wärme verschiedener Orte von der Breite ab. Im Allgemeinen können wir annehmen, daß sie desto größer wird, je näher wir dem Aequator kommen. Wir werden in der Holge sehen, daß sie in derselben Breite nicht allenthalben gleich ift; sie ist kleiner an der Opkliste Americas oder im Innern des atten Continentes, als an der Westisste von Europa. Wollen wir daher diese Wärmeänderung genauer untersuchen, so dürsen wir nur solche Orte wählen, welche gegen Weer und Festland nahr dieselbe Lage haben. Dier begnisse ich mich damit, die Wärmes grade einiger Orte an der Opkliste des alten Cantinentres und eines in Südanterica liegenden mitzutheilen, damit sich diese Lendes rung im Allgemoinen überselben lasse.

| Drt             | Breite        | <b>Eemperatur</b> |  |
|-----------------|---------------|-------------------|--|
| Eumana"48)      | 10° 27′ N.    | 27°,6             |  |
| Leneriffa 47    | 28. 28        | 21,9              |  |
| Lissabon 46)    | 38. 43        | 16,5              |  |
| la Rochelle 19) | 46. 9         | 11,7              |  |
| Paris 50)       | 48. 50        | 10,8              |  |
| London ")       | <b>51.</b> 30 | 10,5              |  |
| Rendal 52)      | 54. 17        | 8,1               |  |
| Rord = Cap 53)  | 70. 0         | .0                |  |

<sup>46)</sup> Humboldt Voyage XI, 7.

<sup>47)</sup> Escolar bei Buch Canarische Inseln S. 65.

<sup>48)</sup> Franzini bei Balbi Essai statistique sur Portugal I,90.

<sup>49)</sup> Nähr. Beob. von Seignette in ben Mannheimer Ephemeriden von mir berechnet.

<sup>50)</sup> Die oben mitgetheilten Beobachtungen von Bouvard.

<sup>51)</sup> Sjahr. Beob. von Daniell und Sjahr. Brob. ber Ronigt. Soc; von mir berechnet.

<sup>52)</sup> Siahr. Beob. Dalton's bet Buch Canarische Inseln S. 79, und Biahr. Beob. von Marshall in einzelnen heften des Edinburgh Journal of Science.

<sup>53)</sup> Buch Reife nach Morwegen II, 416.

Mber nicht biog mit ber Entfernung von bem Mequator, auch mit der Erhebung fiber der Erdaberfläche nimmt bie Mirme nach einem bieber noch, nicht wilgemein aufgefundenen Gefte ab. Schon altere Reisende hatten hierauf nielfuch aufmertfam ges macht, aber erft hora; v. Sauffure bemiihte fich ben Bes genftand auf erperimentellem Wege genauer zu ergriinden, indent er bie Große ju firiren fuchte, um worlebe man in bie Bobe fteis gen muß, wenn bas Thermometer um eine beliebtge Große finten foll 54). Benn wir aber biefe Grofe bestimmen wollen, fo muffen die Infrumente ftees einige Bug vom Boben bangen, bas mit die Strahlung auf ihre Angaben toinen bedeutenben Ginfluß habe, weil fich in ber Dabe bes Bobens haufig in einer Sobe bis ju 3 Ruf Differengen zeigen, welche man fonft nur bei Dobens unterschieden von mehreren hundert Loifen antrifft 55). lon auf den Alpen angestellten Deffungen glaubt Gaufftot foli gern ju biirfen, bag die Bobe, in welcher bas Thermometer um 1° C fiult im Commer 80, im Winter 94,1 Solfen bertätzt, fol bak alfo die Barme im Sommer weit fcmeller abnimmt, ale im Binter, und eben biefes beftätigen gleichzeitige in Genf und auf dem Sanet Bernhard angestellte Thermometerbeobachtungen. Im Durchschnitte konnen toir für mittlere Breiten und auf Ber gen annehmen, daß etwa 90 bis 100 Toifen dazu gehören, wenn das Thermometer 1° finten foll. In freier Luft fcbeint Diefe Abnahme etwas schneller zu erfolgen. Muf feiner Luftreise fand Bay : Luffac, daß die Barmediffereng für einen Sobens unterfdied von 1333 Toifen 18°,1 betrage, wovon auf einen Grad eine Sobe von 78t,5 fommen wlitte 36 ). Diefes Refultat, welches wir in der Folge noch naher priifen werden, wird durch bie icasbaren Untersuchungen Sumbolbt's beftätigt. fand, daß die Barme über Bergebenen und größeren Bergmafe fen langfamer abnehme, als auf ifolivten Bergipipen. Go mitfe fen wir auf den Gebirgen von Quite, Popapan, Santa ge be Bogota und Merico 128,7 Toifen in die Bobe fteigen, wenn

<sup>54)</sup> Sauffure Reisen durch die Alpen IV, 89. §. 928.

<sup>55)</sup> Parrot Phyfit ber Erbe S. 399. Bgl, Seeresby Reife auf ben Ballfichfang S. 239.

<sup>6)</sup> Gilbert's Annalen XX, 15.

die Warme um i' abnehmen foll, während diese Größe nach einem Mittel der Beobachtungen auf dem Coffre de Pérete, Res vado de Zolnea, Silla de Caraccas, Fuerta de la Cuchilla, Guadaloupe, Pichiucha, Chimboraffo und Pic von Teneriffa nur 98<sup>t</sup>,2° beträgt <sup>57</sup>), und lettere Größe glaubt hum boldt als allgemeingültig für die Wendekreise annehmen zu können <sup>58</sup>).

Ob diese Abnahme eine arithmetische Progrossion befolge, ift eine Brage, die wir hier nicht näher erörtern wollen. Es scheint jedoch, als ob diese Abnahme in bedeutenden Sohen schnelzter erfolge, wie sowohl die Untersuchungen Dumboldt's als auch die Erfahrungen Gange Luffac's angudenten scheinen 39).

Schon ber Amftant; buf bie Barme im Sommer in mitte teren Breiten weit feweller abnimmt ale im Winter, macht es merige mahrscheinlich, daß die Bohe, welche erforderlich ift, das mit bas Thermometer um 10 finte, allenthalben auf ber Erbe: gleich fen. Die Bofthaffenheit bes Bodens fpielt eine bedeutenbe, Molle: " Go fchehres, als ob die Warme im Innern ber Contininte , weit foneller finte, als oben angegeben wurde. Diefes geht aus einigen von 28 ahlens: be e.g. mitgerheilten Moffangen harvor 60). Gleichzeitige Chers. midneterberbachengen pu Ofen (79%5 fibre bem Mecre) und gut Redmart in Ungarn (808' über bem Meere) geben für bie mittlerei Barme von Ofen 15°,8, für die von Redmart 10%4. De bee Stind ber Inftedmente vom 11ten August bis 10ten October aufflezeichnet muebe, fo beirfen wir wohl annehmen, daß ein gros fer Eheit ber jufälligen Amomalien eutfernt ift. Diernach mun wärde die Barme für einen Sobenunterschied von 45 Toifen um Es wied hiernach wahrscheintich, daß die Wärme über ben weit ansgebehnben Sandwiften von Affen und Mries bei weitem fcneller abnehme, als diefest in ber Schweig bber Umetice ber Rall ift.

<sup>67)</sup> Humboldt in Gilbert's Annalen XXXI, 369. unb Voyage

<sup>58)</sup> Humboldt Geographie des plantes p. 85.

<sup>59)</sup> Humboldt Geographie des plantes p. 84. und in ben Memoires d'Aroueil III, 579.

<sup>&#</sup>x27;60) Wahlenberg Flora Carpathorum p. XCIV.

## Dritter Abschnitt.

## Bon ben Winben.

Wir haben bisher den Gang der Wärme im Allgemeinen mit, Uebersehung aller ungewöhnlichen Störungen detrachtet; wenn man indessen das Thermometer längere Zeit an einem Orte beobsachtet, so erkennt man sehr bald, daß dossetzte sehr vielen Oscillationen unterwoossen ist. Bergleicht man gleichzeitige Ressungen an mehr oder weniger entsenten Punkun, so wied die Zahl der Anonialien noch größer; bald ist der Gang der Inkrumente iibereinstimmend, bald sinkt ses an dem einen Orte sehn schwallzwährend es an dem zweiten eben so bedeutend steigt. Sind dies Temperaturdsserenzen an mehr oder weniger entsenten Outen bedeutend, dann bleibt die Atmosphäse micht länger im Zusinkode der Ruhe, es erselgen mehr oder veniger lebhaste, Stönungen, derselben, welche wir mit dem Namen Wind de bezeichnen.

Das Gleichgewicht ber Atmofphäre fann burch Bargnebifs ferenzen auf mancherfri Art aufgehoben werben, ich bognitge mich ter einen ber einfachften Källe ju betrachten, welchen dem Borgange in ber Ratur meiftens entsprechen möchte. Es fen AB (Fig. 6) die Oberfläche der Erde, welche wir und eben fo wie bie Grange ber Atmofphare CD ale eine Chene porftellen mollen; es bezeichne AC die Bohe ber Atmofohare. Die Banne fen iber AB allenthalben in gleicher Sohe genau gleich, fo wird ber von uns betrachtete Theil bes Luftfreifes in vollfommener Rube, feine Oberfläche CD allenthalben horizontal fen; befinden fich an beliebigen Punkten amifchen A und B in gleicher Sohe über AB Bas rometer, fo werden diefe einen gleichen Stand haben. Wir wollen nunmehr annehmen, die Luft über AE werde weit ftarter ermarmt, ale über EB, moge ber Boden fo beschaffen fenn, bag Die Sonnenftrablen dort lebhafter einwirfen fonnen, oder moge

Bewalfung des himmets über EB die Birkung der Sonnenftrabe If diefes ber fall, forerbalt die Luftfaute fiber. len perkindern. AE wegen ber vermehren Ausbehnung eine größere Dobe: ihre Oberfläche wird GH, mahrend die der Lufemaffe über EB um verandert bleibt. So haben wir alfo ein Fluidum, beffen Obere fläche nicht mehr allenthalben horizontal ift, es werden daber: nothwendig Bewegungen erfolgen miiffen. Gin Theil der fiber AE befindlichen Luftmaffe flieft ab und lagert fich über EB, bis endlich IK wieder die gemeinsame Dberfläche geworden ift. Rothwendig muß ein in A befindliches Barometer finten, mabrend bas in B befindtiche fteigt. Aber fest tann bas Gleichgewicht ber Luftmaffen in der Dabe des Bobens nicht mehr fortbefteben. Da Die Lufttheilchen über EB einen größeren Berticaldruct etfelben. als die fiber AE befindlichen, fo niben fie auch einen größeren Seitendruck aus; als die lesteren; und es wird daher unten bie' fuft pon BE nach AE ftromen.

Diefe einfache Betrachtung, nach welcher in ben oberen Regionen ein Luftftrom von der warmeren Begend nach ber falteren geht, mabrend unten bad Gegentheil erfolgt, ift eine ber wichtigken Urfachen ber Winde 1) und daburch von febr biefen Es wird hiebri freilich porausgefens, daß andern Erscheinungen. die Luftmaffen ihre Lateralbewessing genou-horizontal ausführen. mas nicht immer der Rall fenn biliefte; bisber aber, fehlt es uns burdaus an Beobachtungen über Die Reigung der Binde gegen ben Borizont, ja fogar an Mitteln Diefelbe zu meffen. wenig bürfen wir annehmen, bag ftete ein Austausch ber Lufts maffen zwifchen benfelben Gegenden erfolge, fo baf ber obere Mind bem untern biametral entgegengefest fen. Wir werden in ber Kolge mehrmals Gelegenheit haben ju zeigen, bag zwischen Den Luftmaffen febr entfernter Begenden ein inmiger Berfebr Gratt findet, und fo fann es gefcheben, daß g. B. der von Deutschland ausgehende Luftstrom fich nach bem Innern von Ruftand verbreitet, mabrend ber untere vom atlantischen Meere, alfo aus berfelben Richtung fommt, indem der von der Mitte Ruflands ausgehende fich vielleicht nach Sibirien oder einer andern Bez gend perbreitet. Begreiflich wird es übrigens aus bem Befagten,

<sup>1)</sup> De Luc recherches I, 192.

das ver Barometerstund über AB und BB so lange ungleich ift; als dieser Zukand noch fortdauert; erst wenn die ftarkere Erstödermung über AE aufhött, wied nach einiger Zeit das Gleichzeichtt wieder hergestellt werden, obgleich die Bewegung noth einige Zeit fortdauert, wenn die wirkende Ursathe verschwunz ben ist.

Uebrigens bedarf es wohl kaum eines Beweises, daß gerabe dasselbe erfolgt, wenn die Luftmasse über AE dieselbe Temperatur behält, mahrend die über EB besindliche ftark erkattet wird.

So einfach das erwähnte Princip jedoch auch ift, so wird die Anwendung desselben auf die wirklich beobachteten Erscheinungen und namentlich die quantitative Bestimpung der Geschwinzbigkeit im hohen Grade schwierig. Ausgezeichnete Analytiker und unter diesen namentlich d'Alembert?), Lindenau?) und andere haben sich mit Lösung des Problemes beschäftigt. Eine eben so schwäftintige als elegante Bearbeitung des Gegenstandes besigen wir von Schwidt.); da- uns die von demselben gessundenen Resultate noch in der Folge mehrmals nüglich sehn werzben, so will ich diese Untersuchung hier mittheilen.

Wir nehmen eine Röhre ABCD (Fig. 7) an, die bei AC verschlossen ist und mit Luft angestüllt seyn mag, welche an bent offenen Side BD heraubströmen kam. In der Mitte der Röhretziehen wir die, die Mittelpunkte der einzelnen Durchschnitte vers bindende centrische Linie EF, und nehmen an, daß alte Lufttheils den in einem auf der centrischen Linie senkrecht stehenden Durchschnitte GHKL gleiche Geschwindigkeit w besitzen. Diesen Durchschnitt, welcher eine unendlich fleine Diese NM bestigt, wols len wir als Element der Luftmasse ansehen. In nun die Diese sigseit der zu irgend einer Zeit in der Röhre besindlichen Luftsmasse — p, die Grundsläche des Durchschnittes GH — y, die

<sup>2)</sup> d'Alembert reflexions sur la cause générale des vents. 4. Paris 1747.

<sup>5)</sup> Lindenau in v. Zach's monatlicher Correspondenz XIII und XV.

<sup>4)</sup> Schmidt mathem. u. phys. Geogr. II, 832 fg. wergl, Bran-des Beiträge S, 69 st. a. a. D.

Ditte beffetben = ds, fo ift bie in bem Durchschnitte enthalsene Luftmaffe din = gyds. Ift nunt p ber Brud ber Luft auf eine als Einheit angensmmene glache, : fo ift der Druck auf die Flache GH := py; ba nun p im Allgemeinen eine Function bes Bogens der centrifchen Linie EN = s fenn muß, fo wird, da wir die Blacen HG und KL als gleich groß ansehen fonnen, der Druck auf die Flace KL = (p + dp ds) y. Der erfte Druck geschicht nach der Richtung NM, ber zweite nach MN, und wenn wir daber telbe von einander fubtrahiren, fo wird der Heberfcuft, welcher nach ber Michtung NM wiest zu - y dp als ober blos - ydp. Diefes ift bie bewegende Rraft, und wenn diese durch die Masse pyds des Elementes dividirt wird, so erhals ten wir ffir die befchleunigende Araft - dp ads; aber lettere ift bes fanntlich gleich dem Differential ber Geschwindigkeit v., dividiet durch das Differential der Zeit t; wir haben mithin - dR pals  $=\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}t}$  odet

 $- dp = \frac{dv}{dt} \cdot \rho ds. \qquad (1)$ 

Rhmen wir der Einfachheit halber an, die Luft habe in der ganzen Röhre dieselbe Dichtigkeit, so läßt sich die Geschwindigkeit an einer beliebigen Stelle angeben, sobatd die an einer einzigen Stelle bekannt ist. Es sep nämlich OPDB das Element, welches jut Zeit t auszuftrömen im Begriffe sieht und zur Zeit t — dt wirklich ausgeströmt ist, so wird OP in derselben Zeit nach BD gekommen senn, als HG nach KL; ferner sen o die Dichtigkeit jur Zeit t. g — do, die zur Zeit t.— dt, so muß wegen den Sleichseit der Luftmassen, die in den Räumen AHGC und AKLC, so wie AOPC und ABDC enthalten sind, und wegen der gleichs sörmigen Dichtigkeit der Luft in der ganzen Röhre

AH&C. 
$$\rho = AKLC (\rho - d\rho)$$
  
AOPC.  $\rho = ABDC (\rho - d\rho)$ 

werden. Daraus ergiebt fic

AOPC - ABDC

und ba-

$$AOPC = AHGC + HKLG$$
  
 $ABDC = AOPC + OBDP$ 

fo erhalten wir

$$\frac{HKLG}{AHGC} = \frac{OBDP}{AOPC} \qquad (2)$$

d. h. die Elemente verhalten sich an verschiedenen Stellen der Röhre wie die hinter ihnen liegenden Bolumina der Luft in der Röhre.

Bezeichnet nun Y das veränderliche Bolumen AHGC, A ben Inhalt der Röhre, welchen wir gleich AOPG setzen können, da nur das sehr kleine Element OBDP daran fehlt, u die Gesschwindigkeit, mit welcher das Element BDPO ausströmt, und n den Querschnitt BD, so wird

Werden diese beiden Werthe in die Gleichung (2) gefest und ber gemeinschaftliche Factor at fortgelaffen, so wird

$$\frac{yv}{Y} = \frac{nu}{A} \text{ b. f.}$$

$$v = \frac{n}{A} \cdot \frac{Y}{y} \cdot u \qquad (3)$$

Differentifren wir bier, fo wird

$$dv = \frac{n}{A} \frac{Y}{y} \cdot du + \frac{n}{A} u d \cdot \frac{Y}{y}$$
$$\frac{dv}{dt} = \frac{n}{A} \cdot \frac{Y}{y} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{n}{A} u d \cdot \frac{Y}{y} \cdot \frac{1}{dt}$$

Run aber ift NM = ds = vdt, also  $\frac{1}{dt} = \frac{v}{ds}$ , und wenn wir hier den Werth von v aus der Gleichung (3) substituiren,

$$\frac{1}{dt} = \frac{n}{A} \cdot \frac{Y}{Y} \cdot \frac{n}{ds}$$

mithin wird

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{\mathbf{n}}{\mathbf{A}} \cdot \frac{\mathbf{Y}}{\mathbf{y}} \cdot \frac{d\mathbf{u}}{dt} + \frac{\mathbf{n}^2}{\mathbf{A}^2} \cdot \frac{\mathbf{u}^2}{ds} \cdot \frac{\mathbf{Y}}{\mathbf{y}} \cdot \frac{d\mathbf{Y}}{\mathbf{y}}$$
oder ba  $\frac{\mathbf{Y}}{\mathbf{y}} d \cdot \frac{\mathbf{Y}}{\mathbf{y}} = \frac{\mathbf{I}}{2} d \left(\frac{\mathbf{Y}}{\mathbf{y}}\right)^s$ ,
$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{\mathbf{n}}{\mathbf{A}} \cdot \frac{\mathbf{Y}}{\mathbf{y}} \cdot \frac{d\mathbf{u}}{dt} + \frac{\mathbf{n}^2}{\mathbf{A}^2} \cdot \frac{\mathbf{u}^2}{2ds} \cdot d \cdot \left(\frac{\mathbf{Y}}{\mathbf{y}}\right)^s$$

Gegen wir diesen Werth in die Gleichung (1), fo wird

$$\mathrm{d} p = - \varrho \, \frac{n}{A} \cdot \frac{\mathrm{d} u}{\mathrm{d} t} \cdot \frac{Y \mathrm{d} s}{Y} - \varrho \, \frac{n^{\varphi}}{A^{\varphi}} \cdot \frac{u^{2}}{2} \cdot \mathrm{d} \, \left(\frac{Y}{Y}\right)^{2}$$

Um nun den Druck bis zu einem bestimmten Werthe von s zu erhalten, müffen wir die Gleichung von s=0 bis zu dem bestimmten Werthe von s integriren. Wenn wir nun erwägen, daß  $\varrho$ ,  $\frac{dn}{dt}$ , u blos rücksichtlich der Zeit veränderlich sind, so können wir sie bei dieser Integration als constant ansehen, dann wird

$$p = C - \rho \frac{n}{A} \cdot \frac{dn}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{Y d\theta}{y} - \rho \frac{n^2}{A^2} \cdot \frac{n^2}{2} \left(\frac{Y}{y}\right)^2.$$

Bezeichnet nun p' den Druck, welcher im Innern der Röhre der Dichtigkeit  $\rho$  entspricht, so wird p = p', wenn s = 0. Da ferner Y das Volumen bedeutet, so wird  $Y = \int y ds$ , welches Integral für einen sehr geringen Werth von s gleich ys wird; so lange mithin s sehr klein bleibt, wird

$$\int_{\frac{Y}{y}}^{\frac{Y}{y}ds} = \frac{1}{2} s^2, \ \left(\frac{Y}{y}\right) = s^2$$

Wird s = 0, so werden beide Integrale gleich Rull, mithin wird p'=C und wir erhalten

$$p'-p=\varrho \frac{n}{A} \cdot \frac{du}{dt} \int \frac{Yde}{Y} + \varrho \frac{n^2}{A^2} \cdot \frac{u^2}{2} \cdot \left(\frac{Y}{Y}\right)^2 \quad (4)$$

Dehnen wir das Integral bis ans Ende der Röhre aus und bes zeichnen das Integral  $\int \frac{Yds}{y}$ , welches sich in jedem Falle ans geben läßt durch B, so wird zugleich Y = A, y = n, mithin

$$\frac{n^2}{A^2} \cdot \frac{Y^2}{y^2} = 1$$

Strömt nun die Luft in einem andern Raume aus, welcher mit Luft von der Dichtigkeit  $\varrho^o$  angefüllt ift und welcher der Druck  $\varrho^o$  entspricht, so wird  $\varrho^o$ ,  $\varrho^$ 

$$p' - p^0 = \varrho \cdot \frac{nB}{A} \cdot \frac{du}{dt} + \varrho \frac{u^2}{2} \qquad (5)$$

aus welcher die Gefcwindigfeit u der ausftromenden Luft als eine gunction ber Beit gefunden werden fann.

Hierritonnen wie junitisft p' und p' buoch o und p' auss driiden; es ist nämlich p'=kp, p'=kp, wo k ein constanter Coefficient ist; dadurch wird

$$k \left( \rho - \rho^{9} \right) = \rho \cdot \frac{p \cdot B}{A} \cdot \frac{dn}{dt} + \rho \cdot \frac{n^{2}}{2} \qquad (6)$$

Um das Integral hieven zu finden, millen wir g durch u und t ausdrücken. Ift nun g die Dichtigkeit der ausströmenden Luft zur Zeit t, g-do die zur Zeit t-dt ist, so ist Ap die Lufts moffe in ber Röhre zur Zeit t, A(g-do) die zur Zeit t-dt; der Unterschied — Ado giedt die in der Zeit dt ausgestossene Luftmenge, welche sonudt ist, da u die Geschwindigkeit der ausströmenden Luftmasse bezeichnet. Wir haben mithin

Se sen ferner A° ber Inhalt des Raumes, in welchem sich die Luft ausbreitet, ihre Dichtigkeit in demselben zur Zeit t gleich  $\varrho^{\circ}$ , so ist A° $\varrho^{\circ}$  die in diesem Raume enthaltene Luftmasse; und da keine Luft entweichen kann, so ist die Summe der in beiden Räumen enthaltenen Luftmassen A $\varrho \rightarrow A^{\circ}\varrho^{\circ}$  eine constante Größe. Wenn wir daher die mittlere Dichtigkeit beider Luftmassen zusammens genommen durch A bezeichnen, so wird

$$A_{\ell} + A^{\circ}_{\ell} = (A + A^{\circ}) \Delta$$

mo & eine confionte Große ift; und hieraus ergiebt fich

$$\rho^{o} = \frac{A + A^{o}}{A^{o}} \Delta - \frac{A}{A^{o}} \rho.$$

Substituiren wir biefen Werth in die Gleichung (6), fo wird

$$k \cdot \frac{A+A^0}{A^0} \left( \rho - \Delta \right) = \rho \left( \frac{nB}{A} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{u^2}{2} \right)$$

Wird hier differentiert und die Gleichung durch edt dividirt, fo erhalten wir

$$k \cdot \frac{A + A^o}{A^o} \cdot \frac{d\varrho}{\varrho dt} = \frac{d\varrho}{\varrho dt} \left( \frac{nB}{A} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{u^2}{2} \right) + \frac{nB}{A} \cdot \frac{d^2u}{dt^2} + u \frac{du}{dt}$$

Aber aus der Gleichung Adq = - ugudt erhalten wir  $\frac{dq}{qdt} = -\frac{nu}{A}$ , und setzen wir diesen Werth in die eben gefuns dene Gleichung und multipliciren mit A, so wird

$$-k\frac{A+A^{0}}{A^{0}}\cdot un = -un\left(\frac{nB}{A}\cdot\frac{du}{dt}+\frac{u^{2}}{2}\right)+nB\frac{d^{2}u}{dt^{2}}+uA\frac{du}{dt}$$

$$\mathfrak{M}uls$$

Multipliegen wir diese Gleichung mit du und setzen  $\frac{du}{dt} = w_i$   $\frac{d^2u}{dt^2} = \frac{dw}{dt} = \frac{wdw}{du}, \text{ so wird}$ 

 $nBwdw = udu \left(\frac{n^2B}{A}w + \frac{nu^2}{2}\right) - udu \cdot Aw - k \frac{A + A^0}{A^0} nudu.$ 

Es fen ferner

$$\frac{\mathbf{u}^2}{\mathbf{\ell}} - \mathbf{k} \frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^0}{\mathbf{A}^0} = \mathbf{x} \qquad \frac{\mathbf{n}^2 \mathbf{B}}{\mathbf{A}} - \mathbf{A} = \mathbf{E}$$

so wied udu = dx und .

$$nBwdw = (Ew + xn) dx$$
 (7).

Wir wollen uns jest ein prismatisches oder cylindrisches Gefäß vorftellen, aus bessen Grundstäche die Luft herausströmt und welchem die centrische Linie die Age wird. Die an allen Stellen gleich großen Durchschnitte bezeichnen wir mit n, die Länge der Age mit 1, fo wird

$$\int yds = Y = ns, A = nl, \int \frac{Yds}{y} = \frac{1}{3}l^2 = B.$$

Dadurch verwandelt sich der eben gegebene Werth von E in  $-\frac{1}{2}$  nl, und wenn wir diesen in die Gleichung (7) setzen, so wird

$$\frac{1}{2} l^2 w dw = \left(x - \frac{1}{2} lw\right) dx.$$

Segen wir nun

$$2x + lw = \xi$$
,  $x - lw = \xi'$ 

und substituiren alsdann die sich hieraus ergebenden Werthe in die vorige Gleichung, so wird

$$\xi d\xi' + 2 \xi' d\xi = 0.$$

Multipliciren wir diese Gleichung noch mit  $\xi$ , so erhalten wir auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens das vollständige Differential von  $\xi^2 \xi'$ , mithin wird

$$\xi^2 \xi' = c^3$$

wo c' die willführliche Conftante ist; segen wir statt  $\xi$  und  $\xi'$  ihre Werthe, so wird

$$(2x+lw)^2(x-lw)=c^3$$
. (8)

Da nun-A den innern und A° den äußern Raum bedeutet, so wird, wenn wir annehmen, daß letzterer gegen die Röhre unend-

Ramy Meteorol. 1.

lich groß fep,  $\frac{A+A^\circ}{A^\circ}$  nahe gleich 1; hiernach dürfen wie ferner annehmen, daß  $\varrho^\circ$  als Dichtigkeit der Luft im außern Raume constant sep; dann geht die oben gegebene Sleichung für x über in

$$x = -k + \frac{1}{2}u^2$$

und da zu Anfang der Zeit t die Geschwindigkeit der ausströmens den Luft u = 0 ift, so wird x = -k, und zu derselben Zeit w = w'; substituiren wir diesen Werth von x in die Gleichung (8), so wird

$$(-2k+lw)^2$$
  $(-k-lw')=c^3$ 

Infofern die Geschwindigkeit, welche die ausströmende Luft versmöge des Unterschiedes der Dichtigkeiten annimmt, immer sehr klein bleibt, wird  $\mathbf{u}^2$  gegen  $\mathbf{k}$  eine kleine Größe senn. Setzen wir  $\mathbf{u}^2 = 2\mu\mathbf{k}$ , dann können wir die höheren Potenzen von  $\mu$  versnachlässigen. Dann ist zugleich

$$x = \frac{1}{2} k + \frac{1}{2} u^2 = -k (1-\mu).$$

Sett man diesen Werth von x in die Gleichung (8) und läßt die höheren Potenzen von  $\mu$  fort, so wird

$$-4k^3 + 12k^3\mu + 3kl^2w^2 - 3k\mu l^2w^2 - l^3w^3 = c^3 \quad (9).$$

Für den Anfang der Bewegung ift u also auch  $\mu = 0$ , und da bann  $\mathbf{w} = \mathbf{w}'$  seyn soll, so erhält man

$$c^3 = -4k^3 + 3kl^2w'^2 - l^3w'^3$$
.

Es zeigt ferner die Gleichung (6), daß, wenn  $\varrho'$  den Werth von  $\varrho$  zu Anfang der Bewegung angiebt, der Werth von  $\frac{d\mathbf{u}}{dt}$  oder  $\mathbf{u}$  zu derfelben Zeit durch die Gleichung

$$k(\rho'-\rho^0)=\rho'\frac{nB}{A}w'$$

ausgedrückt wird, weil in diesem Falle n = 0 ift. In unserem Falle ift  $\frac{nB}{A} = \frac{1}{2}$ , folglich

$$lw' = 2k \frac{\varrho' - \varrho^0}{\varrho'}.$$

Dier ift e'-e' ein fehr fleiner Brud, beffen höhere Potengen wir liberfeben fonnen; bezeichnen wir denfelben mit a, fo wird

$$c^3 = -4k^3 + 12k^3\alpha^2$$
.

Sepen wir der Analogie nach lw = 2kd, wo d im Allgemeis nen noch kleiner als a und eine veranderliche Größe ist, so verwandelt sich die Gleichung (9) bei Fortlassung bes Cubus von d in

$$-4k^2+12k^3\mu+12k^3\delta^2-12k^3\mu\delta^2=c^3.$$

Substituiren wir ben eben gegebenen Werth c3, fo wird

$$\mu + \delta^2 - \mu \delta^2 = \alpha^2$$

und wenn wir hier das Glied  $\mu\delta^2$  feiner Rleinheit wegen fortlass sen, so wird

$$\delta = \sqrt{(a^2 - \mu)}.$$

Nun war  $u^2 = 2\mu k$ , als  $u = \sqrt{2\mu k}$ ,  $\frac{du}{dt} = \frac{d\mu}{dt} \sqrt{\frac{k}{2\mu}}$ , folglic

$$\mathbf{l} \mathbf{w} = \mathbf{1} \frac{\mathbf{d} \mathbf{u}}{\mathbf{d} \mathbf{t}} = \frac{\mathbf{d} \mu}{\mathbf{d} \mathbf{t}} \cdot \mathbf{1} \sqrt{\frac{\mathbf{k}}{2\mu}}$$

und da lw == 2kd

$$\delta = \frac{\mathrm{d}\mu}{\mathrm{d}t} \cdot \frac{1}{2k} \cdot \sqrt{\frac{k}{2\mu}}.$$

Sett man diesen Werth von d in die vorher gegebene Gleichung, so wird

$$\frac{\mathrm{d}\mu}{\mathrm{d}t} \cdot \frac{1}{2k} \sqrt{\frac{k}{2\mu}} = \sqrt{(a^2 - \mu)}$$

und hieraus

$$\mathrm{dt} \cdot \frac{2\sqrt{2k}}{1} = \frac{\mathrm{d}\mu}{(\sqrt{a^2\mu - \mu^2})}$$

$$t = \frac{2\sqrt{2k}}{1} = Arc \sin \left( = \frac{\mu}{\alpha^2} \right)$$

wo keine Constante nöthig ift, da t= 0 für  $\mu$ = 0 wird. Rimmt man auf beiden Seiten den Sinus, so wird

$$\mu = \alpha^2 \sin t \frac{\sqrt{2k}}{1}$$

ober da  $\mu = \frac{u^2}{2k}$ ,  $\alpha = \frac{\varrho' - \varrho^0}{\varrho^0}$ , so erhalt man

$$u = \frac{\varrho' - \varrho^0}{\varrho^0} \sqrt{\frac{2k \sin t \sqrt{2k}}{1}}$$

Diefer Ausbruck wird ein Maximum, wenn ber Sinus des in ihm vorkommenden Winkels = 1 wird; in diefem Falle wird

$$u = \frac{e^{r} - e^{0}}{e^{0}} \sqrt{\frac{2k}{2k}}$$

Run verhalten fich bie Dichtigkeiten bei berfelben Barme wie die Barometerkande, wir konnen alfa für p' und o° auch p' und po fegen; nehmen wir ferner an, der Barometerftand fen bei einer Warme von 0° \$36 !! und die Atmophäre habe bis ju ihrer obern Spänze dieselbe Dichtigkeit, so mird k 24514 .. g paris fer Ruß, wo g = 30,11 parifer guß, Die Gefdwindigfeit eines von der Schwere beschleunigten Rorpers am Ende der erften Secunde bezeichnet, fo wird

und hiernach wird 
$$u' = \frac{p' - p^0}{p^0} \cdot 1215 \text{ par. Fuß} \tag{10}$$

Gefett alfo der Barometerftand betrige bei derfelben Barme an bem einen Orte 336", an einem andern 324", fo murbe baraus ein Wind entstehen, welcher eine Geschwindigkeit von etwa 45 Ruf in der Secunde batte, und diefes murde icon ein Sturm fenn. Batten aber beibe Orte niche einerlei Temperas tur, fondern mare diefelbe in der Begend, wo der hohere Baros meterftand Statt findet, ungewöhnlich niedrig, mahrend fie an der Stelle, wo der Barometerstand flein ift, ungewöhnlich hoch ift, wie diefes fast immer ber gall ift') und auch nach dem Dbigen der Rall fenn muß, dann wird die Geschwindigkeit noch bei weis Gefest, es fey p'= 836" und die Barme 0°. tem größer. p°= 324" und die Barme an diefem Orte 10°; feten wir hier für e' und e' bie entsprechenden Werthe, fo wird

$$u' = \frac{336 - 312}{818} \cdot 1215 = 93 \text{ Suf}$$

also nahe doppelt so groß.

Diefe Berücksichtigung ber Barme zeigt uns zugleich, baß febr wohl Luftftrömungen entfteben konnen, ohne bag man im erften Momente eine bedeutende Differeng im Barometerftande ju erkennen vermag, Gefest, an einem Orte betrage bie Barme 0°, an einem andern 10°, feben mir bann o' als Einheit an, fo wird go = 0,96, mithin würde hieraus ein Wind entstehen, met der eine Geschwindigfeit von 28 Rug hatte.

<sup>5)</sup> G. Barometerfchwantungen.

Aus der beobachteten Daner tines Windstofes tann man zugleich berechnen, wie groß die Strede ift, auf welcher der erhöhte Barometerstand, durch ben der Wind hervorgebracht wird, Statt findet. Die Gleichung

$$u = \frac{\varrho' - \varrho^o}{\varrho^o} \sqrt{\frac{2k \sin t \sqrt{\frac{2k}{1}}}{1}}$$

zeigt nämlich, daß die Geschwindigkeit in zwei gallen Rull wird, indem

 $t\sqrt{\frac{2k}{1}} = 0$  oder  $t\sqrt{\frac{2k}{1}} = A$ .

Die gange Dauer der Beit, mahrend welcher der Wind blaft, ergiebt fich alfo aus der Gleichung

$$t = \sqrt{\frac{\pi l}{2k}}$$

und hiedurch erhalt man die gesuchte lange ber Strecke

$$1 = \frac{t\sqrt{2k}}{\pi} = \frac{t}{n}. 1215$$

mo  $\pi$  die bekannte Ludolphische Zahl 8,141 .... ist.

Die bisherigen Betrachtungen setzen uns auch in ben Stand, den Druck zu bestimmen, welchen der Wind gegen eine Fläche von gegebener Größe ausübt. Sehen wir nämlich die Räume, aus welchen die Luft ausströmt, als unendlich groß an, sind also die Größen q und  $\rho^{\circ}$  constant, so verwandelt sich der Aussdruck (6) in

$$\frac{A}{\varrho nB} dt = \frac{du}{k(\varrho - \varrho^0) - \varrho u^2}$$

und hievon wird bas Integral

$$\frac{\mathbf{A}}{\mathbf{n}\mathbf{B}}\mathbf{t} = \sqrt{\frac{\varrho}{2\mathbf{k}(\varrho - \varrho^0)}} \log \frac{\sqrt{2\mathbf{k}(\varrho - \varrho^0)} + \sqrt{\varrho} \cdot \mathbf{u}}{\sqrt{2\mathbf{k}(\varrho - \varrho^0)} - \sqrt{\varrho} \cdot \mathbf{u}}$$

wo u = 0 für t = 0, also keine Constante erforderlich ist. Wenn Die Deffmung n sehr klein ist, so nähert sich die vor dem Gleiche heitszeichen stehende Größe sehr schnell dem Unendlichen; eben Dieses muß für den auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens stehenden Theil der Fall werden, und dieses geschieht, wenn

$$\sqrt{2k(\rho-\rho^0)} = \sqrt{\rho} \cdot u$$

und hieraus ergiebt fic als Granze

$$u = \sqrt{2k} \sqrt{\frac{\varrho - \varrho^o}{\varrho}} = 1215 \sqrt{\frac{\varrho - \varrho^o}{\varrho}}$$

ober wenn wir für q und qo bie Barometerftande p' und po feten,

$$u = 1216 \sqrt{\frac{p'-p^0}{p'}}$$

und hieraus folgt

$$p' - p^o = \left(\frac{u}{1215}\right)^a \cdot p'$$

und hieraus sieht man, daß ein Bind, welcher sich mit einer Geschwindigkeit u bewegt und aus Luft besteht, welche das Basrometer auf der Hohe p' erhält, einen Druck hervorbringt, wels der im Stande ift, einer Quecksilbersaule von der Höhe p'-p' das Gleichgewicht zu halten.

Bei ber Beobachtung ber Binde müffen wir vorzüglich ihre Richtung und Geschwindigkeit auffuchen. Um die Richtung ber Luftströme in der Rabe der Erdoberflache ju finden, bedient man fic ber befannten Binbfahnen. Gin flaches Gifenblech von bes liebiger Bestalt wird an bem einen Ende bergestalt befestigt, daß es fich mit Leichtigkeit um eine verticale Are breben fann; wird baffelbe bann vom Winde getroffen, fo ftellt es fich, nach ben bekannten Gefegen vom Stofe, bergeftalt, daß es genau nach ber Richtung zeigt, nach welcher ber Wind geht. Wenn man jedoch leicht bewegliche Fahnen selbst auf isolirten Gebanden ansieht, fo findet man, daß diefe bei einem etwas lebhaften Binde gwar im Allgemeinen die Richtung des Windes angeben, um diese mittlere Richtung aber beständig oscilliren. Es icheint mir aus diefem Brunde das Berfahren, welches Parrot und Engelhar be bei ihren Meffungen anwendeten, zu berücksichtigen 6). Alachen wurden unter einem Binkel von etwa 45° verbunden, dann die Berbindungestelle an der Are befestigt, und diese Bors richtung der Einwirkung des Windes ausgesett. Diefer wirfte auf beibe gleich große Flächen mit gleicher Starfe und ftellte bas Syftem bergeftalt, daß die den Bintel halbirende Linie mit ber Richtung jusammenfiel.

<sup>6)</sup> Engelhardt und Parrot Reife in ben Caucafus II, 20.

Um nun die Richtung felbft genen ju finden, foist men Die Lage ber gabne meiftens nach bem Muge ab. Will man aes nauer verfahren, fo werden unter der gahne einige horigontale Stabe nach bestimmten Gegenden des horigontes gestellt, woburch bie Richtung genauer gefunden wird. Es find mancherlei Borrichtungen vorgeschlagen, um diese Meffung mit Leichtise keit auszuführen. Ramentlich find die Windfahnen öfter so ein gerichtet worden, daß man die Richtung im Zimmer beobachten tann. Die einfachfte Borrichtung biefer Art befteht barin . baf man das Blech an ber Are befestigt, so bag lettere, welche nun in Bapfen ruht, fich zugleich breht. Gin Beiger, welcher am untern Ende Diefer burch die Decfe bes Bimmers gehenden Are befestigt ift und mit dem Bleche in einer Chene liegt, giebt in jedem Momente Die Richtung an. Defter find hiezu fehr aufammengefeste Borrichtungen vorgeschlagen. In dem untern Ende . biefer-Are wurde ein Trilling befestigt, welcher bann in ein ober mehrere mit einander verbundene Raber griff und baburd einen Beiger drehte, welcher sich entweder in der horizontal: ober Berticalebene beweate 7).

Sollen diese Windfahnen ihren Zweck erfüllen, so ist ersforderlich, daß sie frei stehen. Deshalb eignen sich in Städten die auf der Spige von Rirchthürmen angebrachten am besten zu biesen Beobachtungen; sind dieselben aber auf gewöhnlichen Wohnhäusern befestigt, so wird die wahre Richtung des Windes oft sehr bedeutend von der Angabe der Windfahnen abwelchen, hauptfächlich dadurch, daß in den Straßen, durch welche die Lust gezwängt wird, secundäre Störungen entstehen, welche ebenfalls auf die Windfahne wirken; daher sindet man nicht selten in den Angaben von mehreren sonst sehr beweglichen Fahnen, die auf demselben Gebäude stehen, bedeutende Differenzen.

Um die Richtung des Bindes zu bezeichnen, bedient man fich der Gegenden des Horizontes, aus denen der Wind kommt. Rur die Italiener machen hier in ihren Tagebüchern zuweilen eine Ausnahme, indem wir oft die Bezeichnungen Tramontane, Levante, Sirocco für Winde treffen, die aus Rorden,

<sup>7)</sup> Mehrere Borrichtungen dieser Art f. bei Gehler Wörterb. A. A. I, 101. Cotte Traité p. 197 und Mémoires 1, 807.

Often ober Giloften kommen; gut würde es senn, diese umd ähnliche Bezeichnungen ganz zu verbannen. Im Allgemeinen ist es gleichgültig, in wie viel Theile der Horizont bei diesen Ansgaben getheilt wird. Die meisten Meteorologen geben 8 oder 16 Theile, nur wenige 4 oder 32 Richtungen an. Die erste Zahl ist zu gering, die letztere erschwert wegen der großen Zahl von Richtungen die Bergleichung. Mir scheint es am zwecks mäßigsten den Horizont in 16 Nichtungen zu theilen und diese dann bei der allgemeinen Uedersicht der Resultate entweder beis zubehalten, oder auf 8 Richtungen zu reduciren.

So allgemein bekannt diese Eintheilung auch ift, so findet man doch nicht felten in felbft befferen Lagebüchern, wie in ben Journalen von verschiedenen Orten , die in den Mannheimer Erbemeriben mitgetheilt werben, Bezeichnungen, welche von ben gewöhnlichen abweichen, wie DNN ober RON und ähnliche, welche leicht zu einem unrichtigen Ablefen ber Beobachtungen Gelegenheit geben konnen. Goll hier die Berwirrung ein Ende nehmen, fo ift erforderlich, daß bie von ben Schiffern allgemein angenommene Stellung ber Buchftaben auch von allen Metcoro: logen aufgenommen werbe. Rehmen wir zuerft die vier Cardinals gegenden R, D, S und B, wobei wir von R burch D nach B gablen und theilen nun den Horizont in 8 Theile, beren jeder von dem folgenden um 45° absteht, fo werden diefe Zwischenpuntte durch die Bufammenftellung ber Benennungen ber junachft liegenden Cardinalpunkte bezeichnet, ftets aber fteht hiebei ber Rame ber im Meridian liegenden Gegend zuerft; ber groifden D und D liegende Punkt heißt alfo RD, nicht DR, eben fo erhalten wir CD, SB, RB. Wird hier jeder Bogen aufs neue halbirt, fo fteht hier bei ber Bezeichnung ftete bie junachft liegende von den vier Cardinalgegenben vor; der Punkt zwischen N und NO heißt asso NNO, zwischen NO und O nicht, wie fo oft RDD, fondern DDD. Gang auf diefelbe Art erhalten wir DED, SED, SEW, WEW, WAW, NAW. 3d wirde mich bei Erwähnung diefes Gegenstandes nicht aufgehalten haben, wenn ich nicht aus eigener Erfahrung wiifte, wie leicht man fich bei Bearbeitung ber Lagebiider verfeben fann, wenn ungewöhnliche Bezeichnungen gemählt merben,

Saben wir auf diese Urt 16 Binbrichtungen angenommen, fo ift die Bergleichung am einfachften, wenn man das Enbrefultat auf 8 Richtungen reducirt; ja in vielen gallen scheint diefe Reduction wefentlich nothig ju fenn. Finden wie 3. B. in einem Tagebuche Jahrelang aufgezählt, es habe geweht R 10 Mal, NNO 40 Mal, NO 16 Mal, ONO 60 Mal, O 14 Mal, so fällt hier fogleich auf, weshalb M, MD und D fo felten geweht haben, mahrend die Zwifchenwinde weit häufiger find. Die Richtung nur nach dem Augenmaage geschätt wird, fo merben manche Beobachter weit häufiger annehmen, daß der Wind aus NND, als aus N oder ND komme, mahrend wir in andern Lagebiichern wieder finden, daß NNO, DNO u. f. w. verhaltnifmäßig weit feltener wehen, ale die Winde M. MD, Du.f. w. Bei diefer Reduction der 16 Winde auf 8 wird aber nicht felten der Kehler begangen, daß fämmtliche aus NND fommende Winde ju den R ober Rowinden gerechnet werden; ober es wird auch toohl RND und NNW ju N, OND und DSD ju D gezählt. Durch bas erftere Berfahren wird die Windrofe um eine Bahl von Graden verschoben, durch letteres wird die Bahl der Bwifdenwinde verhaltnigmäßig ju flein. Um ficherften ift es bier, Die Zahl der Winde aus MND, DND u. f. w. ju halbiren und Die Salfte ju jedem ber junachft liegenden Winde ju abbiren. Gefest, man hatte gefunden, es wehe mahrend einer Zeit 26, NRD 20, NO 17 und DNO 10 Mal, so erhalten wir für  $\Re 26 + 10 = 36$ , für  $\Re 9 17 + 10 + 5 = 32 \Re 31$ .

Außer der Richtung der Winde muffen wir zugleich ihre Geschwindigkeit berücksichtigen. Bisher sind fast gar keine ausführlichen, eine längere Reihe von Jahren umfassenden Messungen dieser Art bekannt gemacht worden; erst wenn dieses geschehen seine wird, werden wir im Stande senn, manche Punkte über diesen Gegenstand mit größerer Schärfe anzugeben. Das einssachste Versahren, die Geschwindigkeit des Windes zu erhalten ist dasselbe, welches beim Messen der Geschwindigkeit des Wassers in Flüssen angewendet wird. Man überläßt einen leichten Körper der Luft und sieht wie weit derselbe in einer gegebenen Zeit getries ben wird. Da diese leichten Körper, etwa Stücken Papier, Pflaumensedern u. s. w. sich mit der Luft zugleich fortbewegen, To erhalten wir dadurch die Geschwindigkeit unmittelbar.

Die oben gegebene gremel von Schmibt

$$p' - p^0 = \left(\frac{u}{1215}\right)^2 p'$$

fest uns in ben Stand biefe Gefcwindigkeit ebenfalls ju bereche nen, und Dr. James gind hat daju einen Apparat angegeben, welcher nach Robifon aus folgenden Theilen besteht 8). an beiden Enden offene Glasröhre wird fo geblafen, wie es ABCD (Fig. 8) angiebt; der Arm AB fteht genau fenfrecht auf Diefe Röhre, welche einen innern Durchmeffer von wenigs ftens einem halben Boll haben muß, enthält Baffer ober ein andes res leichtes Rluidum, welches in beiden Schenkeln gleich hoch fteht, sobald feine andere Rraft auf daffelbe einwirkt. parat wird nun so aufgestellt, daß die Röhre CD genau vertical fteht und Die Berticalebene, in welcher die Röhren fich befinden, mit der Richtung des Windes zusammenfällt, was am leichs teften baburd erreicht wird, bag man den Apparat in ber Ebene ber Windfahne befestigt und zwar dergestalt, daß die Deffnung A ber Ure, um welche fich die Fahne dreht, junachft liegt. ankommende Strom wirft nun auf die in der Röhre AB enthals tene Luft, comprimirt biefelbe, beprimirt baburch bas Baffer in diefer Rohre bis F, mahrend es in der Röhre CD bis E fteigt. Mus dem Sohenunterschiede des Waffers in beiden Schenkeln, Ef, wird bann die Geschwindigkeit bes Windes hergeleitet; ba jedoch diese selten mehrere Minuten hindurch conftant ift, so ift die Bafferfaule vielen Decillationen unterworfen, wodurch die Meffung fehr erschwert wird. Um die hieraus entstehende Unsicherheit der Beobachtung etwas ju vermindern, ift es am zweckmäßigften bie Röbre unten bei C ju verengern. Robifon glaubt, baß wenn die Röhre einen Durchmeffer von einem halben Boll hat, es geniige, der Röhre bei C einen Durchmeffer von E Boll gu geben.

Gesetzt, der Wind habe eine Geschwindigkeit von 40 Fuß in der Secunde und der Barometerstand betrage 336", so wird

$$p'-p = \left(\frac{40}{1215}\right)^2 . 356''' = 0''', 3642$$

<sup>8)</sup> Robison Mechanical philosophy III, 707. Philos. Transact. 1775. p. 358,

oder da wir Wasser zum Ressen nehmen, so wird die Dichtigkeit des Quecksilbers, der Kürze halber, zu 18,6 angenommen, die Höhe der Wasserschule Ef = 4",95. Für eine Geschwindigkeit also, welche schon ein ziemlich lebhafter Wind hat, beträgt der Unterschied im Niveau nur etwa 5 Linien, und noch weit geringer wird derselbe für schwächere Ströme. Dadurch werden dann kleine Beobachtungssehler einen großen Einsluß erhalten, und Robison schlagt daher vor, die Röhre CD gegen den Horizont zu neigen, wodurch für dieselbe Höhenänderung eine größere Länge der Röhre ersorderlich, die Wessung also leichter wird. Wehr Beachtung aber scheint mir solgende, von demselben Physisker vorgeschlagene Einrichtung zu verdienen.

Die horizontale Röhre AB und die verticale CD (Fig. 9), welche beibe gleiche Durchmeffer haben mogen, werden burch eine genau horizontale Zwischenröhre von fleinerem Durchmeffer mit einander verbunden. Wenn nun die Deffnung A vor ber Einwirkung des Windes geschützt ift, so wird in CD so lange Baffer gegoffen, bis diefes jum Puntte B tritt. Benn nun der Wind auf das Waffer in A driickt, fo wird es zwar in dem Schenkel CD um die Große Ef gehoben, aber da ber Schenkel BG weit enger ift, so wird die lange BF, burd welche hier bas Baffer getrieben wird, bei weitem bedeutender. Befett, ber Querfcnitt von CD fen & deffen von BG und die Große Ef betrage 0"5 Baffer, mas bei einem Barometerftande von 836" einer Gefdwindigfeit von etwa 12 Fuß in der Secunde entspres den würde, fo würde es leicht möglich fenn, fich bei unmittel= barer Meffung der Saule Ef um 0",1 oder 0",2 gu verfehen. Aber eben diese Sohe entspricht in der 12 Mal engeren Röhre GB einer Länge von 5"; wenn alfo auch berfelbe Sehler beim 216lefen begangen wird, so wird ber Ginfluß auf das Endresultat viel geringer.

Gewöhnlich wird die Starte des Windes dadurch gemeffen, bag man die Rraft auffucht, mit welcher der Wind, auf eine ihm entgegenftehende Flace brudt. Lomonoffom 1), Beis

<sup>9)</sup> Novi Commentarii Petropolitani II, 128.

her 10) und andere haben baju Borrichtungen angegeben. Eine Verticale Alache murbe bem Winde genau entgegengeftellt; Det fiorizontale Stab, welcher an ihrer hintern Seite befestigt war, wurde in einer Rohre, in welche er fich hinelnichieben lief, bon einer Feber gehalten, und blieb bei einer gegebenen Stelle ftefen. Buede nun biefe Rlache bem Winde entgegengefest, fo wurde fie fo weit hineingeschoben, bis die Clafticitat ber Rebet und bet Drud des Bindes fich im Gleichgewichte bielten, und ber Bunte, bei welchem ber Stab fteben blieb, aufgezeichnet. In andern Kallen wurden Rugeln oder Flächen angewendet, welche an einem Raben befestigt waren; bei volltommener Bindfille fing biefer vertical, je größer aber die Gefcomindigfeit des Windes wurde, besto bedeutender murbe ber Winkel, welchen bas Pendel mit der Berticale bildete, und diefer Winkel biente bann gur Meffung ber Starte 11). Will man einmal aus dem Stofe bes Windes auf fefte glachen feine Geschwindigkeit herleiten, fo fcheint es mir am zweckmäßigften, bagu bie Windfahne felbft zu nehmen, wie Diefes namentlich Balg gethan hat 12). Die Windfahne wird in diefem Kalle fest mit ber Ure verbunden, an dem untern Ende von diefer befindet fich eine horizontale Rolle, liber deren Peris pherie eine Schnur geschlagen ift, welche bann entweber mit einer gewöhnlichen oder einer Redermage, wie fie Balg anwendet, verbunden ift. Wenn die Richtung des Windes gemeffen ift, fo wird die gahne bergestalt gedreht, daß sie genau auf diefer Rich: tung fentrecht fteht, und vermittelft ber Bage bas bagu erforder: liche Gewicht gemeffen. Wenn nun die Flace ber Fahne bekannt ift, fo lagt fich aus der Große des Druckes die Sohe der ihm aleichen Quedfilberfaule und mithin, da p'-p' gefunden ift, die Beschwindigfeit u herleiten.

<sup>10)</sup> Novi Comm. Petrop. X, 302. Die Worrichtung von Bouguer (Manoeuvre des vaisseaux p. 151 bei Gehler Wörterbuch A. A. IV, 780) stimmt mit der angegebenen fast volkfommen überein.

<sup>11)</sup> Gehler's Wörterb. A. A. IV,776.

<sup>12)</sup> Zach Correspondance astronomique X, 340. Achnich ift big Borrichtung von Dalberg in feiner Schrift: Anemometre proposé aux amateurs de meteorologie. Erfurt 1781.

Bie man aber ein Anemometer auch einrichten moge: ftets ift es zweckmäßig, daß man zuvor seine Angaben baburch auffuche, baf man die Gefcwindigkeit direct burch die Bewes gung leichter Rörper mißt 13). Die Theorie ber Bewegung gasförmiger Körper ift noch ju wenig burch Berfuche begründet, als baf wir und auf die Refultate der blogen Rechnungen verlaffen Weistens hat man angenommen, der Widerstand machse wie das Quadrat der Geschwindigkeit. Aber die Berfuche von Borda 14) deuten aufe Beftimmtefte barauf, daß der Biberftand foneller machfe, als das Quadrat ber Gefdwindigfeit, wofern lettere nur etwas bedeutend ift, und alle Untersuchungen iiber Balliftif haben zu demfelben Refultate geführt, indem Rus geln weit früher niederfallen, als fie es nach ber Theorie folls Wenn wir hier blog ben Stog wirksam annehmen, bann laft es fich freilich fehr leicht zeigen, daß der Biberftand fich verhalte wie bas Quadrat der Geschwindigfeit; aber die schös nen Berfuche von Coulomb 16) zeigen uns, bag felbft bei Baf fer diefes Princip nicht genügt, indem bei fehr langfamen Bewegungen die Abhäfion eine weit bedeutendere Rolle spielt, wors nach fich ber Wiberfrand nabe verhalt wie die erfte Poteng ber Gefcwindigkeit. Und wenn auch die Achafion bei Gafen viels leicht weniger bedeutend ift, fo wird hier bei der Bewegung ges worfenen Rorper der Raum hinter denfelben bei großer Gefcwin-Digkeit nicht in demfelben Momente von Luft ausgefüllt, in wels dem er von dem Rorper verlaffen wird; felbft wenn diefes gefochen ift, wird, durch die nothwendig erfolgenden Oscillationen Die Luft hinter ihm abwechselnd verdinnt. und verdichtet, so daß ber Druck ber comprimirten Luft por ihm verhältnifmäßig ftar: ter wird, als es nach ber Theorie der Fall fepn follte. mache der Widerstand nicht bloß bei Luft, sondern auch bei tropfs baren Aluffigfeiten foneller als bas Quabrat ber Gefdwindigfeit,

<sup>13)</sup> Robison Mechanical philosophy l. l.

<sup>14)</sup> Mémoires de l'Academie des Sc. de Paris 1763. p. 358. De biese Abhandlung in der Octavausgabe nicht abgebruckt ist, so konnte ich sie nicht benugen.

<sup>15)</sup> S. ben Urt. Balliftif in Gehler's Borterbuch D. A.

<sup>16)</sup> Mémoires de l'Institut T. III. p. 246.

swafd lettere sehr groß wird. Ohne hier in eine aussilhrliche Discuffion über biesen Gegenstand einzugehen, welche in das Gebiet anderer Disciplinen gehört, möge das bisher Gefagte gesnügen, darauf aufmerksam zu machen, daß man bei diesen Refpfungen den theoretsch erhaltenen Betrachtungen kein volles Zustrauen schenken darf.

Neuerdings hat Forbes ein anderes Princip der Consftruction eines Barometers zum Grunde gelegt "). Wenn ein Körper sich selbst überlassen wird, so fällt er vertical herab; ershält dersetbe aber im Anfange seines Falles einen Stoß nach der horizontalen Richtung, so beschreibt er eine Parabel, deren Parameter von der Größe des Stoßes abhängt. Diesen Sass wens det er bei seinem Inftrumente an. Ein Körper fällt aus einer Büchse, welche am besten von einem Uhrwerfe zur bestimmten Zeit geöffnet wird, herab, der Wind treibt ihn seitwärts, und man beobachtet, wie weit die Stelle an welcher er herabsällt, von dem vertical unter der Büchse liegenden Punkte entfernt ist. Sind dann die Fallhöhe und die dazu erforderliche Zeit, die Dichtigkeit der Luft und die der Rugel bekannt, so läßt sich daraus die Gesschwindigkeit des Windes herleiten.

In den meteorologischen Tagebischern wird die Geschwins digkeit des Windes in der Regel nicht angegeben, man begnügt sich damit, seine Stärke beiläusig zu schäten und von dem schwäckssten anfangend ihn mit den Zahlen 1, 2.... zu bezeichnen. Die Beobachter auf der Sternwarte zu Upsala und späterhin die Mitsglieder der Mannheimer Societät hatten vier solcher Grade ansgenommen; mit 1 wurde derjenige Wind bezeichnet, welcher nur die Baumblätter bewegte, mit 2, welcher kleinere Aeste, mit 8, welcher größere Aeste in Bewegung setzte, und mit 4 der Sturm, welcher größere Aeste in Bewegung setzte, und mit 4 der Sturm, welcher größere Aeste abbrach oder Bäume entwuzzelte 18). Solche Merkmale sind freilich keine bestimmten Maasstäbe, aber man muß sich doch damit so lange begnügen, bis siehere Anemos meter allgemein in Gebrauch kommen 19).

<sup>17)</sup> Edinburgh Journal of Science, New Series II, 31.

<sup>18)</sup> Ephemerides Soc. Met. Palat. 1781. p. 4.

<sup>19)</sup> Bargentin in den Abhandlungen der Schweb. Acab. XXIV, 185.

In Deutschland find die von der Mannheimer Gocietat ans geführten Bezeichnungen ziemlich allgemein beibehalten worden : ftarte Binde, welche fich meiftens iiber weite ganderftreden bers breiten, beifen Stiirme. Buweilen weben folche mit einer ungeheuren Beftigkeit, bann heißen fie wohl Drcane, wie bies fes namentlich bei bem Siidwest : Sturme am 14ten Januar 1827 der Fall war, welcher in Deutschland, England, Krants reich und Stalien fehr viel Bermuftungen anrichtete. Diefe Begehung aber scheint mir fir fo weit verbreitete, lange Beit aus berfelben Richtung tommende Stürme bocht unpaffend. eigentlichen Orcane, die Ouragans der frangofifden ober Hurricanes der englischen Seeleute, bezeichnen Phanomene, die fich in verschiedenen Theile ber Mequinoctialgegenden zeigen; dabei mus thet ber Sturm mit einer ungeheuren Beftigkeit 20), aber weit darafteriftifder für biefe Erscheinungen ift die oft plotliche Mens berung ber Bindrichtung und bie meiftens auf einen fleinen Raum eingeschränfte Ausbreitung Diefer Luftftromung. einmal die Bezeichnung Orcan auf Erfcheinungen in unferen Ges genden anwenden, bann möchte es wohl am zweckmäßigsten fenn, bie Benennung auf heftige Gewitterfturme einzuschranten.

Der oben gefundene Ausdruck

$$u' = \frac{p' - p^o}{p^o}$$
. 1215 parifer guß

zeigt, daß diese Geschwindigkeit sehr groß werden könne. Ist der Unterschied in den Barometerhöhen 12", der Unterschied der Temperatur 10°, so würde der Wind eine Geschwindigkeit von 100 Fuß haben, er würde also fast im Stande seyn, die stärksten Bäume zu entwurzeln. Bergleichen wir nun die gleichzeitigen Angaben vom Barometer und Thermometer in entsernten Gegenden, so sinden wir häusig noch weit größere Dissernzen in der Dichtigkeit der Luft, und doch gehören so gewaltige Stürme glücklicherweise zu den Seltenheiten. Mehrere Gründe sind Urssachen dieser Berzögerung. Die Punkte, an denen die Dissernzen der Dichtigkeit am größten sind, liegen meistens weit von einanz der. Während das Barometer im westlichen Europa das Minis

<sup>20)</sup> G. die von den Barometerschwantungen und der Luftelectricität hanbeinden Abschnitte.

mum erreicht, liegt das Maximum vielleicht erst in Rordamerica oder im Innern von Rußland, die Luftmassen müssen daher einen sehr weiten Weg zurücklegen; indem sie mehrere hundert Meilen über der Erdoberstäche fortziehen, werden die geringe Abhäsion der Luft an der Erdoberstäche, so wie der Widerstand, welchen dieselbe an den Unebenheiten erleidet, die Geschwindigkeit sehr vermindern. Es sindet hier derselbe Fall Statt, wie dei der Beswegung des Wassers in Flüssen; die Geschwindigkeit des Wassers an der Mindung sollte gleich der eines aus der Höhe der Quelle die zur Mündung frei fallenden Körpers seyn und doch zeigt uns die Ersahrung, daß sie vielsach kleiner ist.

Roch ein anderer Umftand spielt hiebei eine bedeutende Rolle: Die Luft hat nie bis jur Grange der Atmosphäre Diefelbe Bemeaung, fondern wie es auch icon die erfte von uns gemachte Betrachtung angab, fo finden wir in verschiedenen Boben entweder, entaegengesette ober boch gegen einander geneigte Bewegungen. Wenn nun folche Luftströme über einander fortgeben, fo werden Die Luftmaffen an der Granze fich einander treffen, fich gegenseis tia aufzuhalten suchen und badurch ihre Geschwindigkeit vermindern. Rothwendig wird fich biefe Bergögerung mit mehr ober minder abnehmender Starfe durch die gange Luftmaffe verbreiten. Es findet hier gang daffelbe Statt, mas wir auch bei Rliffen mahrnehmen. Wenn das Alufbette fich nach einer Berengerung wieder erweitert, fo bemerft man an Diefer Stelle einen riidwärtsgehenden Strom und an der Grange zeigen fic viele partielle Strome, welche wir namentlich an den Wirbeln zu erfennen vermögen und welche nothwendig die Geschwindigfeit des Gang daffelbe findet auch bei den vorher ers Baffers verzögern. mahnten Ungleichheiten der Erdoberfläche Statt, und baher fommt es benn, daß namentlich bann, wenn ein heftiger Wind über eine hohe Gebirgefette gegangen ift, die Windfahnen benachbar= ter Punfte auf der Chene ju derfelben Zeit fehr verschiedene Rich= tungen angeben.

Solche verschiedene Luftströme treffen wir häufig in der Atzmosphäre. Wenn wir den Jug der Wolfen betrachten, so finden wir, daß diese nicht selten unter sich verschiedene Richtungen haben, und auch von den Windfahnen ganz abweichen; dieser Gegensag in der Richtung der obern und untern Luftströme dauert

oft

oft lange fort. Go befand fich im Jahre 1781 eine englische Rlotte im Bafen ju Leith; fast fünf Wochen hindurch wehte ein lebhafter Oftwind, in den beiden letten Bochen berrichte in einer Sohe von etwa & (englischer) Meile eine lebhafte westliche Stros mung, wie aus der Bewegung lockerer Bolten hervorging 21). Bei der Belagerung von Quebec im Jahre 1759 wehte ein fo ftarter Bestwind, daß die Schiffer die Lopmaften einziehen mußten und einige Bote nur mit Mühe gegen den Wind geführt mers ben fonnten; eine abgeschoffene Bombe platte in ber größten Sohe ihrer Bahn, faft eine Biertelftunde blieb die Rauchfaule an derfelben Stelle fteben und gerftreute fich von hier aus alls mablig, ohne ihren Plat fehr bedeutend ju andern 22). beften eignen fich ju diefer Untersuchung Luftballe. Raft alle dies jenigen, welche in die Bohe gestiegen find, ermahnen in ihren Berichten, daß fie verschiedene Luftftrome getroffen hatten, und Th. Korfter lief flemere Balle auffteigen. Bei einem ders felben fand er zu unterft DSD, fodann in verschiedenen Boben D. SB und SSD g S. Bei mehr ale breißig auf biefe Art ans gestellten Berfuchen fand berfelbe, daß nur wenige Balle biefelbe Richtung behielten, bei den meiften merete man 4 bis 5, und bei einigen 7 bis 8 verschiedene Luftströme 23).

Manche Meteorologen geben in ihren Tagebüchern den Wind bald nach der Richtung der Windfahnen, bald nach der Richtung der Wolfen an, aber Resultate dieser Art sind völlig unbrauchs bar. Fast allgemein werden die Windfahnen genommen, und es ift nöthig, daß dieses beibehalten werde, damit man nur Messtungen derselben Art in verschiedenen Gegenden der Erde versgleiche. Auf der andern Seite aber wird die Meteorologie manschen Aufschluß erhalten, wenn beide Richtungen zugleich in den Tagebüchern aufgeführt werden. Solche Untersuchungen sollten namentlich auf Seenen angestellt werden, da in Gebirgen locale Strömungen sehr viele Unregelmäßigkeiten erzeugen. Bis jest hat saft nur Heinrich diese Aufzeichnungen einige Zeit fortges

<sup>21)</sup> Robison Mechanical philosophy III, 706

<sup>22)</sup> Robison I. I, nach ber Ergablung von Mugenzeugen-

<sup>23)-</sup>Forfter über die Bolfen &. 205.

sest. Nach den Messungen im Mai, Junius und Julius 1791 24) war zu Regensburg die zugbeich beobachtete Richtung ber Winde folgende. Es wehte

| $\mathbf{N}$   | ol | ben | 9  | Ma  | ί, | uni       | ten | 11 | Mal |
|----------------|----|-----|----|-----|----|-----------|-----|----|-----|
| NO             | •  | •   | 11 | . • | •  | •         | •   | 12 |     |
| $\mathbf{O}$ . | •  |     | 7  | •   |    | •         | •   | 10 |     |
| SO             |    |     | 3  | •   | •  | •         | •   | 9  | ,   |
| S              | •  | ٠   | 5  | •   | •  | ٠         | •   | 5  |     |
| SW             |    | •   | 15 | •   | ٠  | <b>'•</b> | •   | 14 |     |
| $\mathbf{w}$   |    | •   | 76 |     | •  | •         | •   | 40 | ٠,  |
| NW             |    | •   | 19 | •   | ٠  | •         |     | 44 |     |

Much die Geschwindigkeit des Windes ift in verschiedenen Soben fehr ungleich, wie fich diefes fcon daraus ergiebt, daß an der Grange verschiedener Strome fast vollfommene Rube fenn muß, wofern nicht locale, nach verschiedenen Seiten gehende Binde auf einem fleinen Raume vorhanden find. Die Gefdwindigfeit der oberen Luftströme läßt fich dadurch finden, daß wir die Gefchwindigkeit meffen, mit welcher fich ber Schatten einer Wolke forts bewegt 25), ba wir annehmen blirfen, bag bie glache, in wels der fic die Bolfen bewegen, eine ber Erdoberfläche parallele Ebene fep. Diefe Geschwindigkeit in ben oberen Regionen icheint bei weitem größer ju fenn, als die an ber Erbe. Es ift eine ausgemachte Sache, bemerft Sauffure 26), je boher man auf die Berge fteigt, befto ftarter findet man die Binde. habe vielmals gesehen, fahrt berfelbe fort, daß Binde, die in ber Cbene regelmäßig und von mäßiger Starte ichienen, auf ben Bergen von folder Befrigfeit maren, daß man die größte Dube hatte , fich gegen fie zu erhalten.

Sollen übrigens aus ben Beobachtungen bes Bindes an einem Orte Folgerungen über bie Strömung ber Luft in einem gangen Diftricte hergeleitet werden, fo muß derfelbe in einer Ebene liegen, wofern die Refultate weiter ausgedehnt werden fele

<sup>24)</sup> Die Originalbeobachtungen in ben Mannheimer Ephemeriben für 1791.

<sup>25)</sup> Robison Mechanical philosophy 111, 705.

<sup>26)</sup> Sauffure Sogrometrie S. 348.

len. Messungen in engen Thälern zeigen stets nur locale Richtungen. Geht das That z. B. von O nach W., so werden wegen des Widerstandes der einschließenden Berge NO und SO in östzliche Winde übergehen. Daher sinden wir, um nur einen Fall zu erwähnen, daß in den von NO nach SW gerichteten Thale von Genf fast alle Winde entweder aus SW oder NO kommen. Eben so wenig eignen sich hiezu Beobachtungen, welche dergestalt angestellt sind, daß ein Ort vor einem Winde durch ein Gebirge geschützt wird.

Wenn auf diese Art der Wind langere Zeit aufgezeichnet ift, so entsteht die Frage, wie die Beobachtungen zur Bergleichung an verschiedenen Orten benutt werden sollen? Gefet, man hatte in Copenhagen gefunden, es wehe mahrend einer gewissen Zeit 27)

| N                      | 4910 Mal          |
|------------------------|-------------------|
| NO                     | 4861 <del>1</del> |
| 0                      | 6607 1            |
| SO                     | $5918\frac{1}{2}$ |
| S                      | 7051              |
| $\mathbf{s}\mathbf{w}$ | 9361              |
| W                      | 10448             |
| NW                     | 6891 <del>1</del> |

fo ift es junacht am zwedmäßigften, die Bahl fammtlicher Winde als Ginheit anzusehen, und die einzelnen Winde als aliquote Theile auszudrücken; dann erhalten wir für Copenhagen

| N            | 0,09 |
|--------------|------|
| NO           | 0,09 |
| O            | 0,12 |
| so           | 0,10 |
| S            | 0,12 |
| SW           | 0,17 |
| $\mathbf{W}$ | 0,19 |
| NW           | 0,12 |

<sup>27)</sup> Schoum Beitrage jur vergleichenten Rimatologie 1,9. Die Brüche in ber obigen Zafel find badurch erhalten, daß 16 Binde auf 8 redusirt find.

haltung ber absoluten Zahlen aus der ungleichen Zahl von Jahs ren, in denen beobachtet ift, entstehen würde.

Aeltere Meteorologen geben bei ihren Uebersichten meistens bloß den Wind an, welcher am häusigsten geweht hat, man würde also in diesem Falle sagen, in Copenhagen sep W der vorherrsschende Wind. Jedoch wehen hier SW und RW so häusig, daß wir dieselben keinesweges übersehen dürfen, wenn wir aussmachen wollen, wie die Windverhältnisse in verschiedenen Gegenzben beschaften sind. Aus diesem Grunde ist ein reichhaltiger Schatz von Beobachtungen, welche uns Cotte mittheilt, völlig unbrauchbar 28), und manche unrichtige Resultate in verschiedesnen Schriften haben hierin ihren Grund 29). Nur dann, wenn ein Wind so häusig weht, daß die übrigen Winde wegen ihrer geringen Zahl übersehen werden können, darf dieses Bersahren angewendet werden.

Soon im Jahre 1777 folug Lambert ein Berfahren vor 30), welches gewiß zu weit richtigeren Ansichten iiber die Luft= ftrömungen geführt haben würde, hatte man haffelbe nicht völlig unbeachtet gelaffen. Wir fonnen und nämlich die Winde ols Rrafte porftellen, welche die Atmosphare eines Ortes zu verrücken Rehmen wir an, Starte und Dauer ber Minde fepen befannt und alle mahrend eines Zeitraumes beobachteten Binde weheten in einem Momente, fo fonnen wir febr leicht bestimmen, woher der Wind fomme, welcher diefelbe Fortriicung der Ut= mofphäre bedinge, als alle biefe Winde jufammengenommen. Wir dürfen nach den befannten Gefegen von der Bufammenfegung ber Rrafte nur die Resultirende aller diefer einzelnen Seitenfrafte. Da bisher Meffungen fiber Dauer und Stärfe ber suchen. Winde nur ifolirt fteben, fo ift es beim jenigen Buftande unferer Renntniffe am zwedmäßigften, bafür die Bahlen zu nehmen, welche angeben, wie oft jeder Wind aus einer bestimmten Begend bes

<sup>28)</sup> Cotte Mémoires II, in bem alphabetischen Berzeichniffe ber Beobachtungen.

<sup>29)</sup> So bei Romme Tableaux des vents, fast allenthalben in hohes ren Breiten.

<sup>30)</sup> Nouveaux Mémoires de Berlin pour 1777. p. 26.

Horizontes gekommen sep. Rechnen wir also die Peripherie des Horizontes von R durch D bis 360°, bezeichnen ferner die Zahl, wie oft R, ND.... geweht haben, mit den Buchtaben dieser Winde, und endlich mit P den Winkel, welcher die Resultirende mit dem Meridian bildet, diesen Winkel von N durch D bis 360° gezählt, so ergiebt sich für diesen Winkel der Ausdruck

tang 
$$\phi = \frac{A}{B}$$
.

Rehmen wir nur acht Winde, beren jeder alfo vom folgenden um 45° absteht, fo wird

$$A = O - W + (NO + SO - SW - NW) \sin 45^{\circ}$$
  
 $B = N - S + (NO + NW - SO - SW) \cos 45^{\circ}$ 

Batten wir bagegen 16 Winde genommen, fo würde

Bollen wir also hiernach die mittlere Windrichtung für Copens hagen bestimmen, so wird, wenn wir die oben gegebenen Größen nehmen,

$$\tan \varphi = \frac{0.12 - 0.19 + (0.09 + 0.10 - 0.17 - 0.12) \sin 45}{0.09 - 0.12 + (0.09 + 0.12 - 0.10 - 0.17) \cos 45^{\circ}}$$

$$= \tan \varphi (180^{\circ} + 62^{\circ} 49')$$

Um diese mittlere Windrichtung auf die gewöhnlichen Bezeichnuns gen zu reduciren, scheint es mir am zweckmäßigsten, die beiden zus nächft liegenden von den vier Cardinalpunkten und den Winkel zu nehmen, welchen sie mit dem Meridiane bildet. Es ist also in unserem Falle die mittlere Windrichtung S 62° 49'W.

Wir dürfen bei diefer Reduction aber nicht bloß die mittlere Richtung des Windes aufsuchen, wir miiffen hier wie in allen übrigen Fällen, wo Rrafte zusammengefest werden, auch die Starte der Resultirenden bestimmen. Diese ist

$$\sqrt{(A^2 + B^2)}$$

also in unserm Falle 0,158, b. h. wenn die Jahl aller Winde, die während des Zeitraumes in Copenhagen wehten, durch 1000 bezeichnet wird, und diese in demselben Momente die Atmosphäre diese Orres zu verrücken strebten, so würde die Einwirkung eben so senn, als wenn 158 von diesen Winden aus der Richtung S 62° 49' W kämen.

Bisher haben fich nur wenige Physiter diefer Formel bebient; foviel mir bekannt ift, haben biefes in neueren Zeiten nur Cefaris 31), Dove 32) und Schübler 33) gethan. ber habe vermittelft berfelben bereits im Jahre 1824 einen Theil der Windverhaltniffe von Europa untersucht und auf diefe Art einige der wichtigften in der Folge mitzutheilenden Refultate erhal-Aber ein Uebelftand, auf welchen ich fehr bald ftief, und ten. auf welchen auch in der Rolge Schübler aufmertfam machte. ift der, daß es fich treffen fann, daß die mittlere Windrichtung nach einer Gegend fällt, aus welcher ber Wind gar nicht ober bocht felten gefommen ift. Satten wir j. B. 28 6 Mal, GB 60 Mal, S 10 Mal, NO 40 Mal, N 60 Mal und NW 4 Mal, fo konnte es gefchehen, bag die Resultirende nach 29 ober 923 fiele, obgleich ber Bind aus Diefer Gegend wirklich nur felten gefommen ift.

Aus diesem Grunde scheint es mir zweckmäßig, mit diesem Berfahren noch das von Schouw befolgte zu verbinden; man vergleicht die Zahl der entgegengesetzten Winde, und indem man den einen derselben als Einheit ansieht, sieht man den andern als ein Vielfaches von ihm an 34). Ich werde in der Folge nach Schouw's Vorgange stets das Verhältniß zwischen den östlichen und westlichen, zwischen den nördlichen und siddichen Winden zusgleich neben der mittleren Windrichtung mittheilen, wo ich unter nördlichen oder östlichen Winden die Summe von NW, N und NO oder NO, O und SO verstehe. Für Copenhagen erhalten wir also folgende Verhältnisse:

Destlich zu Westlich wie 1:1,5 Mordlich zu Gudlich wie 1:1,5

<sup>31)</sup> Mem. della Soc. Ital., T. XVIII, Fisica p. 67.

<sup>32)</sup> Poggendorff's Annalen XIII, 593.

<sup>33)</sup> Schweigger's Jahrbuch N. R. XXV, 180,

<sup>84)</sup> Shouw Klimatologie I, 10.

Auftiment fich in unfern Gegenden Die Richtung bes Dinbes faft unaufhörlich andert, tommt derfelbe in andern lange Winde ber letteren Art nennen wir Beit aus berfelben Begenb. beftanbige. Jeboch zeigt fich auch im Berhalten von biefen ein Unterschied. In einigen Segenden ber Erde tommt nämlich ber Wind das gange Jahr hindurch aus derfelben Richtung, während er in andern mehrere Monate hindurch conftant aus einem Punfte tommt und hierauf den übrigen Theil bes Jahres entweder veranberlich wird, ober eben fo conftant aus einem anbern Simmels-Die erfte Rlaffe von conftanten Winden, welche fich auf dem atlantischen Meere und bem großen Oceane zeigt, nennen wir Daffat winde (vents alizés der Frangofen, tradewinds ber Englander). Die zweite Rlaffe von beftanbigen Binben heißt Moussons (Monsoons der Englander) 35). Benennung fommt vom malanischen Worte Mussin (Moossin), welches Jahreszeit bedeutet, obgleich Einige, welche bas Arabifche wenig verfteben, glauben, es bedeute biefer Ausbruck bas Sahr, und mit biefer bon gorreft 36) gegebenen Erflärung ftimmt auch Capper überein 37), welcher noch hinzufügt, daß man biefe Benenmung, falfcblich von bem Ramen eines Schiffers hergeleitet habe. Darsben dagegen behauptet, daß der Musbend Musim (Mooseem), wie er bas Stammwert fchreibt, Jahr bedeute 38). Die Alten bezeichneten mit bem Ramen Etefische Binde 39) eben das, mas wir Moussons nennen, ba auf dem

<sup>35)</sup> Zorb. Bergmann (phyl. Beschr. ber Erbfugel II, 95) sagt, nachbem er ben allgemeinen Ostwind zwischen den Wendekreisen (den Passatund) betrachtet hat: "Passatunde oder holländisch Moussonsumen die Geefahrer skreitige Winde, die gewisse Zeiten des Jahzes herrschen." Worin diese Berwechselmug, welche nachher in Gehzler's Wörterbuch und viele andere deutsche Lehrbücher übergegangen ist, ihren Grund habe, ist mir unbekannt. Bei keinem englischen oder französischen Reisenden erinnere ich mich je diese Verwechselung der Besuennungen gefunden zu haben.

<sup>36)</sup> Forrest on Monsoons p. 95.

<sup>87)</sup> Capper in bet Ribliothèque britannique Sc. et Arts XXVI, 318.

<sup>88)</sup> Marsden history of Sumatra p. 15 Mnm.

<sup>39)</sup> Bon Eros Jahreszeit.

Mittelmeere die Winde zu verschiedenen Jahredzeiten vocherrschend aus einer bestimmten Weltgegend kamen. Die eigentlischen Moussons auf dem indischen Meere waren ihnen dagegen wohl zu den Zeiten Alexandera noch unbekannt, wie daraus hervorzugehen scheint, daß Nearchus von dem Indus nach dem persischen Meerbusen die beschwertliche Küstensahrt machte. Späterhin wagte es zuerst hip palus von Negyten nach Insbien mit dem Mousson zu sahren, und die Alten bezeichneten nun den Wind mit dem Namen dieses Seefahrers . Zu diesen regelmäßigen Winden müssen wir auch die Lands und Sees win de an einigen Küsten, namentlich zwischen den Wendekreisen rechnen, indem diese zwar zu verschiedenen Tageszeiten aus oft völlig entgegengesetzten Richtungen weben, aber doch fast alltägslich auf dieselbe Art wiederkehren. Ich will mit diesen den Ansfang machen.

Meistens weben biefe lands und Seewinde mit geringer Stärke, und haben baher von den frangofifchen und englischen Schiffern ben Damen fomader Binde, Brifen (brise ber Frangofen, breeze der Englander) erhalten. Diefe Binde die nen uns vorzüglich zur Bestätigung beffen, mas im Anfange bies fes Abichnittes iiber Entftehung der Winde gefagt murbe. Das Phanomen in feiner einfachften Geftalt ju überfeben, benten wir und in den Meguinoctialmeeren eine Infel pon ber form eines Rreises und es webe durchaus fein anderer meiter verbreiteter Wenn die Sonne einige Reit nach dem Aufgange bober fteigt, fo erwarmt fie die Luft fowohl über bem lande als iiber bem Meere, aber die Erwärmung des landes ift ftarter 11). Die mittlere Temperatur über bem gande und bem Meere nabe gleich ift, fo wird fich diefe Differeng erft nach der Beit zeigen, wo die mittlere Temperatur am Morgen eintrit, alfo etwa um Durch die ftarfere Erwärmung wird von der über bem Lande befindlichen Luftmaffe ein Theil in den oberen Regionen ab: fließen und fich nach allen Seiten verbreiten; umgekehrt fromt

<sup>40)</sup> Robertson history of Scotland and historical disquisition concerning ancient India. 8. Francfort 1828. p. 529. Ex citiet Peripl. maris Erythraei p. 32 und Plin. hist. nat. VI, 28.

<sup>41)</sup> S. oben G. 184,

Die untere Luftmaffe bon allen Geiten gegen Die Infel, es ents fteht ein Seewind, beffen Richtung offenbar fentrecht auf ber Rufte fteben muß. Diefe Brife zeigt fich erft bann, wenn ber Unterfchied zwischen ben Temperaturen ber Atmosphäre über dem Lande und iiber dem Meere bedeutender wird, alfo gegen 10 Uhr Da die Barmediffereng anfänglich flein ift, fo ift ber Wind zuerst schwach, zeigt sich junachft am Ufer und er: frectt fic erft nach und nach weiter ins Meer. Go fah Mars: ben auf Sumatra, daß Schiffe einige (englische) Deilen bom Lande noch gang ruhig lagen, mabrend ein frifcher Seewind am Ufer mehre; erft einige Stunden fpater fühlten jene die Ginwirfung bon diefem 42); eben diefes bemerfte Semenne in Batas via 43). Un der Rufte Coromandel, in Pondichern, bat man Daffelbe bemertt 44), obgleich Dampier's unbestimmte Befcreibung ju ber Bermuthung verleiten konnte, als ob die Geewinde fich erft fpater am ganbe zeigten 45). Die Starte Diefes Bindes muß offenbar am größten fenn jur Beit ber größten Zagesmarme, alfo um etwa 2 bie 3 Uhr Abende. Wenn fpaterhin Die tägliche Barme finft, fo wird der Unterschied der Barme über dem gande und Meere immer fleiner, bis endlich jur Beit des Sonnenunterganges beide gleiche Temperatur haben. entftehr nun eine Bindftille, aber fpaterbin erfaltet bas land ftarfer, Die Luft der oberen Regionen ftromt vom Deere gegen bas land, mahrend unten ein fenfrecht auf ber Rufte ftebenber Landwind um etwa 8 Uhr Abende anfangt, welcher nach und nach bis jum Aufgange ber Sonne an Starfe junimmt, und gegen 8 Uhr Morgens verfdwindet, worauf fpaterhin ber Sees wind aufs Reue beginnt. Der Ausdrud', welchen wir oben für Die Gefdwindigfeit ber Winde gegeben haben, zeigt aber icon, baf diefe Brifen nie eine fehr bedeutende Starte haben fonnen. Rehmen wir an, die faltere Luftmaffe habe eine Temperatur von

<sup>42)</sup> Marsden history of Sumatra p. 18.

<sup>43)</sup> Verhaandelingen uitgegeven door de Hollandse Matschappy der Wetenschappen te Haarlem T. II. p. 415.

<sup>44)</sup> le Gentil Voyage 1,480 u. 815.

<sup>45)</sup> Dampier Traité des vents alisés. 8. Amsterdam 1701. p. 29.

20°, die wärmere eine von 25° (und diefes ift schon ein bedeus tender Unterschied), so ift die Dichtigkeit bei 20° gleich 1,0174, die bei 25° als Einheit angeschen und die Barometerstände an beiden Octen als gleich angenommen. Segen wir diese Größen in den Ausdruck

$$u' = \frac{\varrho' - \varrho^o}{\varrho^o}$$
. 1215 parifer Fuß,

so ergiebt sich als Maximum für die Geschwindigkeit des Windes etwa 20 guß; wenn wir jedoch erwägen, daß die Wärmedissezenz senz selten die Hälfte der oben gegebenen Größe-übersteigt, meisstens nur 1°, höchstens 2° beträgt, und daß dieser Unterschied wahrscheinlich in einiger Höhe fast verschwindet, so wird begreif= lich, daß die Geschwindigkeit weit geringer senn wird.

Diesen Wechsel zwischen kand : und Seewinden treffen wir auf allen Inseln und Riiftengegenden zwischen den Wendekreisen, wosern sie nicht durch vorherrschende stärkere Winde ganz oder zum Theil aufgehoben werden Bieses wird durch die Erfahrungen von Dampier, Forrest, J. R. Forster, Marsden, Semens und vielen andern Reisenden, deren Zeugnisse Rom = me gesammelt hat 46), bestätigt. Selbst in mittlern Breiten treffen wir diesen Wechsel noch öfter sehr regelmäßig, so nach Gieber auf Ereta 47), nach Seignette bei Marseille 48), ja nach den sorgfältigen Untersuchungen von Brandes 49) scheint dieser Wechsel sich noch in ganz Italien zu zeigen. So weht der Wind in Padua am Morgen aus N, Mittags und Abends wird er stillich oder westlich; in Bologna weht am Morgen O, am Mittag und Wend W, und ein ähnliches Berhalten zeigt sich in

<sup>-46)</sup> Ch. Romme Tableaux des vents, des marées et des courans qui ont été observés sur toutes les mers du globe. 8. Paris 1806. 2 Bande. Diese Schrift ist für einen Jeden, der die Naturgeschichte des Meercs studiren will, ein unentbehrliches Werk. So weit ich die Nachrichten des Berfassers mit den Originalberichten der Reisenden vergleichen konnte, habe ich meistens eine treue Relation gefunden.

<sup>47)</sup> Sieber Reife nach Creta 11, 30.

<sup>48)</sup> Ephemerides Soc. Mct. Palat. 1782. p. 501.

<sup>49)</sup> Brandes Beiträge S. 135.

Rom. Sogar an der Oftfüste Grönlands fand Score 8 by beifonft windfillem heiteren Wetter Spuren diefes Wechfels 50).

Auch mitten im kande finden wir an größeren Seen einen solchen Wechsel, wie dieses schon Paller an den Schweizersseen 31), Ellicott zu Presqu'ile am Eriesee 32), Martens auf dem Gardasee 33), Schübler auch dem Bodensee 34) und verschiedene Beodachter in andern Segenden gefunden haben. Die Temperaturdisserun in verschiedenen Höhen kann sogar Ursache. werden, daß sich auf Sebenen in der Nähe von Gebirgen ein ähne licher Wechsel zeigt. Als Buefingham im Junius durch die turkomanische Sebene von Bir nach Orfah zog, hatte er während des Tages heftige Mwinde, welche von dem mit Schnee bedeckten Rücken des Taurus herabkamen, während die Nacht windstill war 34). Auch in Ungarn soll sich zuweilen ein ähnlicher Wechselzgeigen 46).

Wofern kein stärkerer Wind in einer Gegend vorherrschend ist, stehen beibe Winde senkrecht auf der Küste und haben unges fiche gleiche Stärke; sind aber solche Strömungen vorhanden, oder der Umriß der Küsten unregelmäßig, dann wird Richtung und Stärke mannigsach modisiert. In der Nähe des Aequators sind im großen Oceane Ostwinde vorherrschend, dieses ist Ursache, daß der Seewind an der Ostvische der Inseln weit kärker ist, als der Landwind, während auf der Westläste das Gegentheil Statt sindet 37). Ist die allgemeine Richtung der Küste gegen den herrsschenden Wind geneigt, dann stehen die Brisen keinesweges senksrecht auf ihr, es entfernt sich vielmehr der Wind am Morgen ein werig, dann immer mehr von der Richtung des herrschenden Windes, bis er etwa 3 Uhr Abends der auf der Küste senkrecht

<sup>50)</sup> Scoresby Reise auf ben Ballfischfang S. 247.

<sup>61)</sup> Novi Comment. Soc. Gott. T. I. P. I. p. 30.

<sup>52)</sup> Gilbert's Annalen XXXII, 324.

<sup>58)</sup> Abhandlung über ben Garda : See , im Februarhefte der Bertha 1829.

<sup>54)</sup> Bei Martens 1. 1.

<sup>55)</sup> Buding ham Defopotamien 6. 61.

<sup>56)</sup> Cfaplovics Gemälde von Ungern I, 185.

<sup>57) 3.</sup> R. Forfter Bemerkungen über Gegenstände ber phyl, Schbeichr. S. 109.

ftehenden Linie am nachften tommt, und hierauf fehrt er allmäh: lig in feine friihere Lage juriid 38). Go herricht bei ber von RW nach SD gestreckten Insel Sumatra mehrere Monate bindurch ein RWwind; nach der Richtung des gandes follte ber Geewind aus SB, ber kandwind aus RD fommen, aber es zeigt fich eine aus DW und SW ober DW und DD jufammengefette Richtung, und baber gefcbieht es, bag auf einen Lands wind aus M ein Seewind aus 2B folgt 59), wie fic biefes mit Leichtigkeit aus bem Parallelogramm ber Rrafte ergiebt. fo herricht auf ber von D nach BB gerichteten Rufte in ber Dahe ber Campecheban in Sudamerica im Allgemeinen DRD, Brifen, welche nach ber Richtung ber Riifte R und S fenn folis ten, fommen aus ND und SD 60). Bei Batavia, wo im Junius und Julius ein ziemlich ftarfer Dwind herricht, fommt ber Landwind jur Zeit seiner größten Starfe aus GD ober GED, geht allmählig in ben herrschenden D, entfernt fic aber nach einiger Zeit von diesem , bis der aus RD oder MND kommende Seewind am ftarfften ift, worauf er allmählig nach D guriid. Im December und Januar, wo dort ein allgemeiner 28 herricht, findet eine eben folde Oscillation zwifchen dem lands winde aus SB und bem Seewinde aus DB Statt 61). Gewiß aber ift es, daß fich in diefem Kalle die Brifen nie bis ju einet fehr bedeutenden Sobe erftrecken, Diefes geht wenigftens baraus hervor, daß fich die Bolfen ftets mit dem allgemein herrschenden Winde bewegen 62).

Auch die Stärke dieser Winde wird durch die Configuration der Küsten mannigsach modificirt. Un Borgebirgen, namentlich wenn sie sehr weit in die See vorspringen, ist der Landwind unbedeutend, oder fehlt ganz, während der Seewind weit stärker ist. Das Gegentheil findet in Meerbusen Statt. In den oberen Regionen

<sup>58)</sup> Dampier Traité des vents p. 35,

<sup>59)</sup> Marsden Sumatra p. 17.

<sup>60)</sup> Dampier Traité des vents p. 85.

<sup>61)</sup> Semeyns in ben Haarlem. Verhaand. II, 414. unb Rademacher unb Hoogendorp in ben Verhaandelingen van het Bataviansch Genootschap I, 46.

<sup>62)</sup> le Gentil Voyage I, 480.

ftromt in ben genannten Gegenden Luft von allen Geiten bingu ; Da alfo unten Luft nach allen Seiten abfließen muß, fo wird diefe Bewegung nur fehr fcwach fenn, ba die ohnehin geringe Rraft nach allen Seiten wirfen muß. Wenn dagegen umgefehrt ein Landwind in den Meerbufen fommt, fo bilden die Richtungen ber partiellen benachbarten Winde fpipe Bintel; die Refultirende aller einzelnen Rrafte erreicht alfo eine bedeutende Große, und eben diefes gilt von ben Seewinden in der Rabe ber Borgebirge. Reifende haben und eine große Bahl von gallen diefer Urt mitgetheilt, hier moge es geniigen, einige berfelben ju erwähnen. Um nordöstlichen und füdöftlichen Theile von Jamaica find zwei Borgebirge, an benen die landwinde ju ben Seltenheiten gehören; Schiffer, die durch den Mangel berfelben öfter in Berlegenheit gefommen find, halten fie fur ben Sit bofer Damonen; am Cap Pedro auf Jamaica ftiegen mehrmals Expeditionen ans Land, um ben bier haufenden Damon ju tobten 63). Un ber Beftfufte America's fand Dampier, welcher biefe Begenden mehrmals befuchte, am Cap Paffao, St. Laurence, Cap Blanc nie Lands winde, obgleich er fie an der Zwifdenfifte traf 64). Meerbufen tagegen find die gandwinde defto lebhafter. biefelben nach bem Beugniffe bes vielgewanderten Dampier 65) in der Campecbeban zwifden dem gebirgigen Cap St. Martin und Condecedo farfer ale an einem andern ihm befannten Bunfte; moalich jedoch, daß hier die Starfe außer dem oben gegebenen Grunde durch von den Bergen in die Tiefe finkende Strome vers mehrt wird.

Sanz auf dieselbe Art als die localen Land sund Seewinde, welche sich meistens nur wenige Meilen von der Riiste entsersnen, läßt sich auch der allgemeine Passat in den Aequinoctials gegenden erklären. Da jedoch die Configuration der Weere und der benachbarten Ländermassen auf ihn einigen Einfluß äußern, so wollen wir uns einen Augenblick die Erde völlig mit Wasser bedeckt und die Sonne in einem Punkte des Aequators still steshend vorstellen. Der wärmste und kälteste Punkt der Erde liegen

<sup>63)</sup> Dampier Traité des vents p. 33.

<sup>64)</sup> l. l. p. 35.

<sup>65)</sup> l. l p. 36.

dann in dem Durchmeffer der Erbe, welcher verlängert durch bie Sonne hindurchgeht. In diefem Kalle wirde die Luft der obern Regionen von demjenigen Puntte, in deffen Benith die Sonne fteht, nach allen Seiten abfliegen und fich gegen den Bunft bewegen, in deffen Rabir fich die Sonne befindet; in den untern Regionen bagegen würde die Luft von allen Seiten gegen ben wärmften Dunkt guftromen. In Diefem Ralle wurde Die Bind. richtung der untern Luftmaffe an jedem Orte burd den Bogen eines größten Rreifes bestimmt, welcher durch den marmiten und falte ften Punft der Erde und den Beobachtungsort ginge. Bunfte bes Mequators megen ber Arendrehung ber Erde mahrend eines Lages gleich fart erwarmt werben, fo haben wir einen warmften Gürtel und zwei faltefte Punfte an den Polen zu betrachten.. Ueberfeben wir bier junachft bie veranterliche Deelis nation der Sonne, fo fallt die Mitte diefes beifeften Birtels mit bem Mequator jufammen, Es ftromt in den obern Regionen beife Luft von dem Aequator nach ben Bolen, welche durch falte: Polarströme in der Dahe der Erdoberfläche wieder erfest wird. Die Richtung Dieser Binde wirde mit den Meridianen gufams menfallen, wenn nicht die Rotation der Erde diefelbe etwas abs Die Luft der untern Schichten, welche gegen ben Mes quator fromt, fommt in immer größere Parallelfreife, die Dres hungegeschwindigkeit der Oberfläche wird hier größer, und da die . Den Lufttheilchen am Punkte ihrer Abreife mitgetheilte Schwunge fraft fleiner ift, als am Mequator, fo konnen fie nicht fo fcnel folgen, fie leiften den Rorpern, die fich jugleich mit der Erde von B nach D breben, Biderstand, und deshalb scheint ber Wind aus D ju fommen. In der nördlichen Salbfuget finden wir daher den aus R und D jufammengefesten RD, in der fiide ficen Salbfrael SD.

Diese Erklärung der Paffate gab zuerft E. Salten gegen das Ende des 17ten Jahrhunderts 66). Jedoch hatte nach dem Untersuchungen Arago's schon früher Sooke eine ähnliche Jdee geäußert, indem er mehrere Erscheinungen in der Atmossphäre aus Polarströmen abzuleiten bemüht war 67); auf der aus

<sup>66)</sup> Philos. Transact, for 1686, Vol. XVI, 153.

<sup>67)</sup> Hooke posthumous works p. 364.

bern Seite dagegen nimmt er da, wo er von den Paffatwinden spricht 68), noch die falsche Theorie Galiläi's an, nach welscher ein Unterschied in der Orehungsgeschwindigkeit der Erde und Atmosphäre vorhanden ift, wodurch letzere den Körpern einen Widerstand entgegensetz, so daß ein Wind aus Osten zu kommen scheint 69). Auch Var en i u s, welcher diese Winde ausführlich betrachtet, soll der wahren Ursache nahe gewesen seyn. Diese Hypothese von Halley, welche den Erscheinungen auf eine hinzreichende Art zu genigen scheint, ist in der Folge von den meisten Physikern angenommen worden.

Nach dem oben Sesagten würden wir also in der Nahe des Aequators in den untern Regionen den RD. Passat in der nörds lichen Halbsugel, in der südlichen den SD. Passat antressen. Diese Richtungen ader fallen immer mehr mit Dzusammen, je näher wir dem Aequator kommen. Gben dieses ist auch noch dann der Fall, wenn sich der eine dieser Passate mehrere Grade über den Aequator hinaus in die entgegengesetzte Halbsugel erstreckt, wie dieses im Julius mit dem SD. Passate im atlantischen Meere der Fall ist. Da sich die Größe der Paralleikreise in der Nähe des Aequators wenig ändert, so kann die bloße Arendrehung nicht Ursache dieses Ueberganges nach D seyn, da dann im Sommer auch der SD. Passat der nördlichen Halbsugel wieder nach Sgehen müßte, was keiner der mir bekannten Reisenden erwähnt. Die Zusammensetzung der Kräste zeigt hier eben so die Ursache der Erscheisnung, als dieses vorher bei den Lands und Seewinden der Kall

<sup>68)</sup> Hooke I. I. p. 88 und 863.

<sup>69)</sup> Anago bei Humboldt Voyage II, S. Mmm.

<sup>70)</sup> le Gentil Voyage I, 637. Die Geographia des Varenins stand mir nicht zu Gebot. Franklin und nach ihm mehrere Physseter sühren einen Wersuch an, welcher die Entstehung der Passate, der Land- und Seewinde auf eine einsache Art zeigt. Wenn man im Winter die Thür eines geheizten Zimmers öffnet, so entstehen hier ebenfalls zwei Lustströme; in dem obern Theise der Dessung sließt die warme Lust nach außen, während die katte Lust am Fusboden nach innen strömt. Sält man eine brennende Kerze in verschiedenen Söhen in die Dessung, so wird ihre Flamme am obern Theise nach außen, am untern nach innen geblasen; etwa in der Mitte der höhe heben sich die beiben entsassungesebten Etröme auf und die Flamme steht bier ruhig.

war. Gefest, es fen AQ (Fig. 10) der Magnator, die Paf. fate mogen im erften Momente genau aus NO und SO fommen und fich im Mequator in O treffen. Beide wirfen auf bas in O befindliche Lufttheilden; ift diefe Einwirfung gleich, fo wird es nad C getrieben, es entsteht hier alfo ein Oftwind, vermits telft deffen die hier befindliche Luftmaffe nach OC geht. Rahe des Mequators wird ein Lufttheilchen D von der Rraft DE fehr nahe nach BB getrieben, aber auf eben biefes Theilchen wirft ber aus NO fommende Strom DF, beide Rrafte wirfen auf diefes Theilden eben fo, als ob der Wind aus der Richtung GD awischen N und O fame. Go erhalten wir Luftstrome, melde fich immer weiter von O entfernen, je größer der Abstand vom Meauator wird 11). Diefes Bufammentreffen der beiben Paffate findet in der Natur freilich nicht Statt, indem beide durch einen Zwischenraum getrennt find, in welchem Bindftillen und veranderliche Winde herrichen, aber die Conftruction bleibt in diefem Kalle nahe diefelbe, indem der NO auf eine ruhende Luftmaffe trifft, welche ihm hinreichenden Biderftand entgegenfest, mos durch ebenfalls nothwendig ein Strom awischen O und NO ents fteben muß.

Entsteht auf die genannte Art in den unteren Regionen ein Wind zwischen O und dem sichtbaren Pole, so entsteht in den obern ein eben solcher zwischen W und dem unsichtbaren Pole, also in der nördlichen Hulbkugel SW, in der südlichen NB. Die Luft strömt hier von dem Nequator nach den Polen, es entsteht also nördlich vom Nequator ein Swind, da aber dieser in einen kleinern Parallelkreis kommt, so eilt er mit seiner am Nez quator erlangten größern Drehungsgeschwindigkeit der Bewesgung der Erde vorauf, er scheint also aus W zu kommen; S und W geben dann die zusammengesetzte Richtung SW.

Wir haben bisher angenommen, daß die ganze Erde mit Wasser bedeckt sep, aber bedeutende kändermassen mit zum Theile sehr hohen Gebirgen durchschneiben die Aequinoctialmeere. Nastürlich muffen diese auf die Erwärmung der Erde und die Richstung der Luftströmungen einen großen Einfluß äußern; ja auf dem

<sup>71)</sup> Daniell Essays p. 102 stellt eine ahnliche Ibee auf, welche mir erft bekannt wurde, als ich bie obige Construction entworfen hatte.

bem Lande fetig kann bie Richtung ber Binbe burch bie ungleiche Lage ber Orte vielfach abgeundert werden. Da wir bieber wenig regelmäßige Besbachtungen fiber bie Binde tiefer im Lande bes figen, fo wollen wir und vorzugeweise damit begnitgen, die Binde auf bem Weere zu betrachten. Wir wollen beshalb brei große Meerbecken, von benen jedes die aligemeinen Gefete etwas modificirt, unterfcheiben, ben großen Ocean gwifchen America im Often, und Aften nebft Reu - Solland im Beften; bas atlantis fche Meer wolfden bem alten und neuen Continente, und endlich bas indifche Meer, als beffen westliche Grange wir Africa ans nehmen, und deffen öftliche Brange wir erhalten, wenn wir eine Linie von Japan nach Suden durch die Marianen und Reu : Guis nea gieben und biefe burch bie nordliche und weftliche Riifte von Reu : Bolland verlangern. Reins diefer brei Beden tommt un= ferm fingirten Buftande fo nahe als der große Ocean, feine Dis menfionen find nach allen Seiten fehr groß, und nur an einzelnen Stellen befinden fich Infeln von geringer Größe. Deshalb mols len wir unfere. Betrachtungen mit biefem beginnen.

Der ND passat herrscht auf diesem Meere in einiger Ents fernung vom Lande zwischen dem Aequator und dem nördlichen Wendekreise ziemlich regelmäßig. Die spanische Gallione nahm ihren Weg von Acapulco nach Manilla alijährlich mit diesem Winde, und es ist wahrscheinlich, daß sie sich sehr wenig von ihrem gewohnten Wege entsernte, weil sonst sehr viele erst in neueren Zeiten entdeckte Inseln hätten ausgesunden werden milfs sen. Cook, welcher im Februar von den Sandwichs-Inseln nach der Nordwestkliste Americas ging, behielt diesen Wind bis 30° N, während Van eouver auf seiner Reise nach Norden benselben im März in 21° N verlor 12), und in eben dieser Breite verlor ihn Krusenstern auf dem Wege von den Sandwichs-Inseln nach Japan 13). Im November fand ihn Konebu ein

<sup>72)</sup> Vancouver Voyage I, 191.

<sup>78)</sup> Langsborf Reise I, 172, eine Abhandlung von Krusenstern über die Winde und Strömungen im großen Deean, in der Einleitung zu dem Recueil de memoires hydrographiques pour servir d'analyse à l'Atlas de l'Ocean pacifique. 4. Petersbourg 1824, fonnte ich nicht benuzen.

22° 34'R <sup>74</sup>), verfor ihn aber im März in 20° 15' <sup>75</sup>), während Elerke auf Cook's dritter Reise in eben dieser Jahreszeit. in 20° R nach keinen bestimmten Wind hatte <sup>76</sup>). Im Sepstember, also im Anfange des Perdses, fand Kopedue die nördliche Gränze in 26° 41' R <sup>77</sup>). Auf seiner letzen Reise sand derselbe ihn im Mai in der Nähe des Wendekreises <sup>78</sup>), dagegen im December erst. mehrere Grade sildlicher <sup>79</sup>). Rach diesen Thatsachen glaube ich annehmen zu dürfen, daß die nördliche Gränze des NO-Passates im Durchschnitte in etwa 23° R liege, das sie im Sommer etwas weiter nach Norden, im Winter weiter nach Süden rücke. Für die südliche Gränze wollen wir 2° R annehmen.

Auf eben diesem Meere treffen wir siidlich vom Nequator den SDz Paffat. Sook glaubt, daß derseibe fich auf diesem Meere nicht weiter als dis 20° Serkrecke, indem er in höheren Wreiten gewöhnlich einen frischen Wind aus W hatte, welcher vielkeicht selbst in geringern Breiten den Ostwind zurückdrängen mochte; sogar auf Otaheiti hatte er im Julius 1769 oft zwei bis drei Tage frische Winde aus SW <sup>79a</sup>). Carteret hatte im Jusius in 28° S veränderliche Winde, und erst im 16° Szeigte sich der wahre Passat <sup>80</sup>). Als Cook im August von Reuz Seeland nach Otaheiti ging, sand er den Passat erst in 19° 86' S<sup>81</sup>), vorher hatte er dis 20° S vorzugsweise RWwinde, selbst ehe er den Wendekreis des Aredses erreichte. Am 1sten Wärz sand Vancouver die Gränze in 23° S, während er im Becember in 25° 26' S Winde aus OSO hatte <sup>82</sup>). Im April st nach la Perouse der Passat noch nicht in 27° S cons

<sup>74)</sup> Rogebue Reife II, 11.

<sup>75)</sup> Ebend. 11, 98.

<sup>76)</sup> Troisième Vayage de Cook IV, 112.

<sup>77)</sup> Robebue Reife II, 110.

<sup>78)</sup> Rogebue Meuc Reife II, 1.

<sup>79)</sup> Cbend. II, 83.

<sup>79</sup>a) Samtesmorth Gefchichte ber Seereifen II, 243.

<sup>80)</sup> Cbend, 1, 344.

<sup>81)</sup> Cook Second Voyage I, 140.

<sup>82)</sup> Vancouver Voyage I, 94.

stant \*\*), ja Krusenstern traf ihn in diesem Monate erst in 18° 45' S \*\*). Als Marchand am Ende Mais zwischen 19° und 16° Snach den Marquesas:Inseln ging, hatte er noch verzänderliche Winde. Noch mehrere andere Thatsachen, welche Komme \*\*) mittheilt, scheinen darauf zu deuten, daß die Poslargränze dieses Passates etwas näher am Acquator liege, als dies ses beim NO. Passate der Fall ist. Wir wollen seine südliche Bränze zu etwa 21° annehmen, während seine nördliche in 2 die 4° S liegt,

So haben wir in ben Nequinoctialgegenden auf bem großen Ocean zwischen 23° R und 2° R ben BD : Paffat, zwischen 2° und 21° S den SD : Paffet. Diese Winde erstrecken sich iiber das gange Meer bis ju den Philippinen und Reu : Solland , geis gen fich jedoch erft in einiger Entfernung von ber americanifchen Riifte, fo 50 bis 60 Meilen westlich von Merico und 100 bis 150 Reilen weffich von Beru. Wir wollen biefen Unterfchied in verschiebenen Riftengegenden hier junachft überfeben. In bem 3wifdenraume gwifden beiden Baffaten wird bie Luft am fract-Ren erwarmt, bort ift ber auffteigenbe Luftftrom am lebhafteften, und die Richtung bes Bindes in der Borizontale wird burch bles fes Auffteigen fehr vermindert. Theils biefe horizontale und verticale Richtung ber Steome, theile bas Bufammentreffen bes obern und untern Stromes mahricbeinlich in geringer Entfernung pom Boben find Uefache, baf bier feine regelmäßigen Binbe Diefe tommen aus ben berfcbiebenften Richtungen, herricen. und Binbfillen wechseln unaufhörlich mit heftigen Binbftoffen und Orcanen (Tornados ober Travados bef Spanier und Portus giefen). Bir wollen biefen Gürtel die Region ber Calmen (région des calmes der Frangosen) nennen.

Bei ben bisherigen Untersuchungen nahmen wir an, daß die Sonne im Mequator stehe; andert fich aber ihre Declination, geht fie 3. B. nach Rorden, so rückt offenbar die Region der größten Barme ebenfalls dorthin, es müffen daher alle vier Gränzen der Paffate dahin folgen. Daß dieses wirklich der Kall

<sup>83)</sup> la Perouse Voyage [II, 85.

<sup>84)</sup> Bangeborf Retfe 1,74.

<sup>85)</sup> Romme Tableaux des vents I,79.

st, darauf deuten die oben für verschiedene Jahreszeiten gegebes nen Gränzen. Läge die höchste Temperatur stets in der Gegend, deren Breite mit der gleichnamigen Declination der Sonne zus sammenfällt, so würde die Mitte von der Region der Calmen sich sehr leicht bestimmen lassen. Aber einerseits tritt die größte jährliche Wärme erst ein, wenn die Sonne durchs Zenith gegans gen ist, andrerseits aber ist zu dieser Bewegung der Luft stets einige Zeit ersorderlich; daher rücken die Gränzen bei nördlicher oder silden. Mangel an einer hinreichenden Zahl von Beodsachtungen verhindert mich, die Größe dieser Oscillation genau zu bestimmen, schwerlich aber möchte sie die Größe von 3 bis 4° auf jeder Seite der mittleren Lage übersteigen.

Beit befannter als auf dem großen Oceane find die Paffate auf bem atlantischen Meere, indem bier Reifende feit mehreren Sahrhunderten eine fcatbare Reihe von Thatfachen gefammelt haben. Schon auf der erften Reife durch biefes Meer murde Diefe Beftandigfeit der Winde bemerft, und fie mar der Saupts grund, marum bie Leute bes Columbus fo fehr auf die Beens digung der Reise drangen, indem fie glaubten, fie würden feinen glinftigen Wind jur Riickfehr antreffen 86). In ihrem Berhalten zeigen fie einige Abweichung von denen in der Gudfee. pielen Thatfachen, welche Romme gefammelt bat 87) und beren Mufgahlung hier zu weit führen wirde, konnen wir die nordliche Grange bes RD : Paffates in ber Mitte des Meeres in etwa 28° bis 30° D. legen, die sidliche Grange liegt im Mittel in etwa 8° M, worauf bis etwa 3° M die Region der Calmen und fodann bis 28° oder 29° S der SD = Paffat folgt. Jedoch scheinen die Binde auf dem füdlichen Theile des atlantischen Mceres auf einer Strecke von wenigftens 200 (englischen) Meilen öfter Unregels mößigkeiten unterworfen ju fenn. Go hatte Lucken füdlich von 20° S Winde, welche jeden Augenblick mechselten und aus allen Gegenden des Sorizontes famen, feiner Meinung nach wegen ber hohen Lage bes benachbarten Continentes 88).

<sup>86)</sup> Navarette Voyages de Colomb II, 24.

<sup>87)</sup> Romme Tableaux I, 300 fg.

<sup>88)</sup> Zuden Reu : Sud : Bales, in Beimar. Bibl, d. Reif. XXIV, 27.

Beit genauer als im großen Oceane kennen wir die von den Jahreszeiten abhängigen Beränderungen der Gränzen. Schon John Seller bestimmte im J. 1675 die siidliche Gränze des ND: Passates 89). Nach ihm soll dieselbe im Januar, Februar und März in 4° N, im April in 5°, im Mai in 6°, im Junius in 8°, im Julius in 9°, im August in 11°, im September in 10°, im October in 8°, im Rovember in 6° und im December in 5° N liegen. Horsburgh bestimmte nach den Zeugnissen von 238 Ostindiensahrern die Gränzen sür die Mitte des Meeres (18° bis 26° W von Grecnwich) folgendermaßen: 9°)

| Monat     | Sübliche Gränze<br>des<br>ND = Paffates | Nördliche Gränze<br>bes<br>SD = Paffates | Breite der Region<br>der<br>Calmen |  |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--|
| Januar    | 5°,75 N                                 | 2°,75 N                                  | 5°                                 |  |
| Februar   | 6                                       | 1,25                                     | 4,75                               |  |
| Märj.     | 5,25                                    | 1,25                                     | 4                                  |  |
| April .   | 5,75                                    | 1,25                                     | 4,5                                |  |
| Mai       | 6,5                                     | 2,75                                     | 3,25                               |  |
| Junius    | 9                                       | 3                                        | 6                                  |  |
| Julius    | 12                                      | 3,5                                      | 8,5                                |  |
| August    | 13                                      | 5,25                                     | 9,75                               |  |
| September | 11,75                                   | 3                                        | 8,75                               |  |
| Dctober   | 10                                      | . 3                                      | 7                                  |  |
| November  | 8                                       | 3,75                                     | 4,25                               |  |
| December  | 5,5                                     | 3,25                                     | 2,25                               |  |

Siernach liegen die Granzen etwa im Marz und September, also fast zwei Monate nachdem die jährlichen Temperaturertreme in höheren Breiten eingetreten sind, am meisten füdlich oder nördlich, und es beweist diese Tasel hinreichend dasjenige, was oben von der Verrückung der Nassate in dem großen Ocean gesagt wurde.

3wei Punkte fallen in der obigen Tafel auf. Das ganze Jahr hindurch liegt die nördliche Gränze des SD: Paffates in der nördlichen Salbkugel 91); fodann ist der Raum zwischen beiden

<sup>89)</sup> Mach Horsburgh Indian directory. 4. London 1817. I, 26. bei Spix und Martius Reise nach Brasilien I, 78.

<sup>90)</sup> Spix und Martius I. l. p. 88.

Paffaten bei nördlicher Declination der Gonne größer, als bei füdlicher.

Rür die erfte von diefen Erscheinungen find mancherlet Gründe angegeben worden, namentlich hat man die Ungleichheit in der Temperatur der nördlichen und fühlichen Salbfugel ger nannt. Die Grange beiber Paffate foll nämlich ba liegen, mo fic die mittleren Temperaturen beider Salbfugeln das Bleichges wicht halten; da nun die fübliche Balbkugel talter ift als Die nördliche, fo muß zu jener noch ein Theil von biefer abbirt wers ben, wofern bie mittlere Barme beiber Theile gleich fenn foll, und daher muß fich ber SD: Paffat noch bis in die nördliche Salbtugel erftreden. P. Prevoft, welcher Diefe Anficht ju ers örtern fuchte 92), bemühte fich biefe Grange aus verschiebenen von ihm angenommenen Berhältniffen ber mittleven Barme abs guleiten, aber die von ihm gefundenen Größen entfernen fich jum Theil fehr bedeutend von der Bahrheit. Rur in bem Kalle, wo er annahm, daß fic die mittlere Barme ber nordlichen Dalbe Lugel ju ber in ber fiidlichen wie 11:9 verhalte, erhielt er für Die Grange beiber Paffate 5° 15' Dt, mit ber Erfahrung nabe übereinstimmend, jedoch möchte biefe ungeheure Temperaturdiffes reng der Ratur wohl fcwerlich entsprechen. Bare biefe Supos thefe die richtige, fo miifte auch in dem großen Deeane Die Grange bes ED: Paffates in ber nörblichen Salblugel liegen, was durch die Erfahrung nicht bestätigt ju werden icheint, wenigs ftens traf anfon Diefelbe im Januar in 7° S, und Rosebue im December in 14° 40' S 31). Auch die lage biefer Grange in verschiedenen Jahreszeiten macht biese Sppothese wenig mahr fceinlic. Die Mitte von der Region der Calmen (D.'s Grange beiber Paffate) liegt im December, Januar und Rebruar in etwa 4° R; um eben diefe Zeit ift die Warme in der notblichen

<sup>91)</sup> Dieses erwähnen auch fast alle mir bekannten Reisenden; es scheint bemnach, daß die Behauptung von Capper (Bibl. britann. XXVI, 328), nach welcher sich der ND = Passat bei südlicher Declination der Sonne bis in die südlicher Dalbtugel erstreden soll, auf einem Jersthume beruhe.

<sup>92)</sup> Journal de physique 1791. XXXVIII, 365 - 374.

<sup>93)</sup> Rogebue Reife I, 104.

Datblugel am Meinken, in der stidlichen am größten. Wäre die gegebene Erklärung die richtige, so würde hieraus folgen, daß die mittlere Temperatur des Winters in der nördlichen Halblugel bedeutend größer sep, als die des Sommers in der siblichen: ein Refultat, welches gewiß der Natur nicht entspricht. Dieses Phänomen muß dahen in einer andern Ursache gesucht werden und diese scheint in der eigenthümlichen Gestalt des Mecrbeckens und diese scheint in der eigenthümlichen Gestalt des Mecrbeckens und liegen, wie dieses Romme 91) und humboldt 94) schon früher: hemetft haben.

In dem nördlich vom Aequator liegenden Theile von Siid. America finden wir die hohen Gebirge bes Freiftaates von Columbia, von denen im Rorden bas Antillenmeer, im Dften das atlantifche Meenliegen. Bei fiidlicher Declination bee Sonne find Diese Meere icon nach bem allgemeinen Gange ber Temperatur warmer als bas Feftland; burch ben Meeresftrom, welcher am Maranon verbeigehend in das Caraibenmeer flieft und hier ges wiffermaafen die Quelle des Golfftromes bildet 96), wird diefe Zemperaturdifferen, noch erhöht. Daber wird hier eine fübliche Luftftromung entfteten, welche bann, wenn fie auf ben allgemeis nen Dawind trifft, eine jufammengefeste fübokliche Bewegung erzemgen und daburch das Bordringen des RO - Paffates verhins bern wird. Dagu; tommt, daß der gange Umrig ber Rlifte fehr nahe mit der Richtung des GD : Paffates jufammenfällt; wenn Diefer alfo bis in die Rabe bes Lequators getommen ift, fo wird Die öffliche Luftströmung offenbar die Richtung mablen, in welcher fie ben geringken Widerftand findet, alfo nach RBB geben.

Der Paffat zeigt sich oben so wie bei America's Westsiste erft in einiger Entfernung von Africa; etwas nördlich vom Aesquator scheint hier ein hohes Plateau zu liegen, dessen Schnees reichen. In 5° R biegt sich die Rüste und mit ihr die Sebirge plötzlich nach Often. Durch diese Configuration wird offenbar einerseits das Bordringen des RDspassates nach Süden

<sup>94)</sup> Romme Tableaux des vents I, 314.

<sup>95)</sup> Humboldt Voyage II, 6.

<sup>96)</sup> Humboldt Voyage I, 192, und Sabine in Schweig-ger's Jahrbuch N. R. XXI, 377.

berhindert, andererseits aber wird auch hier der SD: Paffat sich etwas weiter ausbreiten, indem er derjenigen Richtung folgt, in welcher er sich am leichtesten bewegen kann. Beide Umstände wers den bewirken, daß auch hier der Wind etwas weiter nach Rors den rückt. Wenn auf diese Art der Passat an den Gränzen dieses ohnehin schwalen Meerbeckens in die nördliche Halbkugel dringt, so wird begreissisch, daß dieses auch nach und nach in der Mitte erfolgen milse. Wenig wahrscheinlich aber scheint es hiernach, daß die Gränze mit einem Parallelkreise zusammenfalle, vielleicht bildet sie einen gegen den Südpol converen Bogen; doch sehlt es mir ganz an Thatsachen, diesen Punkt auszumitteln.

Wenn der SD spassat nach und nach weiter nach Rorden rückt, so nimmt derselbe allmählig einen Antheil an der vermehrsten Orehungsgeschwindigkeit am Aequator, und wenn er endlich in die nördliche Hallugel tritt, so behält er zwar noch immer die östliche Richtung bei, seine Geschwindigkeit wird aber etwas versmindert, weil er in kleinere Parallelkreise kommt und also eine Streben hat, in einen Westwind überzugehen. Diese Gegenwirskung gegen die östliche Richtung wird desto bedeutender, je weiter wir uns vom Aequator entsernen, und hierin scheint mir der Grund davon zu liegen, daß die Region der Calmen bei nördslicher Declination der Sonne eine größere Breite hat, als bei südlicher.

Ehe wir zu den Winden in dem dritten großen Meerbecken sibergehen, will ich noch eines Umstandes gedenken, welcher der oben gegebenen Erklärung der Passate zur Bestätigung dient. Nach dieser Hppothese muß in den oberen Regionen der Atmossphäre ein Luftstrom zwischen Westen und dem unsichtbaren Pole herrschen. Mehrere Thatsachen bestätigen auch die Eristenz dessselben. Während auf der an dem östlichen Rande der Antillenz kette liegenden Insel Barbados der gewöhnliche Nospassat weshete, waren die Bewohner nicht wenig erstaunt, als auf ihre Insel vulcanische Asche herabsiel; einige Zeit später erfuhren siezusch diese von dem Vulcan auf der westlich liegenden Insel St. Bincent gesommen sep 37; auf der Spize des Pies auf Tenerissa

<sup>97)</sup> L. v. Buch Cauarische Inseln S. 68. Daniell Essaye p. 103.

find westiche Winde vorherrschend, selbst dann, wenn auf dem Meere der NO-Passat weht 28); dieser Wwind steigt und sinst, je nachdem die Sonne weiter nach Rorden oder Siiden geht 99). Eben so berichtet B. Paludan, ein mit den twopischen Meeren yonau bekannter Seemann, daß die Wölkchen in den höheren' Schichten sich häusig gegen den Passat bewegen 100).

In welcher Dobe die Gränze beider Winde liege, ist bisher noch umbekannt, währscheinlich möchte ste in der Nähe des Nequaitors und der Polargränzen den Boden berühren und auf diese Art eine krumme Fläche bilden, deren Höhe in der Mitte eines jedem Passates am größten ist. Auf der Silla de Caracas in 10°31'N und-1350° Höhe fand Humboldt noch den Os Passat und er glaube, daß er sich hier noch in einer Höhe von wenigstens 1500° zeige, während man auf dem Pic von Tenerissa den W wind in 1900° trifft 1).

Un der Oftlifte der Continente bildet diefer Paffat gemiffers maffen einen weiter verbreiteten Seewind, und baher gefchieht ce, daß die Polargrangen ber Paffate an America's Oftflifte etwas weiter bom Mequator abftehen, als an Africa's Weftliffe. Wenn Diefe Binde ins gand beingen, fo wird ihre Richtung burch Ges birge meiftens geanbert. Mur auf ben Gbenen Gubamerica's aeigt fich derfeibe, es geschieht hier wohl, daß man ihn in ben untern Regionen der Atmosphäre nicht bemerft, mabrend er oben fortweht. So fand A. v. Sumboldt am 27sten April auf dem Orinoco, in 3° 54' M, daf fic die Bolfen mit Schnellige feit von D nach B bewegten, mahrend unten volltommene Binds ftille herrichte 2). Unter gunftigen Umftanden fann diefer Wind fehr tief ins Land bringen. In dem im Allgemeinen von O nach 23 laufenden Beden des Amazonenstromes weht derfelbe fo lebs haft, daß man von Gran : Para nach Lefe, eine Strecke pon 560 Meilen (750 lieues), gegen den Strom mit diefem Binde fegelt. In der Proving Jaen de Bracamoros am Sufe des wefts lichen Abhanges ber Cordifleren, wo der Amazonenstrom burch

99) v. Buch 1. I.

<sup>98)</sup> Humboldt Voyage IV, 259.

<sup>100)</sup> Schonm Rimatologic I, 55.

<sup>1)</sup> Humboldt Voyage IV, 259

<sup>2)</sup> Humboldt Voyage VII, 277.

Die Bergkette brechend, felden bisher in der Richtung des Meridiapes verfolgten Lauf verläßt, artet berfelbe häufig in einen wahren Sturm aus 3). Und auch fiber die Gbenen von Buenos zures können diese Oftwinde bis jum Ramme der Anden auffteigen 1).

Es ift begreiftich, bag ein jeder der beiden Paffate in der Mitte feiner Region am regelmäßigften weben werde, und ba es bier an einem Bufammentreffen entgegengefetter Binde und an einem Wechsel berfelben fehlt, so ift ber himmel ftets beiter und Regen gebort ju ben Geltenheiten. Die Schiffer suchen baber auf ihren Reifen von Europa nach America benfelben fo vortheilhaft als möglich zu benuten. Bon Madeira geben sie fcnell nach Siiden bis in die Mabe bes Wendefreifes, und bann fegeln fie nach Beften. Und fo ficher ift biefe Reife und fo unbedeutend die 21c beit bes Matrofen, bag die spanischen Geekeute diefen Theil bes atlantifden Meeres ben Golf ber Frauen (el golfo de las Damas) nennen b). Rur felten zeigen fich bier umregelmäßige Winde, und baber wird das Jahr 1803 noch tange als eine merkwürdige Ausnahme angesehen werden, indem mehrere fpanifche Schiffer in 14° D und 48°-BB (Paris) einen ftarfen MRB wind trafen 6), gerade fo wie Ropebue im December des in Europa fo ftiirmischen und Unbeil bringenden Sabres 1824 auf dem großen Oceane innerhalb der Region des Paffates einen heftigen Sturm dus 2B hatte 7).

Bermicketer als in den beiden bisher betrachteten Beets beden ift das Berhalten der Winde im indischen Weere 5); der Einfluß der benachbarten Ländermassen giebt sich hier auf eine sehr

<sup>\$)</sup> Humboldt Voyage VII, 211.

<sup>4)</sup> Lambert in ben Annales de chemie XLII, 595.

<sup>5)</sup> Humboldt Veyage II, 9.

<sup>6)</sup> Humboldt Voyage II, 8.

<sup>7)</sup> Koşebue Reue Reise II, 83.

<sup>8)</sup> Mis Dustien für diese Gegend bienen vorzüglich Ferrest on Monsoons im Journey to the Mergui Archipelago. 4. London. Capper on Winds and Monsoons. 4. London 1800, woven ich jedech nur den Auszug in der Bibliothèque britannique Bb. XXVII benugen tonnte. Semeynz in den Verhaandelingen van het Maatsch. te Haarlem Bb. III. 1e Gentil Voyage Bb. I, und Romme Tableaux im Abschitte Indischet Mest.

auffallende Met ju erfennen, und wir troffen hier ben Baffat nur in einem Theile bes Meeres, mabrend in bem librigen Theite eigentliche Mouffons weben. Gin Theil ber Berhattniffe von bies fen ergiebt fich jedach aus ber Geftalt ber Rachbarlanber. Weften des Meeres liegt, fic von SOB nach BRD erftredent; Africa; alle Angaben, welche Ritter mit forgfältiger Reftil me fammengeftelle bat, beuten barauf, bag wir bier ein hobes Dias beau haben, beffen Borftufen am Zambege und im Alpenlande Sabefc genauer erfoefct find. Rordlich von biefem Beere lies gen Arabien und Perfien, beibe abgefonderte Plateaus von maffis ger Sobe bilbend, beibe in hohem Grabe troden, ohne Miffe und nur burftig mit Begetation bebeckt. Sublich von ben Sande wiiften an den Mündungen des Indus tritt ploglic bas Platean Sindoftan in biefes Deer, welches fic tief bis gegen Gilben ers ftredt, und in beffen Rorben bie mit ewigem Schnee bedecte Rette des Simalapa, fo wie bas Sochland von Tibet liegen. Steil fällt Bindoftan an ber Weftfiifte Malabar gegen das Deer, mafprend bas Bebirge an der Riifte Coromandel fanfter anftelat. Die Bobe des Plateaus über bem Meere ift ziemlich gleichförmig. nur westlich von der Rordspige Erplons fentt fic daffelbe bedeus tend, und diefe Sentung giebt ju locaten Menderungen der Binde Deftlich von dem bengalischen Weerbufen flegt bas wenig befannte hinter : Indien; bas Land evftredt fic ven biet im Allgemeinen nach RD, ein hohes Gebirge liegt nördlich vom dinefischen Meere, welches im Often von der Rette ber Philips pinen begrangt wirb. 3m Giiben und Dften ber Salbinfel Das lacca treffen wir große, jum Theil mit hohen Bergen bebecfte Infein, bon benen bas vom Mequator burchfcnittene Sumatra, Java, Borneo und Celebes bie wichtigften find. Sidio pon Diefer Gruppe liegt Reu : Solland; das Innere beffetben ift uns bisher unbefannt, aber ber Danget an Stiiffen fcheint barauf ju beuten, daß wir hier weber bobe Gebirge noch Sochländer ju fuchen haben; Die große Erockenheit ber Binde faft an allen Rijs ftenpunkten ber Infel und welche fich fcon 70 Meilen (100 lieues) von der Rufte zeigt 9), macht es wenig wahrscheinlich, baf im Innern große Baffermaffen vorhanden feven.

<sup>9)</sup> Péron Voyage I,65.

Da diese Ländermassen sich sehr weit in die gewöhnliche Res
gion der Passate erstrecken, so üben sie einen bedeutenden Einsluß
auf ihre Richtung aus. Wenn auch die mittlere Jahreswärme
in derseiben Breite über dem Festlande und Meere gleich ist, so
werden sich doch in den verschiedenen Jahreszeiten zwischen beiden
sehr bedeutende Differenzen zeigen; durch die hohen Gebirge im
Norden wird das Abstließen der obern Luftmassen entweder ganz
gehindert, oder doch erschwert.

Beginnen wir unfere Betrachtung mit bem Jonuar, fo if um diefe Beit die Temperatur bes füblichen Africa am größten, Die von Afien am fleinften; Die Temperatur Des nordlichen Theils . vom indifchen Meere größer als die des Reftlandes, aber geringer als die bes füdlichen Theiles in gleicher Breite. Das Berhaltnif Der Temperaturen ift jest nahe eben fo als auf unferm fingirten Meere, in beiben Salbfugeln finden wir öftliche gegen bie Region ber größten Barme gerichtete Strome; es herricht vom October bis jum April siidlich vom Aequator der eigentliche GD : Paffat, nördlich von jenem der RD: Paffat, welcher hier der RD: Mouffon heißt, und zwischen beiben liegt die Region ber Calmen. nördliche Grange des GD. Paffates treffen wir dann etwas fübs lich vom Megnator. Rehrt hierauf Die Sonne nach Rorden jus riid, fo wird die Temperatur iiber bem Festlande und Meere nahe gleich, in der nördlichen Sathkugel wird fich kein allgemeis ner Wind zeigen, wir treffen veranderliche Strome und neben ben Windftillen heftige Orcane, mabrend der GO Paffat in dem oben angegebenen Raume bas gange Jahr hindurch fortbauert. Wird endlich bie nördliche Declination ber Sonne bedeutenber, bann fteigt die Temperatur über Afien schneller, ale über bem Meere, mahrend fie in Neus holland und dem fiidlichen Africa Im Julius und Muguft, wo biefe Barmebiffereng am größten ift, finden wir baher in den untern Schichten iiber bem nördlichen Theile bes Meeres Strömungen, welche im Allgemeis nen gegen bas land gerichtet find. Beachten wir die gegenseis tige Lage ber beiden großen landermaffen, deren Temperaturdif= fereng am größten ift, nebft dem Ginfluffe der Arendrehung der Erde, bann folgt von felbft, daß biefer Luftftrom im Migemeis nen aus SB fommen muß. Diefer SB : Mouffon herricht vom April bis jum October. Während alfo in dem füdlichen Theile diefes Meeres das ganze Jahr der gewöhnliche Paffat herrscht, treffen wir im Norden vom April dis Occober den SB 2 Moufs, son, vom October dis April den RO 2 Mouffon.

Diefe allgemeinen Berhältniffe erleiben jedoch in manchen Gegenden vielfache Menderungen, von denen ich nur einige ber bedeutenderen ermähnen werde. Die Zeit, mo die Mouffons wechseln, ift nicht in fo scharfe Grangen eingeschloffen, ale bier eben angegeben wurden, fie hangt für jeden Ort von feiner Breite ab; auch erfolgt ber Mebergang von bem einen jum andern burch veränderliche Winde und Windstillen. Diefer Wechfel erfolgt früher in den oberen Schichten der Atmosphäre, als in der Rabe bes Bodens; drei bis vier Bochen vor dem Bechfel haben Die höchften Wolfen eine Richtung, welche der des herrschenden Mouffons entgegengefest ift und mit ber des folgenden jufammenfallt. Le Gentil, dem wir biefe Bemerkung verdanten, fügt hingu, daß eben diefe Bewegung ber Bolten gang ber Theorie Salle p's gemäß die Eriften, der beiden entgegengesetten Winde beweise 10).

Die Gegend, in welcher der SD=Passat das ganze Jahr regelmäßig weht, liegt zwischen 12° S und 28° S. Als Carsteret im October von Java nach dem Vorgebirge der guten Possnung ging, hatte er denselben während der ganzen Reise 11). Am Ende Februars fand ihn Cook auf seiner ersten Reise 75 Meilen südlich und 45 Meilen westlich von Java; derselbe demerkt, daß sich um diese Zeit der SD=Passat dis 10° oder 12° S erstrecke, während der ND=Mousson die südliche Breite von 6° oder 8° erreiche 12°). In eben diesem Monate traf King denselben nach einem heftigen Windstoße aus Süden in 13° S. 13), obgleich hier Kotzeb ue um dieselbe Jahreszeit noch einen starken Sturm aus W hatte 14°). Die südliche Gränze dieses Windes ist im Januar mehrere Grade weiter vom Aequator entsernt, als im

<sup>10)</sup> le Gentil Voyage I,485.

<sup>11)</sup> Samtesworth Gefdichte I, 442. 12) Chend. III, 894.

<sup>13)</sup> Troisième Voyagelde Cook IV, 469.

<sup>14)</sup> Ropebue Reife II, 168.

Julius. Rote bu e fand benfelben unfeen Madagascar in 29° 19' & 15).

In der Dahe des Landes wird bie Richtung Diefes Binbes mehrfach abgeandert. Bei nördlicher Declination ber Sonne ift bie Luft iiber Africa meit falter, als iiber dem benachbarten Meere, es werden daher hier in den untern Regionen weftliche Strömungen entstehen, welche ben GD : Paffat entweder aufheben ober menig-Um diese Beit finden wir daber auf Bourbon ftens' idmaden. und Iele de France Windftillen und veranderliche Winde 16), während auf ber fcon weiter vom gande entfernten Infel Rodris guez der SD : Paffat vorherricht 17). Madagascar, von hohen Bebirgen burchschnitten, bilbet ein Bollmert gegen ben Undrang bes CD : Paffates, baber tommt berfelbe nicht in ben Canal von Mofamblque. Unders ift das Berhaltnig bei füdlicher Declinas tion der Conne, bann ruckt der CD : Paffat bis an bie Rufte, und die höhere Barme bes landes ift Urface, daß feine fiidliche Grange hier weiter vom Aequator absteht, als in der Mitte bes Meeres, gerade fo wie diefes an der Oftfufte des neuen Contis nentes ber Rall mar. Dann ift an ber Gubfpige von Madagascar ber CD : Paffat fo lebhaft, daß er in den Canal von Mofams bique eindringt und fich bis Sofola und den Infeln Bazarutto erstrectt 18).

Die Rahe von Africa und Madagascar haben auf die Winde in dem oben genannten Canale einen sehr großen Einfluß. In einem großen Theile des Jahres wehen hier veränderliche Winde, man kann sedoch zwei Moussons unterscheiden. Vom April bis zum November kommen die Winde im ganzen Canale vorzugssweise aus SW, S, SD und DSD, also im Allgemeinen aus Süden, wie es die Breite dieser Gegenden erfordert; dann folgt späterhin der ND: Wousson, welcher auch die schon mehrmals

<sup>15)</sup> Rogeb us Reise II, 144. Da dieser Wind in seinem normalen Bers halten bem allgemeinen SD : Passat so ähnlich ift, so halte ich es für überstüllig mehr Thatsachen über ihn anzusühren. Diese finden sich in den Schriften von Romme, Capper, Forrest u. a.

<sup>16)</sup> Romme Tableaux I, 127. Péron Voyage I, 49.

<sup>17)</sup> Romme Tableaux I, 129.

<sup>18)</sup> Ibid. I, 192.

exwähnte Berriufung der Granze der Winde mit der Come ber frätigt 19). Im Anfange des Novembers nämlich zeigt fich dieser Wind auf den am Eingange des Canales liegenden Comorro : Insseln, erst am Ende des Monates bemerkt man ihn in der stidlicher liegenden Bai St. Augustin. An seinem weiteren Bordringen nach Süden wird er durch den hier herrschenden SD: Passat gerhindert 20).

Behen wir nach dem öftlichen Ranbe biefes Meerbedens, fo finden wir hier im Allgemeinen eine flache fandige Rufte, welche bei dem fast ftets heiteren Simmel fehr ftart erwarmt wird, fo daß das Thermometer felbft im Binter ber bortigen Gegenden bis ju 30° fteigt 21). Bei fiidlicher Declination ift die Luft über bem gande bedeutend marmer, als fiber bem Meere; es entfteben baher hier locale, den SD: Paffat aufhebende Binde; Reisende haben hier weftliche ober veranderliche Strome gefunden, welche befonders am Tage lebhaft weben, während in der Racht volls kommene Windfille herricht (vielleicht durch Landwinde aufges hoben, mabrend ber Seewind noch ben B wind verftarfte?), wie Diefes aus den Erfahrungen von Dampier im Januar und Mary 22) und von Baudin im Mary hervorgeht 23). Sonne in der nördlichen Salbtugel, dann zeigen fic befonders im Junius und Julius fowache öftliche Winde, welche mit Befte winden wechseln 24). Korreft vermuthet, daß um biefe Beit füdliche Winde vorherrichen 24), und diefes scheint auch aus den Erfahrungen von Dampier im August hervorzugehen. fer Rufte, welche in ber fiidlichen Breite von 25° nabe mit bem Meridiane jufammenfällt, fand er ju diefer Jahreszeit ftatt ber öftlichen kandwinde Strome aus DSD oder SSD, welche nach

<sup>19)</sup> G. oben G. 180 und 181.

<sup>20)</sup> Romme Tableaux I, 130 u, 132.

<sup>21)</sup> Péron Voyage II, 211.

<sup>22)</sup> Bei Romme Tableaux I, 133.

<sup>23)</sup> Peron Voyage I, 183.

<sup>24)</sup> Ibid. I, 190.

<sup>25)</sup> Bei Romme Tableaux I, 15%

bem Parallelogramm der Rrafte auf eine Ablentung durch fibliche Ströme beuten 26).

Bei süblicher Declination der Sonne herrscht in dem nördslichen Theile dieses Reeres ein Rousson, welcher der RD : Mousson heißt, weil der Wind in dem von den Europäern am meisten besuchten Theile diese Richtung hat, welche in andern Gegenden indessen doer RB wird. Dann herrscht zwischen dem Nequastor und etwa 5° R von Sumatra die Africa ein ziemlich regelsmäßiger RD wind mit schönem Wetter. In der Rähe von Afrisca's Rüste zeigt sich dieser Wind früsher regelmäßig, als auf dem Weere, früher am Nequator, als am Cap Guardasul. Im Jasnuar, wo dieser Wind am regelmäßigsten weht, werden in der Rähe von Africa durch Einwirkung dieses Landes westliche Strösmungen erzeugt, welche durch ihr Zusammentressen mit dem RD : Wousson veränderliche, aber meistens aus Norden komsmende Winde verursachen 27).

In dem Raume, der zwischen dem Aequator und der Resgion liegt, welche sich in der Mitte des Meeres bis zu 8° oder 9°, süblich von den Sunda Infeln bis zu 12° oder 13° S ersstreckt, treffen wir veränderliche Winde, abwechselnd mit Windsstillen und Stürmen. Die Winde kommen vorzugsweise ans dem Raume zwischen NW und SW. Diesen Wousson, welcher durch eine Region der Calmen von den weiter nördlich und süblich weshenden Winden getrennt wird, nennt le Gentil<sup>28</sup>) SW = Wousson, Romme <sup>29</sup>) einen NW = Wousson.

Interessant ist das Berhalten der Winde bei Sumatra. Da diese vom Aequator durchschnittene und pon hohen Bergen durchzogene Insel in der Region zweier Winde liegt, so sind die Woussons an beiden hälften dieser Insel sehr ungleich, und Forzest versiel, als er zuerst diese Weere besuchte, in manchen Irrethum, indem er glaubte, daß Erscheinungen, welche er an einem Vunts

<sup>26)</sup> S. oben S. 171. Die Reise von Flinders tonnte ich nicht im Originale benuten, und in ber Weimarschen Ueberfetung find die Absichnitte, welche von ben Binden handeln, weggelaffen.

<sup>27)</sup> Romme Tableaux I, 139.

<sup>28)</sup> le Gentil Voyáge I, 639.

<sup>29)</sup> Romme Tableaux I, 184.

Pemite bemerker, der gangen SW-Büfte gemein wären 30; auch Mass den schrint das Berhalten der Winde in dem fiidlichen Aprile auf die ganze Insel auszudehnen 31). Bei südlicher Dectisnation der Sonne hat die nördliche Hilfte den NO: Wousson, die sipliche den NW: Wousson, die sind durch eine Region gestrennt, die nach Forzest durch einen Habbreis bastimmt wird, von dem ein Bogen durch Acheen: Dead geht und dessen Wistels pumit an der Rüste in 1° M liegt. Während auf dem nördlichen Theile heiteres Wester herrscht, sind um diese Zeit auf dem siiden Regen und Gewitzer häusig 32). In beiden Hälften aber zeigen sich die Woussons nur dann regelmäßig, wenn sie auf dem Weere mit der größten Stärke wehen 33).

Die Infel Japa, welche um diese Zeit in der Region des RW-Moussons liegt, hat denselben ziemlich regelmäßig 34), und eben dieses gilt non den übrigen Sunda Inseln dis gegen Tis mor 35). Diese Winde erreichen ihre größte Stärke im Januar und die von Stürmen und Gewittern begleiteten Regen dauern vom December dis zum Kebruar.

In dem Meere zwischen der Küfte Malabar und Africa treffen wir jest sehr regelmäßige RO winde; jedoch sind in der Rähe Hindostans die Land und Seewinde regelmäßig. In der Mitte Jamuar ist die östliche Gränze dieses Moussons am weitesten von der Küste Malabar entsernt, dann wehen an dieser häusig Winde wischen NNW und WNW, welche sich hier, so wie auf den Malediven vom Februar die zum April oft in großer Stärke zeis gen 36). Dieser RO: Mousson zeigt sich in dem nördlichen Theile des Meeres mit größerer Stärke und Regelmäßigkeit, als im südslichen, es nimmt diese desto mehr zu, je näher wir an die Insel Socotora kommen 37). Nur in der Rähe des Landes wird die

<sup>80)</sup> Forrest on Monsoons p. 107.

<sup>81)</sup> Marsden history of Sumatra p. 13.

<sup>32)</sup> Marsden l. l. Romme Tableaux I, 141.

<sup>95)</sup> Marsden Sumatra p. 17.

<sup>34)</sup> Romme Tableaux I, 136.

<sup>35)</sup> Ibid. p. 95.

<sup>36)</sup> Ibid. p. 172. 476.

<sup>87)</sup> Ibid, p. 175.

Richtung dieses Windes geandert, es nahert sich dieselbe feets der auf der Riiste senkrecht stehenden; daher sinden wir in der Bai von Eutsch häusig Winde aus Dover DSD 43), an den Riisten Guzerat, Scind und Guadel aus RW. 39), ja sast auf dem ganzen Wege von Bombay nach dem persischen Meerdusen sand Wo rier im Februar RW winde 40); an der Miste Arubiens kommen dann die Winde mehr aus D 11).

In dieser Jahreshälfte weste im Golf von Bengalen zwar det MD. Mousson, aber erst im December kommen die Winde regekt mäßig aus NNO die ONO, im Januar, Februar und Marz drehen sie sich zuweilen nach SO und selbst SW. Aber auch bier wird ihre Richtung etwas durch die Küsten abgednöert: so liegt ihre Richtung an den Mindungen des Ganges zwischen NNW und ONO 42), so wie denn überhaupt sier ihre Richtung und Stärke nicht tonstant sind 43). Bet den Ricobaren und And damanen kommt der Wind alsdann häusig aus N 44) und eben daher kommt der Wind an den Kisten von Malacca und Siam 45).

An der Oftfüste Hindostans bringt- dieser Wind schlechtes Wetter; Windstöße aus RO gehören zu den gewöhnlichen Ersscheinungen, es sind jedoch die Gewitter und Regen hier nicht so bedeutend, als zur Zeit des SW-Roussons auf der Küste Was- labar 46), offenbar, weil an letzterer das Land weit steiler anssteigt. Selten erstrecken sich diese Windstöße bis Trankebar und Regapatnam 47), wahrscheinlich wegen der oben erwähnten Senskung des Plateaus in dieser Gegend 46). Im December, wo hier die Winde regelmäßig wehen, kommen sie am Morgen aus NW bis NWW, am Mittage aus NWO bis OWO; eine Nenskung weiten die Weiten gene Rend 1880 bis NWW, am Mittage aus NWO bis OWO; eine Nenskung weiten gene Weiten gene Weiten gene Rend 1880 bis NWW, eine Mend

<sup>58)</sup> Romme Tableaux I, 183.

<sup>89)</sup> Ibid. p. 176. 183.

<sup>40)</sup> Morier second Journey p. 25 u. 31.

<sup>41)</sup> Romme Tableaux I, 185.

<sup>42)</sup> Ibid. p. 152.

<sup>43)</sup> lbid. p. 154.

<sup>44)</sup> Ibid. p. 156.

<sup>45)</sup> Ibid. I, 157.

<sup>46)</sup> Ibid. p. 161.

<sup>47)</sup> Ibid. p. 166.

<sup>48)</sup> G. oben G. 187.

derung, die fic aus dem fcon mehrmals erwithnen Einfluffe ber Brifen ergiebt.

Um diese Beit herricht im chnefifchen Beere ein Ramb font die hauptlandermaffe liegt im Rorben, Malacca und Gus matra verhindern biefen Wind fic nach Dau breben. Propor ift berfelbe eben wenig conftant, als ber S: Mouffon in ber zweiten Buffte bes Jahres 49), obgleich er weit regelmäßiger weht, als ber Mouffon im Golf von Bengalen 50). Buch hier wird ble alls gemeine Richtung burch bie Lage ber Riften abgeanbert; es tommt bet Bind in Reu . Guinea und gwischen biefer Infel und Java aus RB 41); eben biefes ift der Fall auf Java und in ber Sundaftrage 42). Auf ben Moluden fommt er mehr aus MMB, als aus DB, jedoch bleibt er lange veränderlich 13). Un ber Beftlifte von Celebes liegen die Winde gwifden 20920 und 29523, gehen aber weiter gegen Borneo nach WDR und RB 54). Auf den am Rande des Beckens liegenden Philippinen zeigt fich alsbann ein DD - Mouffon, welcher jedoch wohl fcon mit dem allgemeinen RO = Paffat zufammenfallen mochte 55). When Diefer Mouffon fommt an der Rlifte von China mehr aus RO 56), in der Bai von Tonkin mehr aus RDO 57), an den Ruften von Cochinchina aus D 58), im Golf von Siam tommt er im Rovember aus D, geht aber im Januar mehr nach D 50).

Wir gehen jett zu den Erscheinungen, die fich in der zweisten Hälfte des Jahres, bei nördlicher Declination ber Sonne, zeigen. Zwischen dem Requator und 10° S herrscht vom April bis October ein östlicher Mousson, welchen le Gentil den NOs Wousson nennt 6°), obgleich die Richtung der Winde vorzüglich zwischen SSO und O liegt. Richtung der Winde wischen Und Muste am Ende Ausgusts von Ceplon die zum Nequator ftarke Winde zwischen WSW und SW, in 84° S fand er regelmäßige SO winde, die ihn

<sup>49)</sup> Romme Tableaux I, 97.

<sup>50)</sup> le Gentil Voyage I,628.

<sup>51)</sup> Romme l. l. p. 193.

<sup>58)</sup> Ibid. p. 100.

<sup>55)</sup> Ibid. p. 108.

<sup>57)</sup> Ibid. p. 106.

<sup>59)</sup> Ibid. p. 104.

<sup>52)</sup> Ibid. p. 95.

<sup>54)</sup> Ibid. p. 105.

<sup>56)</sup> Ibid. p. 98.

<sup>58)</sup> Ibid. p. 105.

<sup>60)</sup> le Gentil Voyage 1,639.

nach der Insel Nobriguez fikheten <sup>61</sup>). **Es** schehrt, daß wie dies fen Wind als die Fortsetzung des gewöhnlichen SD:Paffates ans sehen milisen. Rur an der Küste Africa's herrschen dann westsliche Winde, vorzüglich zwischen SSW und SW, welche desto mehr nach Westen gehen, je näher wir an den Aequator kommen. An der Südküste Java's dagegen entsteht aus der Zusammenssetzung dieses Windes mit dem von den Bergen herabkommenden nördlichen Strome ein Ostwind, dessen stärke vom Junius bis gam Ende des Septembers am größten ist <sup>62</sup>); zwischen dieser Insel und Neus Holland liegt die Richtung der Winde zwischen SSO und O <sup>65</sup>).

Nördlich vom Aequator herrscht dann der SW: Mousson, welcher in dem südlichen Theile von Windkößen und Regen des gleitet ik, während er an der Riiste Afrika's mehr nach Silden geht; nur in der Mitte des Meeres ist er regelmäßig 64). Uras dien würde, wosern keine andern Ursachen wirksam wären, auf dem benachbarten Meere Ostwinde erzeugen, dadurch wird hier der SW: Mousson geschwächt; nur zwischen Aden und Merdat (Moredat) klegen die Winde vorzugsweise zwischen SW und SSW, dagegen gehen sie im nördlichen Theile häusig nach D; so hat man bemerkt, daß, wenn im August südlich vom Sap Ray falgat ein frischer Südwind weht, dieser in der Nähe und nörds sich von demselben häusig nach SD übergeht, worauf man die Mascate leichte und veränderliche Winde trifft 62).

In der Mitte des Meetes weht diefer SB: Mousson ziems lich regelmäßig mit gleicher Stärke, nur an der Riifte Malabat und der Westellifte Ceplons werden die Binde ungestsim, sie sind dann von Sewittern und Regengiissen begleitet. Bu eben diefer Zeit ist der himmel auf der Riifte Coromandel hester. Auch im bengalischen Meerbufen ist dieser Mousson ziemlich regelmässig, nur die Lage der Riisten andert seine Richtung etwas ab. So kommt er an' den Miindungen des Sanges micht aus S, selbst aus SD, und an der Küste Coromandel wehen eben so wie bei Aras

<sup>61)</sup> Romme Tabl. I. p. 125.

<sup>62)</sup> Romme p. 136.

<sup>68)</sup> Ibid. p. 95.

<sup>64)</sup> Ibid. p. 140.

<sup>65)</sup> Ibid, 184.

bien, oft mehrere Tage OSO winde 60). Die Picobaren und Andamanen verhindern die Annäherung an bie Rufte und man findet dort veränderliche Winde 67).

Bei Sumatra müffen wir eben so wie oben die beiden Pälften unterscheiden. Am siidlichen Theile weht dann der SD spassat, bessen Richtung im Allgemeinen zwischen SD und SSW liegt, hänsig wird derselbe jedoch auf mehrere Tage durch Winde quis RW unterbrochen. Das Wetter ist dahei heiter. Auf dem mördlichen Theile der SW: Tüste weht dann bei Achen der SW: Wousson, der sich mehr nach SSW und Swender, während er auf dem Weere mehr WSW und SW ift. Es scheint aber, ols ob hier die Winde von den vorliegenden Gebirgen aufgehalten und zurückzedrängt würden, denn von Acheen Head bis zum Aes quator kommen sie häusig aus RW und sind dann von Regen begleitet.

In dem dinesischen Meere herricht jest ein eigentlicher Sud : Mouffon; es ift berfelbe aber in Reu : Guinea GD, auf der nördlichen Rufte von Limor SSD, auf Java weht ein von haus faen RD winden unterbrochener SD wind; auf den Moluden kommt er vorzugsweise aus SSD, auf Amboina und Banda mehr aus D bis GD. Die Rieberfclage von Baffer find bann auf Diefen Infeln reichlich, Seinrme finden nicht felten Statt. In ber Strafe von Macaffer tommt ber Mind aus S, und eben diefes ift an der Oftfufte von Borneo der Fall. Philippinen ift diefer SB : Mousson erft im Junius figirt, dann erfrecht er fic bis ju ben Marianen; Die fpanifche Gallione bes gann ihre Reise nach Mcapulco alljährlich mit bemfelben. In ber Bai von Confin find Orcane gewöhnliche Erfcheinungen, Bind fceint jedoch im Allgemeinen aus SD ju fommen; an der Rufte Cambodicha zeigen fich heftige Winde aus GW; im Golf son Siem Scheint bie Richtung zwischen SB und BB zu liegen.

Bei biefer allgemeinen Uebersicht habe ich die Zeiten, wo die Mouffons beginnen und enden, nur durch die Zeit der Aequinoctien angegeben, indeffen ift diefes nicht vollemmen natur,
gemäß. Wenn um die Zeit der Rachtgleichen der Wärmeunterschied zwischen Keftland und Meer verschwindet, so haben

<sup>66)</sup> Romme p. 152.

<sup>67)</sup> Ibid. p. 156.

veränderliche Winde und Orcane. Erst dann wenn die Temperaturdisserige Winde und Orcane. Erst dann wenn die Temperaturdisserig größer wird, beginnt der entgegengesetze Mousson, und eben so wie Lands und Seewinde sich junächst an den Küsten zeigen, verbreitet sich auch der Mousson nach und nach von der Küste aus ins Weer. So zeigen sich die Moussons des chinesis schen Weeres auf den Sundainseln erst vier bis sechs Wochen späster als an den Küsten von China 68), sast einen Monat später in der Mitte des Golfs von Bengalen als an den Küsten 89). Der SW-Wousson zeigt sich an der Küste Useica's im März; je weis ter wir nach Osten gehen, desto später sinden wir ihn; erst zwis schen dem Ende Aprils und der Mitte Mais zeigt er sich an der Küste Walabar 70); aber eben so wie er sich dort früher zeigt, so verschwindet er auch früher.

Wenn der Umriß der Kissten im Allgemeinen mit dem Merisdiane zusammenfällt, so zeigt sich der Einfluß, welchen die Des elination der Sonne auf die Richtung der Winde hat, auf eine sehr estischiedene Art. In Anjengo (in 8° 30' N) auf der Kisste Malabar zeigt sich der SW Wousson schon am 12ten April, in Bombay (19° N) erst am 15ten April; die Verrickung des trägt also täglich etwa fünf Meilen "). Eben dieser Wousson zeigt sich dei Arabien saft einen Wonat später, als an der Küste von Africa 12); 15 bis 20 Tage später auf der Küste Coromandel, als auf dem nördlichen Theile von Ceplon 13).

Gewöhnlich werden in den Lehrbüchern nur die Mouffons im indischen Meere angeführt, und in der That zeigen sie sich nirgends so auffallend und mit so eigenthümlichen Charakteren, als dort; wenn wir indessen unter Moussons einmal solche Winde verstehen, welche einen Theil des Jahres größtentheils aus derselben Richtung wehen, während dieselben in dem übrigen Theile entweder veränderlich sind, oder wohl eben so bestimmt aus einer andern

<sup>68)</sup> Romme I,95.

<sup>69)</sup> Ibid. p. 148.

<sup>70)</sup> Ibid. p. 173.

Capper in Bibliothèque britannique XXVII, 89 u. Romme p. 176.

<sup>72)</sup> Romme I, 188.

<sup>73) 1</sup>bid, 158,

Richtung tanmen, bann muffen wir noch einige andere Gegenden erwähnen, wo man ähnliche Wechfel bemerkt.

Beniger bes ausgezeichneten Charafters als ber Lage megen, wollen wir hier mit dem rothen und perfifchen Meere beginnen. Rach d'Après weben vom August bis Mai auf dem rothen Meere Winde zwischen S und SSO 14); auch Balentia hörte im Rebruar in Sugfim von feinen Lootfen, daß die Winde acht Monate hindurch fiidlich maren, jedoch fügt diefer Reifende hingu, baf alle von ihm eingezogene Nachrichten barauf deuteten, baf ber Bind feine Richtung häufig andere, er felber hatte ju diefer Beit fünf Wochen lang No winde 75); was auch mit den von Dampier mitgetheilten Erfahrungen von Rogers übereinstimmt, wonach vom October bis Mai NO, in dem übrigen Theile des Jahres SW winde vorherrschen sollen 76). Vom Mai bis jum August follen nach Romme (1. 1.) R bis MMW winde weben, aber Balentia, welcher bereits am 21ften Mar; in Maffowah ankam, hörte von eingebornen Lootfen, daß der DB. Mouffon bereits eingetreten fep und fand diefes burch eigne Erfahrung bestätigt "). In dem nördlichen Theile Diefes Meerbufens, zwifden Coffeir und Sueg, weht nach eben Diefem Beobachter ber Wind länger als 8 Monate aus RB 78) und biefes fceint mir nach ber lage bes Beckens, nach welcher einen großen Theil bes Jahres talte Luft von R nach Sftromt und bem Berhalten ber Winde im nördlichen Africa (fiehe nachher) weit mahrscheins licher, als die obige Angabe von d'Apres. Rur in der Rabe ber Ruften, wie bei Eor 79), scheinen die Winde veranderlicher In dem füdlichen Theile bes Mcercs, bei Mocha, weben nach Dalham vom Anfange Aprile bis zur Mitte Augusts. Winde zwischen W und WSB 80), alfo mit dem SW: Mouffon auf dem Meere gufammenfallend; in dem übrigen Theile des Sah: res ift ber Wind ED, juweilen fo heftig, bag er ben Berfehr swiften den Schiffen auf der Rhede und dem Ufer hindert 81).

<sup>74)</sup> Romme I, 186

<sup>75)</sup> Balentia Reife II, 67.

<sup>76)</sup> Dampier Traite des Vents p. 23.

<sup>77)</sup> Balentia Reise II, 83.

<sup>78)</sup> Cbend. 108 u. 214.

<sup>79)</sup> Rüppell Reisen p. 183.

<sup>80)</sup> Romme I, 186.

<sup>81)</sup> Balentia Reife II, 107.

Roch unsicherer als beim rothen Meere sind die mir bekannsten Rachrichten über die Winde im persischen Meerbufen, viels leicht daß die Moussous hier noch weniger bestimmt sind. Rach Richelson wehen vom Ende des Septembers dis zum Julius Winde aus WNW und NW, ganz der odigen Theorie gemäß, dann folgen in der übrigen Zeit des Jahres Sowinde \*\*2). Häussig sinden sich jedoch Ausnahmen; so sind in Abusheher die Winde nach den Beobachtungen von Jukes sehre unregelmäßig \*3). Wie es sich übrigens mit der von Chard in erzählten \*4) Thatsack, daß in Gamroon in der Nähe von Ormus der Wind alle Tage den ganzen Kreis durchläuse, indem er von Mitternacht die zum Ausgange der Sonne aus R, dis 10<sup>h</sup> aus O, von 3<sup>h</sup> Abends die zum Untergange der Sonne aus S und von da die Witternacht aus W weht, verhalten möge, kann ich aus Wangel an näheren Nachrichten nicht entscheiden.

An der Oftfieste Africa's kann man süblich von Madagass car eine Annäherung an regelmäßige Moussons erkennen, dann wehen vom Mai bis October westliche, vom October bis April ökliche Winde \*5), welche am Vorgebirge der guten hossnung in NW und So übergehen \*6).

An der Oftküste von Süds America zeichnet sich in dieser Hinsicht die Küste zwischen dem Cap Gracia de Dios und Cap la Bela aus, obgleich auch hier keine so große Regelmäsigkeit gestunden wird, als im indischen Meere. Vom März dis zum Nosvember ist der Wind OSD, in der übrigen Zeit des Jahres herrschen häusig Westwinde 87), völlig der Temperauxrdisserenz zwischen Festland und Meer gemäß. Seen so sind an der Küste Brasiliens die Winde vom September dis März OND, vom März dis September OgN dis DSD, zuweilen dis S<sup>88</sup>),

<sup>82)</sup> Romme I, 187.

<sup>83)</sup> Malcolm history of Persia I, 505.

<sup>84)</sup> Chardin Voyages VIII, 516.

<sup>85)</sup> Romme I, 123.

<sup>86)</sup> Ibid. p. 15.

<sup>87)</sup> Dampier Traité des Vents p. 20.

<sup>88)</sup> Dampier l. l. p. 21. Romme I, 57. Spix und Martius Reise I, 80 cit. John Purdy sailing directions for the eastern coasts of Brasil 8. London 1818. p. 2.

jedes erfrecken sich biese Winde meistens nur 20 bis 30 Meilen ins Meer, worauf sichwiseder der allgemeine Passat zeigt. Auch an der Rüste von Nord Kmerica vermögen wir einen ähnlichen Wechsel der Winde zu erkennen 89). Ein ähnliches Verhalten zeigt sich in Songo, wahrscheinlich in der Nähe von der Nündung des Zaire in 5°C; hier wehen vom April die zum August Winde zwischen NO und W init vielem Regen, in dem übrigen Theile des Jahres zwischen Sund SO mit heiterem Himmel 89). Es lassen sich noch mehrere Gegenden des Weeres nachweisen, in denen sich eine eben solche perisdische Richtung des Windes zeigt: es möge nur noch die Bai von Panama erwähnt werden. Hier weht der Wind vom September dis zum März zwischen O und ONO, in der übrigen Jahreszeit zwischen Sund SSW. Der ONO. Wonston erstreckt sich zuweilen bis sa Plata 91).

Obgleich wir die Winde bisher nur auf dem Meere beobache tet haben, fo treffen wir doch in verschiebenen Theilen bes Befts landes ebenfalls periodifche Winde an, welche wir ebenfalls nennen können, wie biefes meines Wiffens querft Rennell ges than hat 92). Die Störungen auf dem Reftlande rühren haupts factich von den Gebirgen ber; bort aber, wo wir in den Tropens gegenden große Cbenen antreffen, verfdwindet ein Theil berfelben, und fo finden wir hier mehr ober weniger regelmäßige Binde. Rein Theil ber Erbe eignet fich jur Erzeugung Diefer Winde fo gut, als bie Sahara. Eine weit ausgedehnte, faft allenthalben ber Begetation beraubte und mit grobem Gerfille oder feinerem Sande bebedte Ebene, hat die größte Mehnlichfeit mit ber Meeresfläche und wirflich ift diefe Mehnlichkeit fo groß, daß der Araber bag Rameel das Schiff der Biifte nennt, und daß es felbst dem fanas tischen Mauren genügt, fich ju ben Stunden mit Sand ju reiben, wo ihm der Roran bas Bafden befiehlt. Ans den Rorichungen Ritter's, welche burch die neueren Reifen jum großen Theile bekätigt find, wird es fehr mabeideinlich, daß füdlich von Dies

<sup>89)</sup> S. fpater bie Winde in höheren Breiten in Mord : Amgrica.

<sup>90)</sup> Lopez und Pigafetta Report of the kingdom of Congo, in Oxford Voyages 11, 528 - 529.

<sup>91)</sup> Romme I,91.

<sup>92)</sup> Mungo Park travels, Appendix p. XVI.

fem Sandmeere ein hobes Plateau liege. Wenn die Deckination ber Sonne füdlich ift, bann wird bas Mateau frank erwärmt, mabrend die Sahara fo ftark erkaltet, bag es felbft Eis friert 94). Das Umgekehrte findet bei nördlicher Declination ber Sonne Statt, bann ift ber himmel am Rordrande bes Blateaus und bem flidlichen Theile ber Biifte wegen ber naffen Jahreszeit fets bewölft und erfaltet baburch fehr fart, mabrend die Luft von ber faft vertical ftebenben Sonne über der Sabara fo ftart ermarmt wird, daß das Thermometer nach ben Erfahrungen von Epon und Ritoie felbit am Morgen um 5 Uhr auf 319 febt 94). Daher muß bei füblicher Declination der Sonne in der Sabara ein. RD, bei nöedlicher ein SW wind herrschen. Und Dieses beftätigt auch bie Erfahrung. In ben Mündungen bes Senegal weben vom Rovember an RD winde 95); nach Beaver fommen auf ber Infel Bulam an ber Miindung des Rio Grande Die Binde neun Monate des Jahres aus SB, aber im Rovember und Des: cember zeigen fich falte MD winde "6). Eben fo fand Dung o Part am westlichen Theile des Siibrandes der Sabara vom Dai bis September SB, fonft größtentheils RD winde 97). Reggan herrichen nach Sherif Imhammed vom Mai bis gum Ende Augusts vorzüglich Winde aus D, SD, S ober SB 98), und in eben biefem Lande fand Denham im December talte Winde aus N und NO 99), was auch durch die Erfahrungen von Dornemann bestätigt wird, welcher febr fiber bie talten Rwinde flagt 100). Eben fo foll nach ben Bemerkungen bes Sherif 3 m hammed das Alima in Cashna und Bornu beschafs

<sup>93)</sup> Clapperton Journey from Kouka to Sackatoo p. 10, in Denham Narrative. Rüppell Reisen p. 72.

<sup>94)</sup> A. v. Humboldt über die Hauptursschen der Temperaturverschiedenheit p. 9.

<sup>95)</sup> Golberry fragmens I, 238.

<sup>96)</sup> Romme I, 29.

<sup>97)</sup> Mungo Park travels p. 116, 147, 167, 258.

<sup>98)</sup> Lucas in ben Proceedings 1, 136.

<sup>99)</sup> Denham Narrative p. 8.

<sup>100)</sup> Hornemann Voyage I, 111,

fen fenn 1), übereinstimmend mit ben Erfahrungen von Densham und Clapperton 2). Eben diefes ift der Fall im Often; so hatte Brown e in Affiout in Aegypten im November beständig RB Winde 3), und in Kordofan und Dongola zeigt sich nach Rüppell ein ähnliches Berhalten 4).

Das Umgefehrte muß offenbar auf bem nördlichen Rande ber Sabara Statt finden. Wenn im Commer Diefe Wiifte von ben Strablen ber Sonne ftarter erwarmt wird, als bas mittellanbifde Meer, fo muß in den obern Schichten ein Sudwind entstehen, mabe rend fich unten ein lebhafter Nordwind erhebt. Die Luftftrome toms men im nördlichen Acgypten im Junius aus R und RB, von ba bis jur Mitte bes Septembere aus R, bann werden fie vers anderlich und fommen im Marz und April aus ED, S und SB 5), fo bag man fagen tann, die Binde tommen in Meanps ten neun Monate regelmäßig ous R 6). Die einzeln mitgethelten Beobachtungen, welche Coutelle 7) und Riebuhr 8) über bie Bindrichtung in Cairo angestellt haben, laffen uns diefe Berhälts niffe beffer übersehen. 3d gebe bas Mittel von den Reffuns gen beiber, indem ich die Bahl aller Winde als Einheit anfebe und barqus mittlere Richtung und Stärke nach bem Obigen berleite.

<sup>1)</sup> Lucas in ben Proceedings I, 190.

<sup>2)</sup> Domham narrative p. 207, 314,

<sup>3)</sup> Browns travels p. 149.

<sup>4)</sup> Rüppell Reisen S. 73. 163.

<sup>5)</sup> Voluey Voyage I,53. Dénon Voyage p. 197. Abd-Allatif relation de l'Egypte ed. Sacy p. 6.

<sup>6)</sup> Volney Voyage I. p. 60, 800. Belzoni Narrative p. 142.

<sup>7)</sup> Coutelle in ber Description de l'Egypte XIX, 451.

<sup>8)</sup> Riebuhr Reifebeschreibung 1, 476.

| Ponat | N.    | NO -  | • 0   | so    | ´- S  | sw    | W      | NW             |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| Jan.  | 0,171 | 0,144 | 0,027 | 0,092 | 0,368 | 0,066 | 0,105  | 0,027          |
| März  |       |       |       |       |       | 0,156 |        | ,              |
| April |       |       |       |       |       | 0,093 |        |                |
|       |       |       |       |       |       | 0,061 |        |                |
|       | ,     |       |       |       |       | 0,016 |        |                |
|       |       |       |       |       |       | 0,000 |        |                |
| _     |       |       |       |       |       | 0,000 |        |                |
| •     |       |       |       |       |       | 0,000 |        |                |
|       |       |       |       |       |       | 0,000 |        |                |
|       |       |       |       |       |       | 9,033 |        |                |
| Dec.  | 0,095 | 0,162 | 0,122 | 0,027 | 0,338 | 0,095 | 180,01 | j0 <b>,081</b> |

## Hieraus ergiebt fic

| : Otonat  | Richtung | Stäute | Süblich<br>zu<br>Nördlich | Deftlich<br>zu<br>Westlich |
|-----------|----------|--------|---------------------------|----------------------------|
| Fanuar    | \$ 8° W  | 0,189  | 1: 0,65                   | 1:0,75                     |
| Märj      | N 27.° W | 0,284  | 1: 2,32                   | 1:1,53                     |
| April     | N49°W    | 0,465  | 1: 3,21.                  | 1:3,20                     |
| Mai       | N 15° W  | 0,426  | 1: 3,55                   | 1:0,68                     |
| Junius    | N 13° O  | 0,723  | 1: 18,19                  | 1:0,41                     |
| Julius    | N 2° O   | 0,925  | 1:124,00                  | 1:0,67                     |
| August    | N 6° O   | 0,959  | 1:∞                       | 1:0,06                     |
| September | N 12° O  | 0,902  | 1:00                      | 1:0,20                     |
| Detober   | N 19° O  | 0,659  | 1: 6,50                   | 1:0,18                     |
| Rovember  | N 40° O  | 0,447  | 1: 2,57                   | 1:0,16                     |
| December. | S17° O   | 0,168  | 1: 0,74                   | 1:0,82                     |

Auf eine völlig entschiedene Art tritt hier das eben Sesagte hervor; im Winter findet ein schwacher Luftstrom von dem Fest lande nach dem wärmeren Meere im Norden Statt, aber bereits im März (Februar fehlt bei beiden Beobachtern) ist der Wind nach Rorden gegangen, die Zahl der nördlichen Winde nimmt immer mehr und mehr zu, die sie einige Zeit nach der größten Jahreswärme ihr Maximum erreicht, wobei fast alle Winde aus Rommen. Böllig ähnliche Resultate geben die Messungen, welche Falbe zu Tunis vom Julius 1824 bis October 1827 anges

stellt hat, digleich hier die Gesehe mahrscheinlich wegen des Eins suffes der Lands und Seewinde weniger deutlich in die Augen falsten. Darnach find die Richtungen des Windes solgende: ")

| <b>M</b> onat | N     | NQ    | 0     | SO    | . 8   | sw    | w     | NW .  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Jan.          | 0,180 | 0,022 | 0,067 | 0,079 | 0,068 | 0,112 | 0,202 | 0,270 |
| Febr.         | 0,173 | 0,037 | 0,086 | 0,123 | 0,099 | 0,062 | 0,210 | 0,210 |
| Marz          | 0,167 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,095 | 0,048 | 0,179 | 0,262 |
| April         | 0,155 | 0,083 | 0,214 | 0,131 | 0,083 | 0,024 | 0,119 | 0,190 |
| Mai           |       | 0,099 |       |       |       |       |       |       |
| Jun.          |       | 0,196 |       |       |       |       |       |       |
| Jul.          |       | 0,211 |       |       |       |       |       |       |
| Aug.          | 0,244 | 0,110 | 0,181 | 0,165 | 0,126 | 0,008 | 0,024 | 0,142 |
| Sept.         | 0,124 | 0,248 | 0,133 | 0,133 | 0,035 | 0,035 | 0,115 | 0,177 |
| Dct.          |       | 0,079 |       |       |       |       |       |       |
| Nov.          |       | 0,060 |       |       |       |       |       |       |
| Dec.          | 0,071 | 0,094 | 0,035 | 0,047 | 0,129 | 0,118 | 0,282 | 0,224 |

# Pieraus ergiebt fic

| Monat     | Richtung | Stärte | Südlich<br>zu<br>Kördlich | Deftlich<br>zu<br>Westlich |
|-----------|----------|--------|---------------------------|----------------------------|
| Fanuar    | N 61° W  | 0,381  | 1:1,82                    | 1:3,48                     |
| Rebruar   | N 60° W  | 0,235  | 1:1,48                    | 1:1,96                     |
| März      | N 42° W  | 0,298  | 1:2,25                    | 1:1,89                     |
| April     | N 57° O  | 0,114  | 1:1,80                    | 1:0,78                     |
| Mai       | N 37° O  | 0,159  | 1:1,55                    | 1:0,78                     |
| Junius    | N 38° O  | 0,365  | 1:4,07                    | 1:0,56                     |
| Julius    | N 44° O  | 0,449  | 1:3,20                    | 1:0,34                     |
| August    | N 55° O  | 0,301  | 1:1,66                    | 1:0,36                     |
| September | N 27° O  | 0,304  | 1:2,71                    | 1:0,63                     |
| Detober   | N 39° W  | 0,172  | 1:1,53                    | 1:1,48                     |
| Rovember  | N 66° W  | 0,453  | 1:1,96                    | 1:5,22                     |
| December  | N 83° W  | 0,420  | 1:1,32                    | 1:3,56                     |

<sup>9)</sup> Poggendorff's Annalen XIV, 627.

Rod welt auf bem mittellandischen Meere zeigen fich biefe Rordwinde 10), fo daß Denon meinte, man tonne die R und RD Winde im Junius, Julius und August die Paffate (vents alizés) jenes Meerbeckens nennen, welche die Reise nach Africa eben fo febr erleichtern, ats die Rückfehr nach Europa erschweren 11), Und dager find auch mahrscheinlich ben fast nur auf diesem Meere fahrenden Alten die Gudwinde fo verhaft, wie uns benn borat einen fich liber das Ungemach bes Lebens beschwerenden Raufmann als einen porfiihrt, ber iiber die Navem jactantes Austri flagt 12); wenn diefe ungewöhnlichen Binde eintraten, fo ges icah es mahricheinlich mit großer Beftigkeit, gerade fo wie die Daffate und regelmäßigen Mouffons feltener burch ichmache Binde als vielmehr durch Stürme unterbrochen merden. find die Nordwinde die herrschenden, nur im Robember, Des cember und Januar haben Gudwinde die Oberhand 13). fceint, als ob fich diese Mordwinde noch bis zu den Inseln bes Archipelagus erftreden, wenigftens bemerkt Dlivier, bag bies fes in ben bret Commermonaten die herrschende Richtung fen 14). Much in Italien find, wie wir in der Folge feben werden, die Rordwinde fehr häufig, hier fceinen jedoch die von den Alpen herabkommenden Luftftrome eine haupturfache biefer Richtung ju fenn. - Auf eine völlig abnliche Urt müßten an bem Oftrande bes Mittelmeeres Westwinde vorherrschen, auch trifft man diefe allerdings im Commer häufig an, es find diefelben jedoch wegen ber benachbarten Gebirge weniger regelmäßig, als die Rordwinde in Meappten.

Aus dem Gesagten folgt von felbft, daß in den oberen Res gionen der Atmosphäre über bem mittellandifden Meere und ben

<sup>10)</sup> Volney Voyage I, 305.1

<sup>11)</sup> Denon Voyage p. 12.

<sup>12)</sup> Horat. Sat. I, 1, 6. Die Philologm in Deutschland, bem nördlichen Frankreich und England scheinen mir zu irren, wenn fie bei allen Rlaggen der Alten über die Austri an die Erscheinungen des SW Bindes in ihrem Baterlande benten. Italien und Griechenland haben ein gang anderes Klima, und darnach find sehr viele Stellen in den Commentaven ber Philologen zu berichtigen.

<sup>13)</sup> Sieber Creta II, 81.

<sup>14)</sup> Olivier Turquie II, 294.

indebild von fom liegenben Ländern ein warmer aus Gilben font mender Luftftrom vorhanden fenn muffe. Bir werden in der Rolge ben Ginfiug tennen lernen, welchen biefer Wind auf bie Bertheitung bes Regens im füblichen Europa bat; mwellen er-Reeckt er fich fehr weit nach Rorben, wo er fich bann gegen ben Boben ju fenten fcheint. Der Fonwind, -welcher fehr häufig in der Schweiz weht, ift mahrscheinlich weiter nichts als diefer berabsinkende Luftkrom; bas Thermometer freigt mabrend bef felben febr boch. Un den Biricher Ger, ob bem Beilerhorn beingt dieser Wind oft bei angehendem herbste die noch unreisen Erauben jur Beitigung, und bann loft:er ben Schnee in folder Menge auf, bag baburch alle Bergwaffer anlaufen 15). Und felbft noch auf bem Schwarzwalde zeigen fich nach ben mir mitgetheilten Bemerkungen bes Dr. Eifenlohr in Catisruhe abnliche warme Binde.

Es scheint wir im hohen Grade wahrscheinlich, daß sich auf den Ebenen von Mesopotamien und Persien ahnliche Berhältnisse zeigen, jedoch ist alles, was ich hierüber dei Relsenden gefunden habe, zu fragmentarisch, als daß sich daraus: etwas Bestimmtes harleiten läßt. Es genilge daher die Bemerkung, daß in Aleppo im Sommer Westwinde, im Winter WO und Ostwinde worheres schend sind <sup>16</sup>), und daß Beau champ zu Bagdad im Winter vorziglich W und NW Winde; im Sommer SW und W Winde aufzeichnete <sup>17</sup>).

Bei der bisherigen Betrachtung der Passatwinde und Monsssons wurde mehrfach darauf aufmerksam gemacht, daß sich diese Winde erst in einiger Entsernung von den Rüsten treffen, von denen sich der Luftstrom entsernt, so bei Peru und Mexico 18), wen so während des MD-Moussons an der Kiiste Malabar 19). Sanz etwas Aehnliches gilt von der Westkiste Africa's. Eine Vom Borgebirge der guten Hoffnung nach dem Palmen. Cap an der Kiiste Guinea's gezogen, bezeichnet im Allgemeinen die östs

<sup>15)</sup> Sheuchzer Raturgefchichte bes Schweizerlandes, 2te Aufl. III, 3.

<sup>16)</sup> Cotte Mémoires II, 196,

<sup>17)</sup> Ibid. p. 212.

<sup>18)</sup> S. oben 6, 179.

<sup>19) 6.</sup> oben 6. 198.

diche Granze des SO: Paffates; in dem Zwischenraume weisen vormageweife S und SB Winde. Rach Dampier 20) fam man im Allgemeinen annehmen, daß ber Wind mit ber Rufte einen Binkel von 22° macht, so daß wir an einer im Meridiane liegens den Rüfte einen Wind aus SSB haben 21). Dabei herrichen dann an biefer gangen-Rufte neben weftlichen Binben febr baufig Windstillen und diefe waren auch bekanntlich Urfache von der Ente dedine Brafiliens. Cabral wollte nach dem Cap, und um den Windkillen zu entgeben, entfernte er fich von Africa, ber Auffat trieb ibn fodam noch Sübamerica 22). Die Urfache diefer Winds Riffen und Westwinde scheint bei Africa eben fo wie bei America 23) in dem oberen Luftstrome aus SEB, in der nördlichen ober aus RR in der südlichen Salblugel zu liegen; indem biefer die boben Bebirge beider Continente trifft, wird er jum Theil aufges halten und das Ankommen der Luft aus Dien verhindert; es wird bier ein Busammentreffen entgegengefetter Strame Statt Anben , bald ber eine, bald ber andere das Uebergewicht erhalten. und fo finden wir neben häufigen Windftillen Orcane 24). aber bier ber eigentliche Polamoind noch keinesweges aufgehoben ift, geht baraus berber, bag wir am füdlichen Africa SB, ge nördlichen RB, bei Peru SB und bei Merico RB Binde ans meffen.

Wenn der SW oder RW der höheren Regionen sich von dem Nequator entfernt, so wird derselbe mit der Zeit sehr stack erkalten, und indem wahrscheinlich an der Gränze beider Luftströme ein bes ständiger Setzit derselben vorhanden ist, wird er durch seine Masse nach und nach ein immer größeres Uebergewicht enhalten, er wied endlich den Boden erreichen. Da wo dieses geschieht, treffen wie Stürme, wie dieses von vielen Reisenden an den Polargränzen der Passete bemerkt worden ist; erst später werden diese SW oder

<sup>20)</sup> Dampier Traité des vents. p. 16.

<sup>21)</sup> Romme Tableaux 1,23.

<sup>22)</sup> Barnardine Account of the Empire of China in Oxford Voyages and Travels II, 35.

<sup>25)</sup> Romme Tableaux I,88 (wo est offenbar ein Drudfehler für ouest ift, wie aus dem Zusammenhange hervorgehit) und 92.

<sup>24)</sup> S. ben Abichnitt von ber Luftelectricität.

Stas regefmäfliger weben. Diefe Binde find auf ben großen Meeren swiften ben Parallelfreifen von 30° und 40° fo regels maßig, bag bie Schiffer nicht felten von einem SB - Paffat in ber nördlichen ober einem RBs Paffat in ber füblichen Salbfugel forechen 25). Jeboch find Diefe Binde in ber füblichen Sattugel wigen ber geringeren ganbermaffe weit regelmäßiger als in ber nothlichen 26). Die Schiffer rechnen feit Basco be Gama's Beiten auf diefe Binbe in ben gebachten Breiten fo ficher, baft ber Weg nach bem Borgebirge ber guten hoffnung ftets bergeftalt genommen wird, bag die Schiffe mit Bulfe ber Baffate faft gerabe nach Guben und bann mit ben RB Binden nach bem Cap geben 27). Auch die Rückfehr vom Cap wird bergeftalt ausges führt, daß die Schiffe fich mit dem Paffat der Rüfte von America nähern, sodann nach Rorben und hierauf mit dem SB nach Europa fahren. Und es ift allerdings merkwürdig, daß Eps Immb us auf feiner erften Reife von ben Antillen nach Guropa fogleich ben zweckmäßigften Beg nahm, indem er nach Rorben ging und fpater ben SB Binb antraf.

Diese Westwinde sind jedoch schon in mittleren Breiten weit weniger rogelmäßig, als die eigentlichen Passate, und je weiter wir auf dem Meere nach Rorden gehen, desto veränderlicher wers den die Luftskrömungen. Es scheint, als ob in höheren Breisten wieder östliche Winde häusiger werden, wenigstens sagt J. Rorfter, daß Coot in der Rähe des Sidpoles eben so vorsherrschende östliche Winde angetrossen habe, als dieses in der Rähe des Rordpoles der Kall sen 28. Sollte sich dieses wirklich so vers

<sup>25)</sup> J. R. Forfter Bemertungen auf einer Reife um bie Belt, Romme in ben Abschnitten über bie Binde in höheren Breiten, Lambert in ben Annaloe de Chimie et de Phys. XLII, 895 u. a.

<sup>26)</sup> Daniell Essays. 104.

<sup>27)</sup> Barnardine l. l. is Oxford Voyages II, 52.

<sup>28) 3.</sup> R. Forfier Bemerfungen 6.110. Er eitet Recueil des Voyages qui ont servi à l'établissement de la Gompagnie des I. O'.
Vol. I. (in ber britten Reife des Barens), Dalrymole Collection: Capt. Halley's Journal p. 52. Barrington
probability of reaching the North pole p. 104. Valtraver's
Summary Observations and Facts p. 30.

halten, so wirden wir die Oftwinde genau auf dieselbe Art erselären müssen, als den allgemeinen Passat. Sewiß ist es übrigens, daß außerhald des Gebietes der Passate, wo SW oder NW Windervorherrschend sind, in den oberen Regionen der Atmosphäre einentgegengesetzer Polarstrom vorhanden sepn misse, dessen Wolfen Wichstung sich vielleicht durch anhaltende Besbachtung der höheren Wolfen ausmitteln ließe; wäre ein solcher nicht vorhanden, sowiirde sich ja die Luft mit der Zeit von dem Aequator entsernen und in der Rähe der Pole anhäusen.

So haben wir benn aus dem einfachen Principe Sallen's, welches allen unsern Betrachtungen zum Grunde gelegt wurde, die Windverhältnisse auf den größeren Meeren hergeleitet; es bleibt jett noch übrig, diese Untersuchungen auf dem Festlande weiter zu versolgen und sodann die Hypothesen anderer Physiser über die Entstehung der Winde mitzutheilen. Ehe ich dieses thue, will ich noch einige andere Phänomene betrachten, welche ebensfalls aus demselben Grundsatze folgen und von denen Brandes mehrere auf eine eben so einsache als richtige Art erklärt hat.

Es ift eine bekannte Thatsache 29), daß wir an ziemlich heis tern Lagen, mo nur einzelne Bollen gumeilen bie Sonne vers Decken, fogleich einen falten Wind fühlen, wenn die Sonne burch eine Bolfe verdeckt wird. Die Richtung beffelben ift mit ber Richtung bes überhaupt zu diefer Beit herrschenden Mintes, mels der gemäß auch die Bolfen fortziehen, einerlei, und es hat das her gar nicht bas Ansehen, als ob biefer Wind von ber Bolfe Schon de la Bire 30) fucte biefes Phanomen aus der Ungleichheit ber Temperatur herzuleiten, irrte aber barin, baf er die marme Luft als nahe an ber Erde in den erfalteten Raum einftürgend annimmt. Es ift hier ber Borgang genau berfelbe als bei den gand : und Seewinden. Wenn die Luft nabe über ber Erde giemlich erhipt ift, und man ftellte nun einen Rorpee por bie Sonne, ber einen beträchtlichen Raum beschattet, fo würde es hier fogleich falter. Offenbar würde oben ein Buftros men ber marmen, unten ein Abfliegen ber falten Luft Statt

<sup>29)</sup> Brandes Beiträge S. 366.

<sup>30)</sup> Du Hamel Academiae regiae scient. historia p. 259 bei Brandes l. l.

finden. Go wurde es fic verhalten, wenn die Bolle ploblic vor Die Sonne gerückt wirde. Denken wir uns nun aber die Bolle fortriidend, 3. B. burch den Bind von Beften fortgetrieben, fo ift, indem bie öftliche Grange bes Schattens mich erreicht, die lange beschattete Luft westlich von mir allerdings auffallend faltet, und ber Luftstrom wird an Diefer Seite bes Schattens gang fo Statt finden, wie vorher, b. h. ich werbe einen verftarten Beftwind empfinden; an ber westlichen Granze bes Schatiens bagegen fann fein von dem Schatten abwärts gehender Wind bemerft werden, da die eben erft aus bem Schatten austretende Erdfläche fich noch nicht wieder erwarmt hat und alfo hier bochftens eine geringe, vielleicht faum eine mertbare Schwächung bes Westwindes, wegen bes bei fo geringem Temperaturuntetfchiebe faum bemertbaren Begendruckes der talteren Luft, Statt finden tonn. Co füh: len wir alfo eine Berftarfung bes Binbes, welcher bie Bolfe forttreibt, vorziiglich in dem Augenblide, wo ihr Schatten uns ju bebeden anfängt. Befände der Beobachter fic ba, wo die fübliche Grange jenes Schattens hinfällt, fo miifte der Beftwind bei ihm ein wenig nordwestlich werden, so wie der Beobachter, welcher den Schatten an feiner Sübseite vorbeigehen fieht, einen etwas nach Guden abweichenben Weftwind empfinden muß.

Ist dieses schon bei kleinen-Wolken und heiterem himmel der Fall, so wird sich das Phänomen noch weit auffallender zeigen, werm es aus der Wolke wie dei Regenschauern regnet, indem hier die Lust durch den aus der Höhe kommenden Regen und ans dere Umftände (s. Gewitter) bedeutend erkaltet wird. Manchmal sieht man, wie sich eine Regensäule über eine Ebene oder in einem Thale langsam himsieht, der Wind geht vor ihr her, er hört bei ihrer Ankunft auf, erhebt sich von neuem, wenn sie vors bei ist und diäst jederzeit aus dem Mittelpunkte des Raumes, den die Säule einnimmt 31). Dieses Phänamen, welches man bes sonders dei Gewittern bemerkt und H. B. v. Saufsure aus dem Cigenschaften der Dünste herleitet, folgt ebenfalls aus dems selben Grundsape. Brandes, welcher diese Ableitung bereits gegeben hat, fragt dabei, ob der Wind wohl stets aus der Mitte

<sup>31)</sup> Sauffure prgrometrie &. 324. f. 283.

ber Gewitter : und Sagelwolfen fomme 32). Go weit ich Gelegenheit gehabt habe, Gewitter im Rreien ju beobachten, fann ich biefe Rrage bejahend beantworten; nie aber zeigte fich mir bas Bhanomen fo auffallend, als bei einem Gewitter im December 1822, welches mich etwa eine Stunde von Leipzig auf dem Wege nach Salle traf. Der Wind war am Morgen lebhaft weftlich, gegen 9 Uhr zeigten fich weftlich von meinem Zenith Gewitterwolfen; fo wie diefe naher kamen erhob fich der Wind zu einem fo ftarfen Sturme, daß ich auf dem von friiherem Regen folüpfrig gewordenen Boden faum ju ftehen vermochte. Einige Minuten nachdem die Wolfen mein Benith erreicht hatten, trat bei ftarfem Regen fast Windftille ein, welche in einem lebhaften mehrere Minuten bauernden Oftwind überging, als die Bolfen fortgezogen, und nun trat nach furger Bindftille ber Bestwind ein, welcher eben fo wie am vorhergehenden und folgenden Tage febr lebhaft wehte.

Mus biefem Principe leitet Branbes 33) auch folgenbe Erscheinung her. Scoresby ergählt 34), daß, wenn ein Wind gegen große Rlachen feften Gifes ober gegen eine bichte Daffe von Eisftücken (Dackels) jumeht, ein anderer vom Gife bertommender Wind ihm gleichsam bas Gleichgewichte halte und felbft bem Sturme, gleichsam ihm widerftreitend, fic entgegenfete und feine Beftigfeit maffige. Es ift offenbar, baf es hier wieber die tals tere Luft ift, die von jenen Eismaffen ber an ber Erde abwarts flieft, und es ift zu vermuthen, daß höher hinauf die warmere Luft, Die icon bei ftillem Better gegen bas Gis guftromen muß, bei Stürmen mit vermehrter Gewalt zudringen mag und jenen Rreislauf fortmahrend erhalt, weil fie als erkaltete Luft wieber in Die tieferen Schichten gurudftromt. Bieraus lagt fich die Rundens lange Dauer jenes Rampfes beiber Binbe, ben man bis auf eine halbe ober ganze (englische) Biertelmeile weit bemerkt, wo bald der eine, bald der andere das Uebergewicht erhält, wohl erfläs Eben biefe leberlegungen machen es nun auch flar, marum ein gegen bas Eis zu gerichteter Sturm fo fehr an Rraft verliert.

<sup>32)</sup> Brandes Beiträge S. 370.

<sup>85)</sup> Ebendas. S. 868.

<sup>34)</sup> Memoirs of the Wernerian Society Part. II. Vol. III. S. 318.

bag er an der andern Seite des Eifes gar nicht, oder ent nach Berlauf einiger Stunden gespillt wird.

Bang ein abnliches Berhalten zeigt fich in ber Rabe von Bergen, indem hier nothwendig ein Theil bes Bobens weniger erwärmt merben muß, als ein anderer, und baher finden wir benn, daß auch die Alten öfter bie Gebirge für den Sig ber Winde hiels ten, wie biefes Silius Stalicus namentlich von den Alpen behamptet. Es mag allerdings häufig gefchehen, bag größere Luftmaffen, welche burd die Zwischenraume gwischen mehreren Bergen bindurch dringen, dort bedeutend an Schnelligkeit junehmen, wie diefes bei gluffen der gall ift, und dag wir une hieraus jum Theil die Beftigfeit ber Stürme auf boben Gebirgen erflaren muffen; auch mag bier in die Bobe die Luftmaffe von unten ann Theil durch Repercuffion gefommen fepn, da mehr ober weniger horizontale Stürme, welche an den Bergmanben einen Biderftand finden, fich nach ben Gefegen bes Stofes mehr nach oben als in die Tiefe bewegen werden. Sang porglich aber werben hier Temperaturdifferengen Die hauptrolle fpielen. Bei gleicher Bobe wird die Luft in der Rabe von Gletfchern nament: lich im Sommer weit falter fenn, als in freier Atmosphare, und herabfturgende Strome werden badurch entftehen. 3m Miges meinen fonnen wir annehmen, daß bei heiterem Better ber Bind von einem Gletscher nach allen Richtungen mit mehr ober weniger Deftigfeit abfließen werde.

Reisende haben uns eine Masse von Thatsachen erzählt, welche diesen Einfluß der Berge auf die Windrichtung zeigen. Selbst zwischen den Wendekreisen vermag man diese Wirkung zu erkennen 35), und die Alpen sind von jeher durch Stiirme berüchstigt gewesen 36). Auf großen Binnenseen oder Flüssen zeigt sich nicht selten ein lebhafter Wind, welcher aus einem von hohen Bergen eingeschlossenen Seitenthale hervorkommt. Sanz besons ders aber zeichnen sich in dieser hinsicht Gebirge aus, welche in

<sup>35)</sup> Humbold t Voyage VII, 211.

<sup>36)</sup> Scheuchzer Raturgeschichte bes Schweizerlandes III, 3. Man barf nur irgend eine Reise durch ein größeres Gebirge lesen, so wird man eine Menge von Beispielen dieser Art finden, so daß ich es für unnöthig halte, hier mehrere anznführen.

der Rähe des Meeres liegen. So ift die Rüfte Norwegens durch ihre Stiirme bekannt; sie sind in Zinmarken oft so heftig, daß man sich außer den Häusern nicht aufrecht erhält, und das dauert oft Tage lang 37). An der gebirgigen Oftliste Srönlands fand Scoresby sehr heftige Stiirme, von denen er vermuthet, daß sie an der Rüfte am heftigsten sehen 38, und eben so treffen wir an den Faröer schieft, deven Rippen dis zu mehreren Tausend Fuß in die Höhe steigen, sehr stürmische Winde 39). Wer erinnert sich hier nicht der Stürme, mit denen Coof an der Rüste von Reus Seeland zu kämpfen hatte und in denen dieser umsichtige Reisende salt seinen Untergang fand? Daher ist auch die Schiffschtt auf Seen oder Meerengen, die von hohen Vergen eingeschlossen sind, so gefährlich. Fast alle Reisende dubliren jest das Cap Hoxn, seitdem Coof gezeigt hat, daß dieser Weg weit bester und siches ver sey, als der ältere durch die stürmische Magellansstraße.

Es ift häufig gefragt worben, wo der Wind fich zuerft geige, sb in benjenigen Begenden, aus benen er fommt, ober in benen, nach welchen er geht? d. h. zeigt fich j. B. ein Oftwind zuerft in den öftlichen oder weftlichen Gegenden? Ich glaube, daß fich über diefen Segenftand gar nichts Allgemeines bestimmen läßt. Mir wenighens fceint es nicht unwahrscheinlich, daß der Bind in einem Orte beginne, welchen wir der Ginfachheit wegen in ber Mitte ber Region, in ber er fich zeigt, annehmen wollen, und daß er fich von fler; aus riidwarts und vorwarts verbreite. Bleis ben wir bei bem erften von uns betrachteten galle, ben gand : und Seewinden fteben, fo zeigt fich hier die Bahrheit des Gefaas ten auf eine entfcbiedene Beife. Der Seewind zeigt fich zuerft nur an der Rafte; nach mehreren Stunden ift er bormarts ins Land und rudwarts ins Meer gedrungen, und eben fo fann es ges fchehen, daß ein Oftwind fich zuerft in Deutschland und später in Solland und Rugland zeige.

<sup>\$7)</sup> Buch Reife nach Morwegen und Lappland II, 40 und 91.

<sup>38)</sup> Scores by Reife auf ben Ballfischfang S. 332.

<sup>39)</sup> Chendas. G. 854.

Sewöhnlich wied mit Franklin 40) angenommen, bag Die Binde fich fruher in benjenigen Gegenden zeigen, nach benen fie bingeben, als aus benen fie tommen, und &. führt eine Ers. fahrung an , welche diefes beweift. Gin heftiger DD Bind zeigte fich gegen 7 Uhr Abends in Philadelphia und verhinderte bie Bestachtung einer Mondfinfterniß; aber Diefer Sturm, welcher auch in dem nordöftlich davon liegenden Bofton gewiithet, hatte, begann bier erft um 11 Uhr. Bei andern Sturmen aus RD, bei benen R. in der Folge hierauf achtete, zeigte fich, baf ibr Unfang besto später mare, je weiter die Orte in RD lagen. feinen Sat zu beweifen, führt &. noch folgende Thatfache an. Aft bie Luft eines Bimmers ruhig und man macht bann Rener im Ramine, fo fteigt, die ftart erhipte Luft in die Bobe und muß burch andere erfett werden; offenbar folgt bier junachet bie am Ramine liegende, und erft nach und nach verbreitet nich biefe Bewegung weiter. Da biefe Winde fich vorzigfich im Winter zeigen, fo leitet &. biefelben daraus ab, bag bie Luft fiber bem mericanischen Meerbusen ftart erhibt wied, und bag baburch ein nordöftlicher Strom erzeugt werben muß, welcher erft allmahlig nach RD riickt. Aber von Philadelphia bis ju biefem Reete liegt eine große landermaffe, auf welcher mabricheinlich in jenen Beiten teine Beobachtungen gemacht wurden. Daß fich aber Diefe Winde auch erft nach und nach gegen Guden ausbreiten; icheint mir befonders aus dem Umftande hervorzugehen, daß fich biefe Stürme noch häufig auf bem mericanifden Weerbufen geigen, wohin wahrscheinlich die Luft etft allmählig aus Morben gebrungen war 41).

Wenn wir die Winde auf dem Festande in höheren Breiten untersuchen, so finden wir, daß dieselben mehr oder weniger versanderlich find; aber auch hier zeigt sich bei näherer Ansicht der Beobachtungen, daß die Zahl der Windrichtungen aus verschiedenen Gegenden keinesweges gleich ift, was der Fall senn milite, wenn hier keine vorhereschenden Luftströmungen vorhanden wären. So

<sup>40)</sup> Frantlin's fammtliche Werte von Bengel. 8. Dreeben, 1780.

<sup>41)</sup> In dem Abschnitte über die Barometerschwantungen werbe ich noch Mehreres hierüber fagen.

zeigen Sojiffrige Besbachtungen in Copenhagen, in benen ber Bind 56050 Mal aufgezeichnet wurde, folgende Richtungen:

0,088 N NO 0,087 0 0,118 SO 0,106 S 0,125 SW 0,167 W 0,186 NW 0,123

Sier also herrscht der Westwind am häusigsten, indem er unter 1000 Malen 186 Mal weht, der RO dagegen ist weit seltener. Leiten wir hieraus die mittlere Luftskrömung her, so ist diese S68° W und ihre Stärke ist 0,158; es beträgt also die Verswückung der untern Luftmasse durch 1000 Winde in dem anges gebenen Verhältnisse eben so viel, als od 168 Winde aus der Richtung S68° W geweht hätten.

Wolken wie aber aus den Beobachtungen eines Ortes in höheren Beeiten die mittlere Windrichtung für denselben herleiten, so ift die Frage, ob die Tageszeit hierauf einen Einfluß habe, wie dieses in niederen Breiten an Rüften der Fall seyn würde. Schouw glaubt, daß dieses nicht der Fall sey, indem in uns seren Alimaten keine Besanlassung zu seyn scheine, weshalb zu gewissen Tageszeiten ein Wind häusiger wehen solle, als ein andes ver 42). Um diesen Satz zu beweisen, stellt er die Beobachtungen, welche vier Jahre hindurch im Julius zu Copenhagen angesseilt wurden, nach den Tageszeiten zusammen. Wird hieraus Richtung und Stätse hergeleitet, so ergiebt sich

 Bormittag:
 Richtung
 S 49° 35′ W, Stärke 0,315

 Rachmittag:
 . . . S 54. 36, W, . . . 0,360

 Bormitternacht:
 . . . S 63. 57. W, . . . 0,367

 Rachmitternacht:
 . . . S 58. 1. W, . . . 0,364

Obgleich die mittleren Richtungen im Ganzen ziemlich gut ibereinftimmen, fo feben wir doch vom Morgen an eine Bewegung

<sup>42)</sup> Co ouw Beitrage jur vergjeichenben Alimatologie Seft I. G. 7.

von S nach W und in der Racht wieder zurück. Diese Unterssschiede, welche in dem angegebenen Falle nur die Größe von 14° erreichen, werden noch weit bedeutender, wenn die mittlere Stärke der Winde geringer wird; dann kann es wohl geschehen, daß die Strömungen zu verschiedenen Tageszeiten fast diametral entgegenzgefest sind. So zeigen 10jährige Beobachtungen von Ricansder zu Stockholm folgende Berhältnisse: ")

7<sup>h</sup> Morgens: Richtung S 89° 48'W, Stärke 0,165 2<sup>h</sup> Abends: . . . N 85. 4.W, . . . 0,153 9<sup>h</sup> Abends: . . . S 50.54.W, . . . 0,100

Eben so geben 12jährige Beobachtungen von Demmer in Mannheim 44)

7<sup>h</sup> Morgens: Richtung N 24° 5'O, Stärfe 0,027 2<sup>h</sup> Abends: . . . S 74. 32 W, . . . 0,134 9<sup>h</sup> Abends: . . . S 36. 4 W, . . . 0,010

Ob wir hier annehmen müssen, daß in Stockholm am Morgen kalte Luft gegen den bottnischen Meerbusen dringe, während zur Zeit der größten Tageswärme ein Seewind sich erhebt, oder daß in dem am östlichen Ufer des Rheins liegenden Maunheim sich am Morgen kalte Ostwinde gegen den Rhein bewegen, mage ich nicht zu entscheiden; das aber geht hieraus wenigstens hervor, daß die Tageszeiten hier eine eben so wichtige Rolle spielen, als bei den meisten übrigen Erscheinungen in der Atmosphäre. Bis seut sehlt es noch an hinreichenden Beobachtungen, um diesen Einstuß der Tageszeiten zu bestimmen; wenn sedoch der Wind mehrmals am Tage aufgezeichnet ist, so entsernt sich das Endresultat wahrssscheinlich nicht bedeutend von der Wahrheit. Es folgt ferner aus dem Gesagten, daß wir auf keine Unterschiede in der Richstung der Luftströmungen kein großes Gewicht legen dürfen.

Wie lange milffen Beobachtungen fortgefett werben, wenn fie ein der Wahrheit nahe kommendes Resultat geben sollen ? Während bei Auffuchung der mittleren Warme Aufgeichnungen

<sup>48)</sup> Aus den Originalbeobachtungen in ben Manuheimer Cphemeriben; von mir hergeleitet.

<sup>44)</sup> Mannheimer Cobemeriben; von mir bergeleitet,

während weniger Jahre zur Bestimmung dieset Geöste genigen, so fcheint für gegenmärtige Untersuchung schon ein längerer Zeitraum ersoedertich. Schon w giebt nach 45jährigen Beobachtungen die Zahl, wie oft jeder Wind mahrend des Jahres in Sopenhagen geweht hat "); wird für jedes fünfte Jahr seiner Lafel die mittslere Richtung und Stärke gesucht, so ergeben sich solgende Größen

| 1751: | Hichtung | S 5 | 7*         | 7' | W, | Stärfe | 0,181 |
|-------|----------|-----|------------|----|----|--------|-------|
| 1755: |          | N 8 | 30.        | 48 | W, |        | 0,180 |
| 1760: |          | N 8 | <b>37.</b> | 38 | W, |        | 0,212 |
| 1765: |          | N   | 59.        | 13 | W, |        | 0,290 |
| 1770: |          |     |            |    | _  |        |       |
| 1775: |          |     |            |    | -  |        | -     |
| 1785: |          | N 7 | 75.        | 41 | w. |        | 0,183 |
| 1800: |          |     |            |    | •  |        |       |
| 1815: |          |     |            |    | •  |        | •     |
| 1823: |          |     |            |    | •  |        | -     |

In der mittleren Richtung der Luftftrömung der beiden Jahre 1765 und 1800, welche sich am meisten von einander entferenen, zeigt sich also ein Unterschied von mehr als 100 Gtad. Treffen wir daher in den partiellen Resultaten so bedeutende Absweichungen, so ist gewiß, daß die mittlere Luftströmung erst durch eine vieliäheige Reihe von Beobachtungen bestimmt werden kam. Ich habe in Schouw's Tafel je neun auf einander folgende Jahre genommen und dadurch fünf Perioden erhalten, welche solgende Resultate geben:

| erste Periode:  | Richtung | S 85° 5'.W, | Stärfe | 0,200 |
|-----------------|----------|-------------|--------|-------|
| zweite Periode: |          |             |        |       |
| dritte Periode: |          |             |        |       |
| vierte Periode: |          |             |        |       |
| fünfte Periode: |          |             |        |       |

Alfo auch noch hier finden wir zwischen der erften und fünften Periode einen Unterschied von nahe 40 Graden. Ich glaube bemnach, daß wir bei den meiften Bestimmungen dieser Art Grös

<sup>45)</sup> Shoum Alimatologie L.66.

fen von 40 bis 24 Genden ganglich überfichen muffen, wofern ihnen nicht vielfährige, täglich mehrmals angestellte Beobachtungen jum Grunde liegen.

Ich beginne die Betrachtung der Winde außerhalb der Wendes freise mit der Infel Madeira in 32° 37' R. Rach den Beobs achtungen von heineden fanden dort in den Jahren 1827 und 1828 folgende Berhältnisse Statt: 46)

| Beit   | N     | NO    | 0     | SO    | S     | sw    | w     | NW.   |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Winter | 0,221 | 0,332 | 0,066 | 0,055 | 0,022 | 0,028 | 0,221 | 0,056 |
| Frühl. |       |       |       |       |       | 0,027 | 0,207 | 0,109 |
| Som.   |       |       |       |       |       | . 0   | 0,141 | 0,057 |
| Perbft | 0,071 | 0,401 | 0,110 | 0,044 | 0     | 0,028 | 0,253 | 0,095 |
| Jahr   | 0,113 | 0,444 | 0,095 | 0,036 | 0,007 | 0,021 | 0,206 | 0,078 |

- Und hieraus ergiebt sich

| Beit      | Michtung | Stärfe ` | Nördlich<br>zu<br>Südlich | Deftlich<br>zu<br>Westlich |
|-----------|----------|----------|---------------------------|----------------------------|
| Winter    | N 6° O   | 0,397    | 1:0,17                    | 1:0,67                     |
| Zriihling | N 15° O  | 0,419    | 1:0,11                    | 1:0,65                     |
| Sommer    | N 34° O  | 0,673    | 1:0,01                    | 1:0,26                     |
| Serbft    | N 13° O  | 0,379    | 1:0,13                    | 1:0,67                     |
| Johr      | N 20° O  | 0,463    | 1:0,10                    | 1:0,53                     |

hier an der Gränze des Passates treffen wir also häusig RD Winsbe, namentlich ist dieses im Sommer der Fall, wo von 1000 Winden saft 700 aus dieser Richtung kommen, während die westlichen und noch mehr die südlichen Winde sast ganz verschwunsden sind, indem alsbann das Verhältniß der nördlichen zu den siddichen saut wird. Es macht uns übrigens das Verhalsten der Luftstömungen auf Madera darauf ausmerksam, wie nothwendig es ist, bei Anwendung der Lambert'schen Formel eben so wie in allen übrigen Fällen, wo Kräfte zusammengesest wers den, nicht bloß die Richtung, sondern zugteich die Größe der Res

<sup>46)</sup> Brewster's Edinburgh Journal of Science Nr. X. p. 73 und New Series No. I. p. 34.

fultirenden ju bestimmen. Rach ber blogen Richtung tonnte man glauben , daß in Mabera die Rordwinde im Binter weit beftiger feven, als im Sommer, aber fcon die Starte bentet baranf, baf fühliche und westliche Binde im Binter nicht felten vortommen, und eben biefes sprechen die mitgetheilten Berhältniffe zwischen ben nördlichen und füblichen, weftlichen und öftlichen Strömen moch bestimmter aus.

Mus dem füdlichen Europa find mir teine binreichend lange fortgefesten Beobachtungen befannt, und ich will baber bie jahrlichen Refultate für die nördlichen Theile bes alten Continentes mittheilen. In England haben wir folgende Beobachtungen:

| Drt              | Breite |       |       |       | so    |       | sw    |       | NW     |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Pengance 47)     | 50° 8' | 0.096 | 0.102 | 0.100 | 0,109 | 0.110 | 0,149 | 0.144 | 0,190  |
| Gosport 48)      | 50. 48 | 0,100 | 0,090 | 0,140 | 0,080 | 0,110 | 0,130 | 0,210 | 0,1:0  |
| London 49)       | 51.31  | 0.075 | 0.147 | 0,077 | 0,089 | 0.081 | 0,254 | 0,129 | 0,148  |
| Corf, Irland 50) | 51.50  | 0,110 | 0,070 | 0,140 | 0,060 | 0,100 | 0,150 | 0,210 | 0,150  |
| Manchester 51)   | 53.25  | 0     | 0,100 | 0,050 | 0,120 | 0,100 | 0,390 | 0,120 | 0,120  |
| Mew = Malton 52) | 54.10  | 0,150 | 0,150 | 0,060 | 0,030 | 0,150 | 0,220 | 0,130 | 0,090  |
| Lancafter 53)    | 54. 0  | 0,010 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,150 | 0,260 | 0,190 | 0,060  |
| Rendal 54)       | 54.17  | 0,090 | 0,220 | 0,030 | 0,050 | 0,060 | 0,380 | 0,110 | 0,060  |
| Reswick 55)      | 54. 33 | 0,050 | 0,060 | 0,150 | 0,090 | 0,150 | 0,170 | 0,240 | 0,090  |
| Clunie Manfe 58) |        | 0,110 | 0,070 | 0,140 | 0,060 | 0,100 | 0,150 | 0,220 | 10,150 |

<sup>47)</sup> Sojährige Beobachtungen (1807 - 27) von Giddy, mitgetheilt in Philos. Magazine and Annals of philosophy III, 173.

48) Sjähr. Beob. (1818 — 20) von Burney, mitgetheilt von Schouw (Klimatologie I, 34) ans den Annals of philosophy.

.50) Liahr. Beeb. (1818 - 20) von Holt, and den Annals of philos., mitgetheilt von Schouw (1. L). Der einzige Drt in Brland; Rir= wan's Beobachtungen in Onblin tonnte ich nicht erhalten.

51) Sjähr. Beeb. (1819 - 21) von Hanson, anshen Annals of philos., mitgetheilt von & couw (l. l.)

52) fjähr. Breb. (1819—22, 24—25 von Stockton, aus ben Annals of philos., mitgethellt von Schouw (l. l.)

58) bjahr. Beob. (1816-21) von Heaton, aus den Annals of philos. bei Schouw (l. l.)

54) Sidht. Beob. (1788 — 92) von Dalton, aus bessen Meteorological Essays bei Schouw (l. l.)

55) Beob. in denfelben Jahren bafetbft.

56) in Pertibire: 4jahr. Beob. (1821 - 24) bei Macritchie, aus dem Edinburgh Philos, Journal bei & do um (L. l.)

<sup>49) 20</sup>jähr. Beob. (1807-1818) von Howard aus Climate of London, mitgetheilt von Schouw (L L); Sjähr. Beob. (1819 — 1822)-von Daniell, aus beffen Meteorological Essays, und Sjähr. Beob. 1776—1781, 1787—89) R. S. aus den Philosophical Transactions, in allem 28 Jahre.

Mus diefer Zafet ergeben fich folgende Refutate:

| Drt          | Richtung     | Stärte | Deftlich<br>zu<br>Westlich | Rörhlich<br>zu<br>Süblich |
|--------------|--------------|--------|----------------------------|---------------------------|
| Pengance     | N 86° W      | 0,138  | 1:1,55                     | 1:0,95                    |
| Gosport      | $\mathbf{w}$ | 0,141  | 1:1,55                     | 1:0,97                    |
| London       | S 77° W      | 0,174  | 1:1,69                     | 1:1,15                    |
| Corf         | N 85° W      | 0,201  | 1:1,92                     | 1:0,94                    |
| Manchester   | S 42° W      | 0,411  | 1:2,33                     | 1:1,65                    |
| New : Malton | S 82° W      | 0,149  | 1:1,69                     | 1:1,08                    |
| Lancastet    | S 35° W      | 0,308  | 1:1,70                     | 1:2,50                    |
| Rendal       | S 69° W      | 0,214  | 1:1,83                     | 1:1,81                    |
| Reswict      | S 43° W      | 0,244  | 1:1,60                     | 1:2,05                    |
| Clunie Manfe | S 81° W      | 0,254  | 1:2,07                     | 1:1,17                    |

Rehmen wir in biefer Tafel die Resultate für Manchester, Lancafter, Rendal und Reswick aus, fo ift die mittlere Richtung fehr nahe allenthalben gleich, indem fich die gefundenen Größen meiftens nur wenige Grade von 20 entfernen, fo bag wir annehe men konnen, daß in England die mittlere Luftftromung nahe aus Weften fomme, und gang eine abnliche Uebereinstimmung zeigt fich in der Starte biefer Stromung, fo daß wir annehmen tonpen , daß in England unter 1000 Binden etwa 200 aus Diefer Richtung fommen. Rur Reswick, Manchester, Lancaster und Rendal haben etwas vorherrschende Südwinde. Die Einbucht der irländischen See, die Gebirge von Port und die von den Ses birgen von Bales nach Rorben fturgenden Luftmaffen icheinen Urfache diefer bedeutenden Ablentung gegen Guben ju fenn. Daß diefer Uebergang nicht fowohl von der höheren Breite abhangt, geht aus den Deffungen ju Elunie Manfe hervor, und auch in ber Mitte bes Meeres icheint bie allgemeine westliche Strömung zu herrschen. Rach vierjährigen Beobachtungen (1822—1825)von Stewart auf der Insel Man finden wir, daß die vier Cardinalwinde geweht haben 57)

> N O S W 358 306 335 450 Mal

<sup>57)</sup> Brewster's Edinburgh Journal of Science V, 251.

Und hieraus giebt sich als mittlere Richtung R 80° Bund Stärke 0,101. Die Richtung ift also hier nahe eben so als an den übrisgen Punkten, die Stärke offenbar etwas geringer, weil nur vier Winde unterschieden werden. Rehmen wir die gedachten Orte aus, so ist das Berhältniß der östlichen Winde zu den westlichen nahe wie 1:1,6; die nördlichen und südlichen Winde sind nahe iu gleicher Jahl vorhanden. Und fast dieselben Größen giebt Daniell nach 10jährigen Beobachtungen für Großbritannien 38), wobei er sich wahrscheinlich auf Howard's Beobachtungen in London stütt. Damit es jedoch nicht das Ansehen habe, als ob ich irgend einer Hopothese zu Liebe jene genannten Orte ausgessschlossen hätte, so will ich bei Herleitung der allgemeinen Windsrichtung auf den brittischen Inseln das Mittel aller in der obigen Tasel gegebenen Größen anwenden; dann weht

N NO O SO S SW W NW 0,082 0,111 0,099 0,081 0,111 0,225 0,171 0,120 Mal

Und hieraus folat

|             | ,      | Defilich | Nördlich |
|-------------|--------|----------|----------|
| Richtung    | Stärke | Westlich | Südlich  |
| S 65° 31 W; | 0,198; | 1:1,77   | 1:1,33   |

In Frankreich und ben Diederlanden ift das Berhaltniß der Binde folgendes:

| Drt                | N     | NO    | 0     | so    | S     | SW    | w     | NW    |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| la Rochelle 59)    | 0,094 | 0,270 | 0,057 | 0,031 | 0,104 | 0,274 | 0,089 | 0.081 |
| Denainvilliers 60) | 0,181 | 0,193 | 0,040 | 0,011 | 0,231 | 0,311 | 0,013 | 0,030 |
| Paris 61)          |       |       | 0,064 |       |       |       |       |       |
| Montmorenci 62)    |       |       | 0,105 |       |       |       |       |       |
| Toulouse 63)       | 0,104 | 0,039 | 0,027 | 0,244 | 0,016 | 0,036 | 0,20  | 0,244 |
|                    | 0,115 | 0,118 | 0,145 | 0,071 | 0,090 | 0,159 | 0,211 | 0,091 |
|                    | 0,080 |       |       |       |       |       |       |       |

<sup>58)</sup> Daniell Essays p. 115.

<sup>59)</sup> Sjahr Beob. (1783 - 90) von Seignette in ben Mannheimer Cphemeriben; von mir jusammengeftellt.

<sup>60) 31</sup>jähr. Beob. (1748 - 59, 61 - 78) von Duhamel bei Cotte Mémoires II, 326.

<sup>61) 21</sup>jahr. Beob. (1806 - 26) von Bouvard in ben Mem. de l'institut VII, 382.

# hierand ergeben fich fofgende Resultate

| Drt            | Richtung | Stäffe - | Destlich<br>3u<br>Westlich | Nördlich<br>zu<br>Südlich |
|----------------|----------|----------|----------------------------|---------------------------|
| la Rochelle    | N 72° W  | 0,073    | 1:1,21                     | 1:0,92                    |
| Denainvilliers | S 30° W  | 0,139    | 1:1,45                     | 1:1,37                    |
| Paris          | S 68° W  | 0,214    | 1:1,98                     | 1:1,28                    |
| Montmorenci    | N 48° W  | 0,162    | 1:1,56                     | 1:0,71                    |
| Logiouse       | N 62° W  | 0,237    | 1:1,59                     | 1:0,71                    |
| Utrecht        | N 85° W  | 0,110    | 1:1,38                     | 1:0,99                    |
| Umfterdam      | S 61° W  | 0,164    | 1:1,60                     | 1:1,40                    |

Wir finden also auch hier eine Luftströmung, welche auf der westlichen Seite des Horizontes liegt, jedoch ist die Stärke dersels ben an einigen Orten, 3. B. in Rochelle, sehr unbedeutend, was an diesem Punkte vielleicht von einem Wechsel von Land und Seewinden herrühren mag. Rehmen wir das Mittel der obigen Größen, so erhalten wir:

N NO O SO S SW W NW 0,126 0,140 0,084 0,076 0,117 0,192 0,155 0,110

### und hieraus ergiebt fich für Frankreich und die Mederlande:

|          |        | Deftlich . | <b>N</b> ördli <b>ch</b> |
|----------|--------|------------|--------------------------|
| Richtung | Stärfe | Beftlich   | Südlich                  |
| S 88° W  | 0,133  | 1:1,52     | 1:1,05                   |

hier ift die mittlere Richtung febr nahe biefelbe, als die, welche wir erhalten haben würden, wofern wir auf den brittifchen Insieln die Orte an der irländischen See ausgeschlossen hätten; eben biefes gilt von dem Berhältniffe der nördlichen und südlichen

<sup>62) 15</sup>jahr. Beob. (1768-82) von Cotte in ben Memoires II, 456.

<sup>63) 10</sup>jahr. Bcob. (1747-56) von Marcorelle bei Cotte Traité p. 352.

<sup>64) 24</sup>jähr. Beob. von Muffchenbroet in Gehler's Börterb, A. A. IV, 761. und Bargentin in den Abh. d. schwed, Ac. XXIV, 182.

<sup>65) 54</sup>jahr. Boob. (1701—49, 66—70) aus Cotte Mémoires II, 200. bei Schouw Klimatologie I, 39,

Winde. Db wir hiernach annehmen muffen, daß diefe Größen fich beim tieferen Eindringen ins Innere des Continentes andern, mögen folgende Meffungen in Deutschland zeigen:

| Drt            | N      | NO    | 0     | SO     | S     | SW    | W     | NW    |
|----------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Boringen 66)   | 0,128  | 0,034 | 0,117 | 0,117  | 0,122 | 0,130 | 0,162 | 0,140 |
| Stuttgart 67)  | 0,055  | 0,165 | 0,271 | 0,016  | 0,044 | 0,276 | 0,140 | 0,033 |
| Carleruhe 68)  | 0,116  | 0,250 | 0,047 | 0,009  | 0,034 | 0,395 | 0,117 | 0,032 |
| Mannheim 69)   | 0,106  | 0,124 | 0,120 | 0,123  | 0,101 | 0,160 | 0,123 | 0,143 |
| München 70)    | 0,038  | 0,045 | 0,179 | 0,035  | 0,103 | 0,219 | 0,318 | 0,033 |
| 2(nder 72)     | 0,072  | 0,070 | 0,150 | 0,043  | 0,077 | 0,139 | 0,325 | 0,124 |
| Tegernfee 72)  | 0,124  | 0,056 | 0,067 | 0,178  | 0,142 | 0,079 | 0,111 | 0,243 |
| Peigenberg 73) | 0,044  | 0,120 | 0,129 | 0,115  | 0,111 | 0,164 | 0,233 | 0,084 |
| Regensburg 74) | 0,090  | 0,120 | 0,130 | 0,150  | 0,020 | 0,080 | 0,200 | 0,210 |
| Würzburg 75)   | 0,096  | 0,076 | 0,096 | 0,085  | 0,121 | 0,182 | 0,214 | 0,130 |
| Prag 76)       | 0,066  | 0,051 | 0,053 | 0.078  | 0,114 | 0,244 | 0,206 | 0,188 |
| Erfurt 77)     | 0,075  | 0,071 | 0,184 | 0,049  | 0,074 | 0,184 | 0,262 | 0,101 |
| Göttingen 78)  | 0,100  | 0,100 | 0,090 | 0,130  | 0,170 | 0,160 | 0,180 | 0,120 |
| Salle 79)      | 0,177  | 0,046 | 0,082 | 0,030  | 0,171 | 0,121 | 0,252 | 0,122 |
| Sagan 80)      | 0,055  | 0,122 | 0,096 | 10,098 | 0,164 | 0,246 | 0,109 | 0,110 |
| Berlin 81)     | 0,051  | 0,037 | 0,128 | 0,109  | 0,081 | 0,184 | 0,214 | 0,146 |
| Samburg 82)    | 0,040  | 0,100 | 0,120 | 0,100  | 0,050 | 0,200 | 0,240 | 0,150 |
| Curhaven 83)   | 0,090  | 0,080 | 0,130 | 0,100  | 0,060 | 0,200 | 0,150 | 0,200 |
| Luneburg 84)   | 0,040  | 0,090 | 0,070 | 0,090  | 0,090 | 0,170 | 0,270 | 0,170 |
| Elberfeld 85)  | 10,088 | 0,083 | 0,027 | 0,093  | 0.165 | 0,305 | 0,101 | 0,138 |

<sup>66)</sup> Anf ber schwäbischen Alp, 2867' über bem Meere; 14jahr. Beob. des Pfarrers Göglin bei Schübter (Schweigger Jahrb. N. R. XXV, 186.)

<sup>67)</sup> Bei Buet Damburge Rlima und Witterung S. 84.

<sup>68) 26</sup>jähr. Beob. (1801—26) von Bötmann, mitgetheilt von Dr. Eifentohr MS.

<sup>69) 12</sup>jahr. Beob. (1781 — 92) von hemmer in ben Mannheimer Ephemeriben, von mir ber.

<sup>70) 12</sup>jahr. Beob. (1781 — 92) von Bubpauer in ben Mannheimer Ephemeriben, v. m. b.

<sup>71) 12</sup>jähr. Beob. (1781 — 92) von Kettel in ben Mannheimer Cobes meriben, v. m. b.

<sup>72) 9</sup>jähr. Beob. (1781 - 89) von Gottharb und Donanbauer im ben Mannheimer Ephemeriben, v. m. 6.

<sup>73) 12</sup>jähr. Beob. (1781—92) von Fischer, Schlögel und Schwais ger in den Mannh. Ephem., v. m. b.

<sup>74) 7</sup>jahr. Beob. (1783-86, 88-90) von Beinrich aus ben Maunh. Ehem. bei Schouw (Klimatologie I, 42).

<sup>75)</sup> Sjahr. Beob. (1781 - 88) von Egel in den Mannh. Ephem., v. m. b.

Berben hieraus Bichtung und Berhälmiffe der Blabe hers geleitet, forargeben fich folgende Refultute:

| Drt        | Richtung | Stärke | Defilich<br>zu<br>Westlich | Röddlich<br>zu<br>Sudlich |
|------------|----------|--------|----------------------------|---------------------------|
| Boringen   | S 84° W  | 0,095  | 1:1,36                     | 1:1,05                    |
| Stuttgart  | S 36 O   | 0,066  | 1:0,99                     | 1:1,33                    |
| Carisruhe  | S 88 W   | 0,190  | 1:1,78                     | 1:1,11                    |
| Mannheim   | N 65 W   | 0,047  | 1:1,15                     | 1:1,03                    |
| Münden     | S 59 W   | 0,305  | 1:2,20                     | 1:2,44                    |
| Ander      | N 89 W   | 0,282  | 1:2,24                     | 1:0,97                    |
| Tegernfee  | N 84 W   | 0,107  | 1:1,44                     | 1:0,94                    |
| Peißenberg | S 43 W   | 0,165  | 1:1,32                     | 1:1,59                    |
| Regensburg | N 31 W   | 0,164  | 1:1,22                     | 1:1,07                    |
| Würzburg ' | S 73 W   | 0,235  | 1:2,44                     | 1:0,96                    |
| Prag       | S 74 W   | 0,383  | 1:3,51                     | 1:1,43                    |
| Erfurt /   | S 78 W   | 0,199  | 1:1,80                     | 1:1,24                    |
| Göttingen  | S 3,2 W  | 0,141  | 1:1,28                     | 1:1,44                    |
| Palle .    | N 86 W   | 0,289  | 1:3,13                     | 1:0,93                    |
| Sagan      | S 30 W   | 0,218  | 1:1,48                     | 1:1,77                    |
| Berlin     | S 68 W   | 0,195  | 1:1,69                     | 1:1,32                    |
| Hamburg    | S 81 W   | 0,229  | 1:1,84                     | 1:1,21                    |
| Curhaven   | N 85 W   | 0,176  | 1:1,78                     | 1:0,98                    |
| Lüneburg   | S 85 W   | 0,317  | 1:2,04                     | 1:1,17                    |
| Elberfeld  | S 52 W   | 0,290  | 1:2,68                     | 1:1,82                    |

<sup>76) 10</sup>jähr. Beob. (1781 — 87, 89, 91) von Struadt in ben Mannh. Ephem.; v. m. b.

<sup>77) 8</sup>jahr. Beob. (1781 — 88) von Planer in ben Mannh. Ephem.; v. m. b.

<sup>78)</sup> Aus Marr "Göttingen in medicinischer, phufischer und hiftorischer hinficht. 8. Göttingen 1824. S. 72" bei Schouw I. 1.

<sup>79) 6</sup>jähr. Beob. (1816 - 1818, 20 - 22) von Bullmann, MS.

<sup>80) 12</sup>jahr. Beob. (1781 — 92) von Preus in den Mannh. Ephem.; v. m. b.

<sup>81) 17</sup>jühr. Beob. (1769—85) von Beguelin in ben Meim. de Berlin für jedes Jahr.

<sup>82) 30</sup>jähr. Beob. (1788 — 1809, 1816 — 23) bei Bu et Damburgs Klima und Witterung. 8. hamburg 1826. S. 85.

<sup>83)</sup> Mitgetheilt von Buet 1. 1. 6. 84.

<sup>84) 9</sup>jöhr. Scob. (1818—26) von Rauschenbusch, mitgetheilt von F. G. Förstemann in Kastner's Archiv für Chemie und Meteor. I, 196.

Rehmen wir wepige Orte aus, wo Localursachen wirken mögen, fo finden wir, daß in Deutschland bie herrichende Lufeftrömung nahe aus Beften tommt, wie biefes namentlich bie Orte auf der norddeutschen Chene beweisen. Dur Bottingen und Sagan machen hier eine Musnahme, aber bei letterem Orte mag die Rabe des Schlefischen Gebirges, fo wie die fast im Meridiane liegende Richtung des Boberthales, eine Urfache der Anomalie fenn, mas Cooum 85) auch von Göttingen vermuthet. überfeben icheint außerdem nicht ber Umftand, baß fich fiidoftlich von der Windfahne auf dem Obfervatorium ju Sagan ein 30 Rug höheres Dach befand, und daß diefe Rahne oft eine Richtung hatte, welche der auf der Parodialfirche daselbft diametral entgegengefest mar 86). Bedeutender find Die Abweichungen im füblichen Deutschland offenbar megen der Rabe der Gebirge. in Regensburg die Anomalie von Luftftrömungen herrühren, welche aus dem nördlichen Thale ber Dab fommen. Im bedeutendften jedoch ift die Abweichung in Stuttgart, aber der Schwarge wald und die rauhe Alp üben hier gewiß einen fehr bedeutenden Einfluß aus, fo wie denn überhaupt die Winde an verschiedenen nabe gelegenen Orten in Burtemberg fehr bedeutende Abweidunsgen zeigen 87).

Rehmen wir das Mittel, fo ergeben fich im Durchschnitte folgende Berhältniffe:

. Und hierqus ergiebt fic

| ,        |        | Destlich         | Nördlich      |
|----------|--------|------------------|---------------|
| Richtung | Stärfe | . zu<br>Westlich | şu<br>Süblich |
| S 76° W  | 0,177  | 1:1.69           | 1:1,18        |

Die Richtung ber Luftströmung nebst ihrer Stärke liegen in Deutschland also in der Mitte von denen in England und Frankerich, und daffelbe gilt von den Berhältniffen der Windrichtungen. Sätten wir dagegen nur die Orte auf der Ebene von Norddeutsch:

<sup>85)</sup> Schouw Rlimatologie I, 44.

<sup>86)</sup> Mannheimer Ephemeriden für 1781. 6. 360.

<sup>87)</sup> Schübler in Schweigger's Jahrb. N. R. XXV, 145.

land angewendet, dann hatten wir fehr nahe diefelbe Richtung gefunden als in Frankreich, und nur die Starte ware bedeutender geworden.

### In Danemart find die Berhältniffe folgende :

| Drt                     | N     | NO    | 0     | so    | S     | sw    | w     | NW    |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Copenhagen 88)          | 0,088 | 0,087 | 0,118 | 0,106 | 0,125 | 0.167 | 0.186 | 0.123 |
| Christiansoe 69)        | 0,100 | 0,100 | 0,110 | 0,120 | 0,090 | 0.180 | 0.200 | 0.140 |
| Sfagen 90)              | 0,120 | 0,120 | 0,070 | 0,140 | 0,110 | 0,220 | 0,160 | 0,110 |
| Upenrade 91)            | 0,120 | 0,120 | 0,170 | 0,090 | 0,070 | 0,140 | 0,180 | 0.160 |
| Sofmannegave 92)        | 0,090 | 0,090 | 0,100 | 0,140 | 0,140 | 0,200 | 0,150 | 0,110 |
| Viborg 93)              | 0,110 | 0,110 | 0,040 | 0,160 | 0,020 | 0,300 | 0,090 | 0,270 |
| Stevn's Leuchtthurm 64) | 0,060 | 0,060 | 0,090 | 0,150 | 0,090 | 0,180 | 0,160 | 0,180 |

Berden hieraus Richtung und Starte der Luftströmung her: geleitet, fo ergeben fich folgende Großen:

| Drt                 | Richtung | Stärte | Defilich<br>zu<br>Südlich | Nörblich<br>zu<br>Westlich |
|---------------------|----------|--------|---------------------------|----------------------------|
| Copenhagen          | S 63° W  | 0,158  | 1:1,53                    | 1:1,33                     |
| Christiansöe        | S 75 W   | 0,166  | 1:1,57                    | 1:1,30                     |
| <b>E</b> fagen      | S 63 W   | 0,171  | 1:1,49                    | 1:1,57                     |
| Apenrade            | N 64 W   | 0,082  | 1:1,26                    | 1:0,86                     |
| Hofmannsgave*       | S 32 W   | 0,200  | 1:1,40                    | 1:1,78                     |
| <b>Biborg</b>       | S 76 W   | 0,270  | 1:2,13                    | 1:1,23                     |
| Stevn's Leuchtthurm | S 70 W   | 0,187  | 1:1,73                    | 1:1,27                     |

Rehmen wir das Mittel der obigen Größen, so erhalten wir für Danemarf

N NO O SO S SW W NW 0,065 0,098 0,100 0,129 0,092 0,198 0,161 0,156

und hieraus ergiebt fic als Resultat

|          |        | Destlich       | Mörblich       |
|----------|--------|----------------|----------------|
| Richtung | Stärfe | zu<br>Bestlich | gu'<br>Südlich |
| S 62° W  | 0,170  | 1:1,54         | 1:1,31         |

<sup>88) 50</sup>jahr. Beob., mitgetheilt von Schouw (Rlimatol. I,9).

<sup>89) 8</sup>jähr. Beob. (1815 - 22) bei Schouw 1. 1. G. 22.

<sup>90) 9</sup>jähr. Beob. (1815-22) bei Schoum 1. 1. S. 17.

<sup>91) 9</sup>jahr: Beob. (1812-20) von Reuber bei Schoum 1. 1. 6. 28.

<sup>92) 4</sup>jahr. Beob. (1802 - 05) an ber Bucht von Obenfe im norböftlichen Cheile von Fühnen bei Sch oum 1 1. G. 29.

<sup>93) 2</sup>jahr. Beob. (1759-60) von Soren Theftrup bei Schoum l. 1.

<sup>94) 4</sup>jahr. Beob. (1818-22) bei Schoum I. I.

Die Richtung und Stärke der Luftströmung ift hier nahe dieselbe als in England, südlicher als in Deutschland und Frankreich. Nur hofmannsgave und Apenrade weichen aus mir und bekamten Ursachen bedeutend ab. Ob aber die Rähe des Messres Ursache dieses Ueberganges nach Süden sey, kann ich nicht bestimmen; vielleicht sind es auch die Gebirge Scandinaviens, welche den SW passat des Meeres zum Theil aushalten und die ankommenden Luftmassen nöthigen, an der Rüste entlang nach Norden zu gleiten. Um dieses jedoch auszumachen, würden vielfache Beobachtungen aus Norwegen erforderlich seyn. Die einz zigen Auszeichnungen aber, welche ich in diesem Lande kenne, sind die von Hans Ström in Söndmör in Bergens Stift in 62° 19' N vom April 1761 bis zum April 1774. Darnach wehen die Winde folgendermaßen:

N NO O SO S SW W NW 0,15 0,06 0,09 0,10 0,21 0,05 0,30 0,04

und hieraus folgt

|          |        | Deftlich .     | Nördlich      |
|----------|--------|----------------|---------------|
| Richtung | Stärfe | zu<br>Westlich | zu<br>Südlich |
| S 59° W  | 0,188  | 1:1,56         | 1:1,44        |

Hier also sind die Winde noch mehr nach Siden gegangen, als in Dänemark und England. Aber es würde voreilig seyn, aus dem Berhalten an einem Orte etwas Allgemeines für das ganze Land folgern zu wollen. Außerdem lieferte Bohr für Bergen nach vierjährigen Beobachtungen das Berhalten der vier Cardinalminde 96); darnach wehte in dieser Zeit

N O S W 277 391 535 2**6**8 **W**al

alfo auch hier würde der Wind vorzugsweise aus S kommen, jedoch würde die Strömung auf der öftlichen Seite des Horizow

<sup>95)</sup> Schouw Klimatalogie I, 50. — In den Mannheimer Ephemeriben befinden sich Beobachtungen zu Spodberg und Edeberg, dieselben ums fassen aber nur zwei Jahre, ein Zeitraum, der für Gebirgsgegenden viel zu tum ift.

<sup>96)</sup> Magazin for Naturvidenskaberne II Tab.

tes liegen, was sich aus einem Herabstürzen der Luft von den Gebirgen erklären ließe. Beobachtungen, welche Bohr stater anstellte und im letten Heft des Magazin for Naturvidenskaberne für 1826 mittheilte, sind theils unvollständig, indem jährlich mehrere Monate fehlen, theils eben so unvollsommen mitgetheilt. Noch ungenügender ist die Angabe des Probst Nils Hert; berg, nach welcher in Stavanger von 1798 bis 1822 2597 östliche und südliche, 2965 westliche und nördliche Winde weh: ten <sup>97</sup>).

Jenfeits der norwegischen Alpen haben wir in Schweden folgende Meffungen:

| Drt          |       | NO    | -             | so    |       | sw    | W     | NW            |
|--------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| Stockholm 1) | 0,130 | 0,106 | 0,095         | 0,102 | 0,125 | 0,152 | 0,190 | 0,100         |
| Upfala 2)    | 0,084 | 0,113 | 0,050         | 0,112 | 0,106 | 0,261 | 0,115 | 0,157         |
| Wertö 3)     | 0,092 | 0,092 | 0 <b>,094</b> | 0,117 | 0,158 | 0,217 | 0,173 | <b>0,</b> 062 |

#### Dieraus folgt

| Ort                 | Richtung          | Stärke | Deftlich<br>zu<br>Westlich | Nördlich<br>zu<br>Süblich |
|---------------------|-------------------|--------|----------------------------|---------------------------|
| Stockholm<br>Upfala | S 77° W<br>S 65 W | 0,134  | 1:1,46                     | 1:1,13                    |
| <b>Beriö</b>        | S 34 W            | 0,228  | 1:1,46                     | 1:1,98                    |

Hiernach sind also die Winde siidlicher als in Deutschland und Frankreich; ob dieses für Schweden allgemein gelte, läßt sich aus Mangel an Beobachtungen nicht emtscheiden; sollte dieses der Fall seyn, so möchte die Ursache vielleicht davin liegen, daß die Luft sich im Beden des bottnischen Meerbusens am bequemsten nach Norden bewegen kann. Dieses scheint wenigstens das Ber-

<sup>97)</sup> Magazin for Naturvidenskaberne 1824. Hft. II. p. 181.

<sup>1) 10</sup>jähr. Beob. (1783 — 92) von Nicander in den Mannh. Ephem.; ... m. b.

<sup>2) 9</sup>jahr Beob. (1748 — 56) von Ferner, in den Abhandl. d. schweb. Acad. für die gedachten Sahre.

 <sup>2</sup>jöhr. Beob. (1815 — 16) von Heurlin in Kongl. Vetensk. Acad. Handl. for 1816 u. 1817.

halten der Winde in Finnland anzudeuten. Dier finden wir nämlich:

| Ort                     | N     | NO    |       | SO    | -              | sw            |       | NW    |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|---------------|-------|-------|
| Abo 4)                  | 0,089 | 0,147 | 0,102 | 0,119 | 0,114          | 0,187         | 0,126 | 0,116 |
| Lajhela = Kirchspiel *) | 0,154 | 0,096 | 0,097 | 0,068 | 0,184          | 0,170         | 0,134 | 0,097 |
| Uhleaborg *)            | 0,150 | 0,110 | 0,120 | 0,113 | 0, <b>2</b> 08 | 0,1 <b>24</b> | 0,094 | 0,086 |

#### Hieraus ergiebt fich

| Ort       | Richtung. | Stärfe | Deftlich<br>zu<br>Westlich | Nördlich<br>zu<br>Südlich |
|-----------|-----------|--------|----------------------------|---------------------------|
| Apo       | S 53° W   | 0,075  | 1:1,19                     | 1:1,19                    |
| Lajhela   | S 66 W    | 0,120  | 1:1,54                     | 1:1,22                    |
| Uhleaborg | S 1 0     | 0,079  | 1:0,89                     | 1:1,27                    |

Hier sind die Winde noch weit entschieden südlicher, als in Schweden; es scheint jedoch die Stärke der Luftströmung zu bes weisen, daß diese Anomalien vielleicht in localer, durch forgfältige Beodachtungen an mehreren Orten auszumittelnden Berhältnissen ihren Grund haben 7). Daß wenigstens die Winde beim Uebersgange ins Innere des Continentes kein Streben haben südlicher zu werden, zeigt schon die Vergleichung von England mit Frankreich und Deutschland, und eben dieses beweisen die

<sup>4) 12</sup>iane. Beob. (1750—61) von Leche, Abh. d. schweb. Acad. KXly 193. Die obigen Größen geben für die Richtung genau S 42° 10' W; ber Berf. hat indessen und NND, D und DND u. s. w. zusammens gezogen, es liegt mithin der Anfang der Kreistheilung in der Witte zwisschen N und NND, d. h. 11° 15' öftlich von N.

<sup>5)</sup> An der Küste des bottnischen Meerbusches, 2 Meilen süböstlich von Wasa. 4jähr. Beob. (1751 — 54) von Stjerwal, mitgetheilt von Runeberg in den Abhandl. der schwed. Acad. für 1758. Bb. XX. S. 120.

<sup>6) 12</sup>jähr. Beob. (1776-87) von Julin in ben Reuen Abhandl. ber schweb. Acab. für 1789. Bb. X, 104. Die Eintheilung ber Windrose eben so wie in Abo.

<sup>7)</sup> Sind Windfahnen oder Bug der Wolken beobachtet? Diese Frage ift weber hier noch an den vielen der ührigen Orte beantwortet.

folgenden wenigen Aufzeichnungen in Ruftland, Polen und Ungarn:

| : Drt                  | N              | NO    | 0     | so    | 8     | sw    | w     | NW    |
|------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Petersburg ")          | 0,120          | 0,110 | 0,130 | 0,090 | 0,110 | 0,120 | 0,180 | 0,140 |
| Moscau *)<br>Wilna 10) | 0,115<br>0,076 | 0,115 | 0,037 | 0,165 | 0,087 | 0,187 | 0,058 | 0,238 |
| Ofen 11)               | 0,084          | 0,098 | 0,075 | 0,079 | 0,118 | 0,115 | 0,173 | 0,140 |

Dieraus ergiebt fic

| Drt ,      | Richtung | Stärfe | Deftlich<br>zu<br>Weftlich | <b>Rectich</b><br>Südlich |
|------------|----------|--------|----------------------------|---------------------------|
| Petersburg | N 67° W  | 0,100  | 1:1,33                     | 1:0,86                    |
| Moscau 12) | N 80 W   | 0,127  | 1:1,53                     | 1:0,94                    |
| Wilna      | S 60 W   | 0,240  | 1:1,71                     | 1:1,24                    |
| Ofen       | N 70 W   | 0,256  | 1:2,15                     | 1:0,69                    |

Die Richtung der Strömung, welche in Scandinavien mehr füdlich war, ist hier wieder nach Rorden gegangen; nehmen wir bas Mittel der vier Orte, so sinden wir

| N         | NO       | 0        | so    | S     | SW    | w     | NW       |
|-----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 0,099     | 0,091    | 0,081    | 0,130 | 0,098 | 0,143 | 0,166 | 0,192    |
| und hiera | us ergie | ebt sich |       |       | 10    | - 105 | er anger |

|          |         | Deftlich       | Nördlich |
|----------|---------|----------------|----------|
| Richtung | Stärke  | zu<br>Westlich | Südlich  |
| N 87° W  | . 0,167 | . 1:1,66       | 1:0,97   |

<sup>8) 20</sup>jähr. Beob. (1772 — 92) von J. A. Euler aus den Nova Acta Ac. Petrop. IX, 893 bei Schouw (Klimatologie I, 47).

<sup>9) 7</sup>jähr. Beob. (1785 — 89, 91 — 93) von Stritter in ben Mannh. Ephem.; v. m. b.

<sup>10)</sup> liabr. Beeb. (April 1779 - Mar, 1771) von Pocaobut bei Cotte Traité p. 566.

<sup>11) 11</sup>jahr, Beob. (1782—92) von Beiß und Brung in ben Mannh. Ephem.; v. m. b.

<sup>12)</sup> Schouw theilt nur die Refultate von zweijährigen Beobachtungen mit, und darnach wird Richtung N 58° B und Stärke 0,146, also die Luftströmung bei weltem nördlicher. Das von mir gegebene Resultat verdient den Borzug, weil ihm mehr Jahre zum Grunde liegen.

Welchen Ginfing biebei Localurfachen haben, läßt fich bis jest nicht entscheiden; ob g. B. in Petereburg Winde von ben Bergen Rinnlands nach Guden fommen, oder ob die Luftströmung in Dfen deshalb so nördlich wird, weil Luftmaffen von den Bergen in DRB gegen die füdoftlich liegende Chene fturgen, laft fic jest Beobachtungen im Innern von Rufland nicht ausmachen. mifiten hierfiber geniigende Mustunft geben, aber aller Mühe unaeachtet konnte ich folde nicht erhalten. In Rafan icheinen bie Berhältniffe noch eben fo ju fenn als im westlichen Europa. Rach vieriabrigen Beobachtungen von Bronner (1814-1817) war dort SB ber vorherrichende Wind in 22 Monaten , S in 18 Monaten, R in 7 Monaten, MD in 3 Monaten, SD in 2 Monaten und W in einem Monate 13). Und eben fo follen in Bargufin in Sibirien (53° 25' R und 4° 59' westlich von Erfust') B und R Winde bie gewöhnlichften fenn 14), und in bem von 20 nach D laufenden Thale von Mertfchinst weben westliche Winde fast zwei Drittel Des Jahres 15).

Bielleicht wird kein Land Europas so viel Localverhältnisse aufweisen, als die Schweiz; da ich jedoch nur Meffungen von wesnigen Punkten besite, so übergehe ich diese ganz und theile die Windrichtungen in Italien mit, wo localverhältnisse ebenfalls eine sehr wichtige Rolle spielen. So wünschenswerth es auch wäre, hier recht viele Orte zu vergleichen, so besitze ich hier doch nur Aufzeichnungen an drei Punkten:

|                         |       |       |       |       |                |                | W     |               |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|-------|---------------|
| Padua <sup>16</sup> )   | 0,291 | 0,129 | 0,128 | 0,064 | 0,064          | 0,065          | 0,113 | 0,146         |
| Mailand <sup>17</sup> ) | 0,066 | 0,134 | 0,265 | 0,094 | 0,038          | 0,1 <b>2</b> 0 | 0,198 | 0,085         |
| Rom <sup>18</sup> )     | 0,297 | 0,093 | 0,038 | 0,074 | 0,1 <i>2</i> 8 | 0, <b>22</b> 0 | 0,086 | 0, <b>064</b> |

<sup>13)</sup> Erdmann Beiträge zur Kenntnifs des Innern von Rufsland I, 177.

<sup>14)</sup> Georgi Reife im ruffifchen Reiche I, 129.

<sup>15)</sup> Georgi 1. l. I, 427.

<sup>16) 12</sup>jähr. Beob. (1781 — 92) von Toalbo und Chiminello, in ben Manhb. Ephem.; v. m. b.

<sup>17) 54</sup>jähr. Beob. (1763 — 1817) ber Aftronomen auf der Sternwarte, mitgethellt von Gesaris Memorie di Matem. e di Fisica della Società Italiana T. XVIII, Fisica. p. 73.

<sup>18) 11</sup>jahr. Boob. (1782—92) von Calandrelli in den Mannh. Ephemeriden; v. m. b. — Das Journal zu Bologna in den Mannh. Ephemeriden hat sehr viele Luden.

| Drt                   | Brette | ea vv                |
|-----------------------|--------|----------------------|
| Fort Churchill 22)    |        | 343                  |
| Fort Brady 23)        | 46.39  | 8 150                |
| Fort Snelling 24)     | 44.53  | 8<br>9<br>158<br>235 |
| Fort Sullivan 25)     | 44.44  | 6 225                |
| Fort Howard 26)       | 44.40  | 8 023                |
| Fort Crawford 27)     | 43. 3  | 9 250                |
| Cambridge 28)         | 42.25  | 7500                 |
| Fort Wollcott 29)     | 41.30  | 7 2 16               |
| Council Bluffs 30)    | 41.25  | 9 47                 |
| Fort Columbus 31)     | 40,42  | 7006                 |
| Fort Mifflin 32)      | 39.51  | 1 75                 |
| Fort Severn 33)       | 38.58  | 7 201                |
| Washington 34)        | 38.53  | 74                   |
| Fort Johnston 35)     | 34. 0  | 7846                 |
| Fort Moultrie 36)     | 32. 4  | 1 79                 |
| Cantonment Jesup 37)  | 31.30  | 9 31                 |
| Baton Rouge 38)       | 30.26  | 9 98                 |
| Cantonment Clinch 39) | 30.24  | 8 99                 |
| St. Augustine "0)     | 29.50  | 8 35                 |
| Cantonment Broofe 11) | 27.57  | 8296                 |
| . '                   |        | T31                  |

21) Sammtliche gangen find weftlich von bem Meribia

22) An ber Subsonsbai, Beob. vom Septbr. 1767 bir and Anisba. W. Wales in den Phil. Trans. for 1770. p. 12 bef &o vell. 28) Am Ausfluffe des oberen Sees, 595 (engl.) But Covell.

Sjähr. Beob. (1828 - 25), mitgetheilt von Love 1, Ljähr Beob. rogical register by the surgeons of the army. oven.

94) Am Bufammenfluffe bes St. Petere und Diffiffipp über bem Meere; Sjähr. Beob. (1822, 24, 25) bei

25) Bei Caftport in Maine, 4jahr. Beob. (1822 \_ 25 822 \_ 25) bei

26) Am füblichen Ende der Green : Bai, welche fich in ergießt, 600 Fuß über dem Meere; 4jahr. Beob. b. (1823 — 24) Love A. Die fast von ND nach SB ftreichende N , Zjähr. Beob.

ift mahrscheinlich Urfache von dem Borherrschen biefer 27) Bei Prairie bu Chien in ber Rahe bes Bufamm Pricans, Beob.

confan und Miffiffippi, 580 guß über dem Meere. 24) bei Lovell.

28) Bei Bofton, Sjahr. Beob. (1785-87) von Billi bei Lovell. heimer Ephem.; v m. b.

29) Bafen won Memport , 4jahr. Beob. (1822 - 25) 1

und Missouri,

### hieraus ergiebt fic

| Drt     | Richtung | Stärfe<br>' | Defilich<br>au<br>Weftlich | Nördlich<br>zu<br>Südlich |
|---------|----------|-------------|----------------------------|---------------------------|
| Padua   | N        | 0,337       | 1:1,01                     | 1:0,34                    |
| Mailand | N 61° O  | 0,088       | 1:0,82                     | 1:0,89                    |
| Rom     | N 61 W   | 0,149       | 1:1,80,                    | 1:0,93                    |

Babrend wir alfo im ibrigen Europa vorzugsweise fübliche und westliche Winde antreffen; haben hier die nörblichen bas Uebergewicht erhalten. Sollen wir hier annehmen, daß biefes der Luftftrom fen, welcher in den höheren Regionen die Luft jum Mequator jurudbringt und fich hier in Die Tiefe fentt? Lambert und Dove icheinen der Meinung ju fenn, daß diefes der Rall fen 19). 36 bezweifle die Richtigkeit Diefer Behauptung. bangen biefe Nordwinde innig jufammen mit ben Mouffons bes Mittelmeeres; im Binter, alfo einen großen Theil Des Jahres, ift die Luft über dem Deere warmer als über dem Lande, noth: wendig geht alfo ein Luftftrom von diefem gegen bas Meer, wels der im Allgemeinen nördlich fenn wird. Der beife Luftftrom von der africanischen Bufte unterhalt eben diefen Rreislauf im Commer, wo von den Gletichern große Luftmaffen in Die Liefe finten und fich nach Guden bewegen; baber finden wir benn auch, daß in Padua mehr als ein Drittel aller Winde aus Rorben fommt. Daher weben bann auf bem adriatifchen Meere nicht felten beftige Stürme aus RND (die Bora der Seeleute), welche fic befonders im nördlichen Theile durch Ungeftilm auszeichnen 20). Darnach glaube ich, daß die Luftftrömung in Stalien durchaus in feinem nabern Busammenhange mit den Winden in den übrigen Theilen von Europa stehe.

Che ich die Windverhaltniffe in den verschiedenen Jahreszeiten betrachte, scheint es mir zweckmäßig, das Berhalten der Winde in Rordamerica zu untersuchen. hier besitzen wir folgende Meffungen: \*)

<sup>19)</sup> Poggendorff's Annalen 1.1.

<sup>20)</sup> Spix und Martius Reise nach Brasilien I, 16

<sup>\*)</sup> S. die nebenstehende Tabelle S. 284 - 287.

## hieraus ergeben fich folgende Refultate:

| Drt               | Richtung | Stärfe | Deftlich<br>zu<br>Westlich | Nördlich<br>zu<br>Südlich |
|-------------------|----------|--------|----------------------------|---------------------------|
| Fort Churchill    | N 42° W  | 0,399  | 1:2,48                     | 1:0,33                    |
| Fort Brady        | S 55 W   | 0,205  | 1:1,16                     | 1:1,11                    |
| Fort Snelling     | S 81 W   | 0,230  | 1:2,18                     | 1:1,10                    |
| Fort Sullivan     | S 86 W   | 0,268  | 1:3,12                     | 1:0,94                    |
| Fort Howard       | S 60 W   | 0,161  | 1:1,48                     | 1:1,28                    |
| Fort Crawford     | N83W     | 0,171  | 1:2,15                     | 1:0,94                    |
| Cambridge         | N'87 W'  | 0,258  | 1:2,35                     | 1:0,95                    |
| Fort Wollcott     | S 84 W   | 0,287  | 1:2,73                     | 1:1,14                    |
| Council Bluffs    | S 24 W   | 0,065  | 1:1,15                     | 1:1,16                    |
| Fort Columbus     | S 76 W   | 0,231  | 1:2,07                     | 1:1,08                    |
| Fort Wifflin      | S 55 W   | 0,184  | 1:1,50                     | 1:1,37                    |
| Fort Severn       | S 49 W   | 0,039  | 1:1,12                     | 1:0,95                    |
| <b>Washington</b> | N76W     | 0,156  | 1:1,72                     | 1:0,89                    |
| Fort Johnston     | N72 W    | 0,162  | 1:2,55                     | 1:0,84                    |
| Fort Moultrie     | S 65 O   | 0,280  | 1:0,42                     | 1:1,41                    |
| Cantonment Jesup  | S 50 O   | 0,197  | 1:0,62                     | 1:1,53                    |
| Baton Rouge       | S 10 W   | 0,109  | 1:1,07                     | 1:1,44                    |
| Cantonment Clinch | S 4 W    | 0,176  | 1:1,07                     | 1:1,73                    |
| St. Augustine     | N 62 O   | 0,597  | 1:0,31                     | 1:0,64                    |
| Cantonment Broofe | S 31 O   | 0,096  | 1:0,85                     | 1:1,22                    |

Wenn auch die Beobachtungen an den meisten der gedachsten Orte zu kurze Zeit angestellt sind, um alle Anomalien zu entsfernen, so lassen sie uns doch im Allgemeinen die Richtung der Winde übersehen. Als allgemeiner Sax ergiebt sich hieraus, daß die Winde vorzugsweise aus dem westlichen Theile des Horizontes kommen, und wir sehen mithin, daß der ältere aus Eustopa anwendbare Sax, daß die Winde einer Gegend vorzüglich von der See kommen \*2), unrichtig sey. Ja die westliche Richstung scheint in America noch vorherrschender zu seyn, als in manschen Gegenden von Europa; nehmen wir nämlich das Mittel der Orte in obiger Tasel von Churchill bis Wassington, so ergiebt sich:

<sup>42)</sup> Cambert beuticher gelehrter Briefwechfel VI, 284.

| N<br>0,096 | NO<br>0,116 | O<br>0,049 | SO<br>0,108 | <b>8</b><br>0,123 | S <b>W</b><br>0,197 | W<br>0,101  | <b>NW</b><br>0,210 |
|------------|-------------|------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| und hiero  | ius folgt   |            |             | Defti             | ich                 | Nördl       | id                 |
| . ,<br>9   | tichtung    | e          | itärfe      | gu<br>gweft       |                     | zu<br>Südli | d)                 |
| S.         | 86° W       | 0          | ,182        | 1:1               | ,86                 | 1:1,        | 01                 |

Mit Ausnahme Englands ift in feinem Theile Europa's, in wels dem wir eine größere Bahl von Deffungen befigen, die Starte ber Luftftrömung fo groß; fie murbe aber noch bedeutenter fenn, als in Diefem gande, wofern das Berhältnig ber fiidlichen und nördlichen Winde nicht nabe gleich mare, benn felbft größer noch als in England ift das Berhaltnig der öftlichen Winde zu den weft-Und eben fo scheinen noch in dem Polarmeere nördlich von America die Westwinde bas Uebergewicht ju haben, wenigftens machte Parry die Bemerkung, daß alle westlichen Gingange ber Strafen weit ftarter mit Gis belegt find, als die öftlichen, und eben biefes fand Richard fon in der Rolge bestätigt 43). Wir werden fpater noch naher erweifen, daß die mittlere Barme iiber bem Reftlande geringer ift, als in gleicher Breite über bem Meere, und wenn wir nun beachten, daß in ben hoheren Breiten eine westliche Luftströmung vorherrschend ift, dann wird begreiflich, weshalb die Westwinde in America häusiger sind, als in Europa; ber untere vom Lande gegen das Meer gerichtete Luftftrom ift Dort weftlich, bier öftlich; dort alfo verftartt er diefe allaemeine Richtung, bier bagegen fcmacht er biefelbe.

Untersuchen wir aber die Richtung zunächst an ben Orten, welche in der Nähe des atlantischen Meeres liegen, so zeigen die Beobachtungen im Fort Sullivan, Cambridge, Fort Wollcott, Fort Columbus, Fort Mifflin, Fort Severn, Washington und Johnston, daß die Luftströmung zwischen SW und W liegt; je weiter wir nach Norden gehen, desto stärker wird dieser Luftstrom, desto mehr geht'er aber zugleich nach Norden. Nur Washington macht in dieser hinsicht eine bedeutende Ausnahme; es ist aber die Frage, ob die benachbarten blauen Berge dazu beitragen,

<sup>43)</sup> Frantlin zweite Reife S. 274. 284.

der Luftströmung eine so nördliche Richtung zu geben, es scheint dieses um so wahrscheinlicher, da diese Richtung mit der vom Thale des Potomac und seiner Durchbruchsspalte im blauen Gesbirge zusammenfällt. Und einen völlig ähnlichen Uebergang nach Norden zeigen uns die im Innern des Landes liegenden Punkte, namentlich Council Bluffs und Fort Churchill, obgleich am letztern Orte schwerlich einjährige Beobachtungen genügen möchten, um die Verhältnisse zu sigtren.

Die südlicher liegenden Orte zeigen, daß sie sich bereits in der Region der Passate befinden, namentlich ist dieses in St. Ausgustine der Fall, während die Luftströmung im Fort Moultrie bei Charlestown zwischen S und D liegt, was wahrscheinlich durch das Zusammentressen des NO: Passates mit dem herabsinkenden SW Winde bedingt werden möchte, eben so wie dieses an den übrigen Orten am Südrande von Nordamerica der Fall ist.

Disher haben wir die Richtung des Windes nur im Durchsschnitte des Jahres betrachtet. Wenn wir jedoch erwägen, daß das Kestand im Sommer wärmer, im Winter katter ist, als das Meer, so wird begreifilch, daß in jener Zeit der Wind vom Meere gegen das kand, in dieser aber umgekehrt wehen muß. Bleiben wir zunächst bei der von SW nach NO laufenden Ostskiste America's stehen, so würde z. B. im Fort Columbus bei New-Pork der Wind ohne Einwirkung anderer Ursachen im Sommer aus SSO, im Winter aus NNW kommen, wie dieses bezreits Benj. Franklin behauptete 44). Da aber die westliche Strömung hier vorherrschend ist, so wird im Sommer der Wind eine aus SSO und W, im Winter aus NNW und W zusamsmengesetzte Richtung haben. Folgende Tasel, welche die absoluten Zahlen der einzelnen Winde zeigt, bestätigt dieses vollskommen:

<sup>44)</sup> Franklin's Werte von Wengel II, 14.

| Fort Columbus | 1-10 | NO | 0 | so | . 8 | sw  | w  | NW |
|---------------|------|----|---|----|-----|-----|----|----|
| Zanuar        | 1    | 14 | 4 | 6  | 11  | 27. | 9  | 49 |
| Februar       | 6    | 15 | 4 | 7  | 6   | 25  | 5  | 45 |
| März          | 3    | 16 | 5 | 15 | 7   | 24  | 11 | 43 |
| <b>April</b>  | 1    | 14 | 5 | 21 | 14  | 28  | 6, | 31 |
| Mai           | ]    | 12 |   | 23 | 29  | 21  | 7  | 32 |
| Zunius'       | 1    | 14 | 1 | 25 | 19  | 27  | 7  | 26 |
| Julius        |      | 9  | 6 | 15 | 22  | 40  | 10 | 22 |
| August .      | 4    | 16 | 3 | 17 | 33  | 24  | 9  | 18 |
| Geptember     |      | 25 | 4 | 25 | 11  | 23  | 5  | 30 |
| Detober       | .2   | 10 | 8 | 17 | 19  | 12  | 7  | 49 |
| Movember      | 7    | 10 | 1 | 9  | .7  | 28  | 12 | 46 |
| December      | 7    | 13 | 1 | 14 | 10  | 23  | 13 | 43 |

Und hieraus folgt

| Airem land.  |          |        |                            |                           |
|--------------|----------|--------|----------------------------|---------------------------|
|              | Richtung | Stärfe | Destlich<br>zu<br>Westlich | Nordlich<br>zu<br>Südlich |
| Januar       | N 72° W  | 0,377  | 1:3,54                     | 1:0,66                    |
| Februar .    | N 62 W   | 0,372  | 1:2,89                     | 1:0,57                    |
| März         | N 72 W   | 0,267  | .1:2,17                    | 1:0,74                    |
| <b>Upril</b> | S 49 W   | 0,200  | 1:1,63                     | 1:1,37                    |
| Mai          | S 54 W   | 0,283  | 1:1,74                     | 1:1,66                    |
| Junius       | S 31 W   | 0,257. | 1:1,50                     | 1:1,73                    |
| Julius       | S 38 W   | 0,401  | 1:2,40                     | 1:2,49                    |
| August       | S 20 W   | 0,291  | 1:1,42                     | 1:1,68                    |
| September '  | S 42 W   | 0,049  | 1:1,07                     | 1:1,07                    |
| Dctober      | N. 80 W  | 0,189  | 1:1,94                     | 1:0,79                    |
| . November   | N 75 W   | 0,430  | 1:4,30                     | 1:.0,71                   |
| December     | N 75 W   | 0,330  | 1:2,82                     | 1:0,75                    |

Wir finden hier also so entschieden von den Jahreszeiten abs hängige Richtungen, daß wir sie sehr gut wahre Moussons nens nen könnten. Im Januar und Julius, also zur Zeit der geringssten oder größten Wärme des Jähres, ist der Wind am meisten nördlich oder südlich, die Hälfte der Winde folgt dann der allzgemeinen Strömung; um die Zeit der Nequinoctien dagegen, wo der Uebergang Statt sindet, ist die Richtung unentschieden, die Stärke des herrschenden Windes sehr schwach. Und auch am Kämp Meteorol. I.

megicanischen Meerbufen zeigt fich biefer Bechfel. - Co finden wie in Pensacola (Cantonment Clinch) folgende Richtung und Stärke:

|         | Richtung | Stärke |           | Richtung | Stärfe |
|---------|----------|--------|-----------|----------|--------|
| Januar  | N 17°O   | 0,126  | Julius    | S 32° W  | 0,582  |
| Februar | N 57 W   | 0,101  | August    | S 31 W   | 0,246  |
| März    | S 12 O   | 0,251  | September | S 39 O   | 0,187  |
| April   | S 1 W    | 0,444  | Detober   | N 57 O   | 0,277  |
| Mai     | S 31 W   | 0,336  | November  | N85 O    | 0,190  |
| Junius  | S 26 W   | 0,582  | December  | N 56 Q   | 0,345  |

Wenn dreifährige Beobachtungen auch nicht geniigen, Die Richtung ber Strömungen icarf anzugeben, fo ift boch nicht gu verfennen, daß bie Luft im Winter mit Lebhaftigfeit gegen bas fühliche Meer ftromt. Und Diefer Ginfluß des Temperaturunterichiedes zwischen Reftland und Meer zeigt fich noch weit von ben Riiften, fowohl im mericanischen Meerbufen, als auf dem großen Saufig arten biefe Binde in Stiirme aus und ftoren Oceane. dann bie Schifffahrt. Die Nortes ber Spanier, eigentlich MBs Binde, wehen im mericanischen Deerbusen vom Berbfte bis jum Kriihlinge. Um fowächften find dieselben gewöhnlich in den Dos naten September und October, am heftigften im Marg. Beracruz beginnt ber Sturm juweilen mit foldem Ungeftiim, bag Die auftobenden Wellen hoch iber Die Stadtmauer fclagen. Diefe Stiirme dauern drei bis vier, zuweilen gehn bis zwölf Tage; fo wie benn überhaupt der tropische Ditwind alebann hier nur brei bis vier Tage anhalt 45). Eben diefe Mordwinde zeigen fich auf Cuba oft fo anhaltend, daß bas Thermometer in der Bavannah auf 0° Much im Sommer zeigen fich zuweilen im mericanis fcen Meerbusen heftige Windstöße aus N (Nortes de Huesco colorado), ftets aber gehören diefelben ju den felteneren Erfcheinuns Eben diefer Austaufch zwischen den Luftmaffen des Festlans aen. bes und Meeres zeigt fich auch an ber Westflifte von Merico. In der Rabe derfelben wird die Getfffahrt auf bem großen

<sup>45)</sup> Sumboldt Reu: Spanien I, 54, 69 folg. Dampier Traité des Vents p. 59.

<sup>46)</sup> Humboldt Voyage XI, 250.

Oceane im Julius und August äußerst gefährlich, es wiithen schreckliche aus RW, also vom Meere kommende, Stürme, welche es selbst noch im September sehr gefährlich machen, an der Riiste von Guatimala zu landen 47). Bom October bis zum Mai wird in diesen Gegenden die Ruhe des sogenannten stillen Meeres durch heftige Stürme aus NO unterbrochen. Es heißen diese Windstöße Papagallos und Lehuantepec, sie erstrecken sich hauptsächlich vom weißen Borgebirge von Nicopa (9° 30'N) bis zum Meerbusen von Santa Catharina (10° 45'N). Da das Gleichgewicht der Atmosphäre im Januar und Februar auf dem Antillenmeere aufgehoben ist, so strömen nach Hum boldt vielsleicht die aufwogenden Lustmassen mit großem Ungestüm queer über den Continent gegen den großen Ocean hin 48).

Eine ähnliche wenn auch weniger deutlich in die Augen fpringende Abhängigkeit der Bindrichtungen von den Jahress geiten treffen wir in Europa. Go geben die Beobachtungen Bouvard's für Paris folgende Größen:

| Parls       | N     | NO    | 0     | <b>SO</b> • | 8     | sw    | w     | NW    |
|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Sanuar      | 0,151 | 0,118 | 0,069 | 0,074       | 0,194 | 0,154 | 0,142 | 0,095 |
| Kebruar     | 0,096 | 0,068 | 0,063 | 0,078       | 0,226 | 0,179 | 0,199 | 0,091 |
| Marz        | 0,158 | 0,184 | 0,051 | 0,065       | 0,129 | 0,154 | 0,169 | 0,091 |
| April .     | 0,183 | 0,138 | 0,077 | 0,066       | 0,162 | 0,131 | 0,147 | 0,096 |
| <b>M</b> ai | 0,140 | 0,092 | 0,077 | 0,078       | 0,162 | 0,197 | 0,178 | 0,076 |
| Junius      | 0,192 | 0,125 | 0,060 | 0,046       | 0,087 | 0,155 | 0,220 | 0,114 |
| Julius      | 0,151 | 0,065 | 0,014 | 0,046       | 0,119 | 0,203 | 0,269 | 0,103 |
| Hugust      | 0,104 | 0,061 | 0,062 | 0,035       | 0,121 | 0,224 | 0,270 | 0,123 |
| September   | 0,129 | 0,119 | 0,068 | 0,058       | 0,173 | 0,188 | 0,175 | 0,091 |
| Dctober .   | 0,078 | 0,075 | 0,071 | 0,104       | 0,274 | 0,173 | 0,150 | 0,075 |
| Movember    | 0,078 | 0,100 | 0,056 | 0,071       | 0,200 | 0,206 | 0,191 | 0,098 |
| December    | 0,061 | 0,125 | 0,076 | 0,051       | 0,231 | 0,210 | 0,171 | 0,075 |

### Mus Diefen Größen ergeben fich folgende Refultate:

|              | Richtung | Stärte | Destlich<br>zu<br>Westlich | Nörblich<br>zu<br>Südlich |
|--------------|----------|--------|----------------------------|---------------------------|
| Januar       | S 66° W  | 0,124  | 1:1,50                     | 1:1,15                    |
| Februar      | S 48 W   | 0,298  | 1:2,24                     | 1:1,90                    |
| Märi         | N 59 W   | 0,133  | 1:1,38                     | 1:0,80                    |
| <b>Epuil</b> | N 49 W   | 0,072  | 1:1,33                     | 1;0,88                    |

<sup>47)</sup> bumboldt Reu = Spanien I, 72.

<sup>48)</sup> humbolbt.l. l. Dampier Traité des vents p. 47,

# Dritter Abschnitt.

|                   | Richtung | Stärfe | Deftlich<br>zu<br>Westlich | · Rörblich<br>zu<br>Südlich |
|-------------------|----------|--------|----------------------------|-----------------------------|
| Mai               | S 61° W  | 0,199  | 1:1,83                     | 1:1,42                      |
| Zunius            | N 60 W   | 0,265  | 1:2,12                     | 1:0,67                      |
| Julius ·          | N 86 W   | 0,364  | 1:3,71                     | 1:1,16                      |
| Mugust            | S 80 W   | 0,392  | 1:3,91                     | 1:1,32                      |
| 'September        | S 68 W   | 0,193  | 1:1,85                     | 1:2,23                      |
| Detober           | S 24 W   | 0,316  | 1:1,59                     | 1:2,42                      |
| Rovember          | S 52 W   | 0,290  | 1:2,18                     | 1:1,73                      |
| December          | S 39 W   | 0,274  | 1:1,81                     | 1:1,89                      |
| Winter            | S 48 W   | 0,229  | 1:1,82                     | 1:1,58                      |
| Früh <b>lin</b> g | N 88 W   | 0,128  | 1:1,50                     | 1:0,99                      |
| Sommer            | N 88 W   | 0,328  | 1:3,09                     | 1:1                         |
| Perbft            | S 48 W   | 0,283  | 1:1,86,                    | 1:1,72                      |

Biir Berlin geben die oben ermahnten Aufzeichnungen von Bes guelin folgende Größen:

| Berlin    | N     | NO    | 0     | SO    | S      | sw    | w     | ·NW   |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Sanuar    | 0,036 | 0,078 | 0,187 | 0,110 | 0,118  | 0,208 | 0,171 | 0,092 |
| Februar ' | 0,048 | 0,095 | 0,105 | 0,106 | 0,112  | 0,242 | 0,180 | 0,112 |
| März      | 0,036 | 0,098 | 0,168 | 0,120 | 0,095  | 0,162 | 0,212 | 0,109 |
| April     | 0,056 | 0,140 | 0,139 | 0,096 | 0,062  | 0,153 | 0,232 | 0,122 |
| Mai       | 0,051 | 0,121 | 0,188 | 0,119 | 0,041  | 0,168 | 0,201 | 0,167 |
| Sunius    | 0,053 | 0,081 | 0,097 | 0,117 | 0,050  | 0,154 | 0,219 | 0,229 |
| Julius    | 0,057 | 0,065 | 0,072 | 0,069 | 0,048. | 0,138 | 0,311 | 0,240 |
| August    | 0,080 | 0,064 | 0,071 | 0,064 | 0,075  | 0,192 | 0,250 | 0,204 |
| Geptember | 0,041 | 0,082 | 0,133 | 0,111 | 0,083  | 0,189 | 0,222 | 0,138 |
| Detober   | 0,061 | 0,046 | 0,154 | 0,127 | 0,108  | 0,201 | 0,184 | 0,119 |
| November  | 0,047 | 0,093 | 0,115 | 0,126 | 0,093  | 0,199 | 0,213 | 0,111 |
| December  | 0,048 | 0,084 | 0,158 | 0,148 | 0,084  | 0,201 | 0,177 | 0,106 |

## Pieraus ergiebt sich

| _             | Richtung | Stärfe | Deftlich<br>zu.<br>Westlich | Nördlich<br>zu<br>Südlich |
|---------------|----------|--------|-----------------------------|---------------------------|
| Januar        | S 19°W   | 0,197  | 1:1,26                      | 1:2,12                    |
| Februar       | S 48 W   | 0,246  | 1:1,75                      | 1:1,80                    |
| März          | S 36 W   | 0,139  | 1:1,22                      | 1:1,53                    |
| <b>A</b> pril | N 89 W   | 0,122  | 1:1,35                      | 1:0,98                    |
| Mai           | N 85 W   | 0,136  | 1:1,44                      | 1:0,96                    |
| Junius        | N 83 W   | 0,255  | 1:2,04                      | 1.:0,88                   |
| Julius:       | N 89 W   | 0,412  | 1:3,34                      | 1:0,70                    |

| -         | Richtung | Stärfe | Deftlich<br>zu<br>Südlich | Nördlich<br>zu<br>Südlich |
|-----------|----------|--------|---------------------------|---------------------------|
| August .  | N 88° W  | 0,369  | 1:3,25                    | 1:0,95                    |
| Geptember | S 62 W   | 0,209  | 1:1,69                    | 1:1,47                    |
| Detober   | \$40 W   | 0,210  | 1:1,54                    | 1:1,93                    |
| November  | S 51 W   | 0,209  | 1:1,57                    | 1:1,66                    |
| December  | S 28 W   | 0,163  | 1:1,26                    | 1:1,80                    |
| Winter    | S 35 W   | 0,197  | 1:1,37                    | 1:1,90                    |
| Friihling | S 73 W   | 0,116  | 1:1,32                    | 1:1,13                    |
| Commer    | N 83 W   | 0,346  | 1:2,77                    | 1:0,85                    |
| Perbft    | S 50 W   | 0,201  | 1:1,60                    | 1:1,67                    |

Mehmen wir hamburg, so erhalten wir folgende Größen, welche angeben, wie viel Lage ein jeder Wind mahrend des Monastes weht.

| Hamburg     | N   | NO  | 0   | SO  | S   | sw   | w   | NW  |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| Januar      | 0,9 | 2,2 | 4,3 | 4,5 | 1,7 | 6,9  | 5,7 | 4,8 |
| Februar -   | 1,0 | 2,5 | 3,2 | 2,8 | 1,1 | .7,1 | 6,6 | 3,5 |
| März        | 2,0 | 4,6 | 5,0 | 3,1 | 1,1 | 4,1  | 6,5 | 4,6 |
| April       | 1,7 | 5,3 | 4,3 | 3,5 | 0,9 | 4,3  | 5,9 | 4,1 |
| Mai         | 1,0 | 5,8 | 4,3 | 2,9 | 0,9 | 3,8  | 6,5 | 5,9 |
| Junius      | 0,8 | 3,8 | 1,8 | 1,7 | 0,7 | 4,4  | 9,4 | 7,1 |
| Julius      | 0,9 | 1,9 | 2,5 | 2,4 | 1,2 | 6,4  | 9,7 | 5,8 |
| 'August     | 1,1 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 1,1 | 7,3. | 9,5 | 4,7 |
| · September | 0,9 | 2,8 | 3,0 | 2,6 | 1,7 | 6,0  | 8,7 | 4,3 |
| Dctober     | 0,6 | 2,0 | 4,7 | 4,2 | 2,6 | 7,2  | 6,7 | 3,0 |
| November    | 0,8 | 2,3 | 4,6 | 3,2 | 1,9 | 7,2  | 7,5 | 2,7 |
| December    | 0,8 | 2,4 | 4,6 | 3,8 | 1,9 | 7,4  | 7,1 | 2,9 |

Und hieraus ergiebt sich

| •            | Richtung | Stär <b>f</b> e | Deftlich<br>zu<br>Weftlich | Nördlich<br>zu<br>S <b>übl</b> ich |
|--------------|----------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Januar       | S 52° W  | 0,210           | 1:1,58                     | 1:1,66                             |
| Rebruar      | S 68 W   | 0,277           | 1:2,02                     | 1:1,57                             |
| März         | N 44 W   | 0,103           | 1:1,20                     | 1:0,74                             |
| <b>Upril</b> | N 34 W   | 0,078           | 1:1,09                     | 1:0,78                             |
| Mai          | N 39 W   | 0,150           | 1:1,25                     | 1:0,60                             |

|           | Richtung | Stärte | Defilich<br>zu<br>Westlich | Rördlich '<br>zu<br>Südlich |
|-----------|----------|--------|----------------------------|-----------------------------|
| Junius    | N 74°W   | 0,416  | 1:2,86                     | 1:0,58                      |
| Julius    | S 85 W   | 0,417  | 1:3,22                     | 1:1,16                      |
| August    | S 78 W   | 0,384  | 1:2,80                     | 1:0,81                      |
| September | S 79 W   | 0,305  | 1:2,26                     | 1:1,29                      |
| October   | S 36 W   | 0,262  | 1:1,55                     | 1:2,50                      |
| Rovember  | S 50 W   | 0,254  | 1:1,70                     | 1:2,12                      |
| December  | S 46 W   | 0,244  | 1:1,61                     | 1:2,15                      |
| , Winter  | S 55 W   | 0,237  | 1:1,72                     | 1;1,77                      |
| Frühling  | N 39 W   | 0,110  | 1:1,18                     | 1:0,70                      |
| Sommer 6  | W        | 0,397  | 1:2,96                     | 1:1,00                      |
| Perbst    | S 67 W   | 0,236  | 1:1,81                     | 1:1,89                      |

Mehmen wir einen Ort im südlichen Deutschland, so zeigt uns 3. B. Prag folgende Bertheilung der Winde:

| Monat          | N     | NO    | 0     | SO    | S     | sw    | w     | INW   |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Januar         | 0,035 | 0,028 | 0,034 | 0,106 | 0,153 | 0.275 | 0.000 | 12922 |
| Februar .      | 0.045 | 0,048 | 0,033 | 0,061 | 0,085 |       | 0,239 | 0,129 |
| März           | 0.091 | 0,062 | 0.038 | 0,102 | 0,119 | 0,238 | 0,259 | 0,231 |
| April          | 0,089 | 0,109 | 0,098 | 0,082 | 0,107 | 0,223 | 0,169 | 0,197 |
| <b>90</b> ka i | 0,088 | 0,075 | 0,079 | 0.119 | 0,107 | 0,198 | 0,155 | 0,162 |
| Zunius         | 0.127 | 0,068 | 0,064 | 0,054 | 0,098 | 0,221 | 0,150 | 0,159 |
| Julius         | 0.043 | 0,031 | 0,031 | 0,049 |       | 0,154 | 0,224 | 0,211 |
| August         | 0,085 | 0,024 | 0,035 | 0,036 | 0,072 | 0,281 | 0,240 | 0,253 |
| September      | 0.042 | 0,053 | 0,059 | 0,059 | 1     | 0,243 | 0,250 | 0,241 |
| Detober        | 0.047 | 0,063 | 0,057 |       | 0,092 | 0,252 | 0,266 | 0,177 |
| November       | 0.062 | 0.017 | 0,038 | 0,102 | 0,086 | 0,261 | 0,154 | 0,230 |
| December       | 0,041 | 0.034 |       | 0,056 | 0,149 | 0,290 | 0,217 | 0,171 |
|                | ANDET | 0,002 | 0,067 | 0,111 | 0,209 | 0,290 | 0,154 | 0,094 |

## Hieraus folgt

|                | Richtung | Stärfe | Deftlich<br>zu<br>Westlich | Nördlich<br>zu<br>Süblich |
|----------------|----------|--------|----------------------------|---------------------------|
| Januar         | S 56° W  | 0,483  | 1:3,92                     | 1:2,78                    |
| Februar        | S 84 W   | 0,483  | 1:5,13                     | 1:1,19                    |
| März           | S 77 W'  | 0,321  | 1:2,92                     | 1:1,19                    |
| April          | S 82 W   | 0,178  | 1:1,78                     | 1:1,08                    |
| Mai            | S 65 W   | 0,224  | 1:1,94                     | 1:1,39                    |
| Junius         | N 77 W   | 0,341  | 1:3,16                     | 1:0,75                    |
| Julius         | S 83 W   | 0,534  | 1:6,97                     | 1:1,25                    |
| <b>U</b> ugust | S 89 W   | 0,516  | 1:7,73                     | 1:1,23                    |

| *         | Richtung     | Stärke | Deftlich<br>zu<br>Westlich | Nördlich<br>zu<br>Südlich |
|-----------|--------------|--------|----------------------------|---------------------------|
| September | S 76°W       | 0,444  | 1:4,06                     | 1:1,48                    |
| Dctober   | S 75 W       | 0,339  | 1:2,91                     | 1:1,32                    |
| Rovember  | S 66 W       | 0,495  | 1:6,11                     | 1:1,98                    |
| December  | S 35 W       | 0,442  | 1:2,54                     | 1:3,61                    |
| Winter:   | S 58 W       | 0,442  | 1:3,70                     | 1:2,25                    |
| Frühling  | S 74 W       | 0,239  | 1:2,14                     | 1:1,24                    |
| Sommer    | $\mathbf{W}$ | 0,459  | 1:5,35                     | 1:0,99                    |
| Herbst    | S 71 W       | 0,429  | 1:4,00                     | 1:1,56                    |

Es wirde sehr viel Raum erfordern, sollte ich dieselbe Bergleis dung noch an andern Orten vornehmen. Ich habe an den meissten Punkten, von denen ich wenigstens fünfjährige Beobachtung gen besaß, die Berhältniffe in den Jahreszeiten, bei länger forts gesetzten Aufzeichnungen auch in den einzelnen Monaten zu bestimmmen gesucht. Die Resultgte stimmen an den meisten Orten von Europa mehr oder weniger überein; darnach haben wir folgende, zum Theil schon von Schouw 48) angegebene Gesetze zu beachten:

- 1) Im Winter ift die Richtung der Luftströmung meistens fülds licher als im Durchschnitte des Jahres; Die Stärke biefer Luftströmung ift im Januar, an vielen Orten auch im Fesbeuar, am größten.
- 2) Im Frühlinge, an manchen Orten im Marz, an andern im April, erheben sich häusig Ostwinde, welche die Stärke der westlichen Luftströmung sehr vermindern, so daß diese an allen Orten weit geringer ist, als im jährlichen Durchs schnitte; das Berhältniß der nördlichen Winde zu den südzlichen ist weniger bestimmt, an einigen Orten ist es größer, an andern geringer, als im jährlichen Durchschnitte, so daß die Luftströmung im Frühlinge bald nördlich bald südlich von der jährlichen liegt.
- 3) Im Commer, namentlich im Julius, wehen die Winde vorzugsweise aus 28, das Uebergewicht der westlichen Winde

<sup>48)</sup> Shouw Rlimatologic I, 57.

über die öftlichen erreicht dann bas Maximum, jugleich werden die nördlichen Winde häufiger, so daß die Luftftrösmung in dieser Jahreszeit nördlich von der mittleren liegt.

4) Im Perbft nimmt das Uebergewicht der westlichen Winde ab, dagegen nehmen die südlichen Winde namentlich im October sehr schnell zu, dergestalt, daß an vielen Orten die Luftströmung näher an Süden liegt, als in irgend einem andern Monate.

Die Urfache diefer Abhängigkeit ber Windrichtung von den Jahreszeiten liegt in ben Temperaturdifferenzen benachbarter Begen-Im Allgemeinen ift die Luftströmung in Europa westlich ober flidwestlich, es ift diefes ber in höheren Breiten herabfintende SB: Paffat 48). 3m Winter aber ift bei einerlei Breite bas Innere bes Continentes falter als die Luft über bem Deere, baburd entstehen in Europa öftliche Binbe, welche bie Starte ber fübliden Luftströmung etwas fdmaden. Erft einige Zeit nachdem die Temperaturdiffereng am größten mar, wehen die Dfts winde mit größter Starte, fie heben einen großen Theil ber Westwinde auf, und größer als in einer andern Jahreszeit ist bas Berhältniß ber öftlichen Winde zu ben weftlichen 49). So wie die nördliche Declination ber Sonne aber größer wird, fo fteigt bie Warme über dem Reftlande weit foneller als über dem Mcere, baher werden in den unteren Regionen der Atmofphäre häufig vom Mecre fommende Weftwinde weben; bas Berhaltnig ber weftlichen Binde ju den öftlichen ift im Sommer am größten, Die Starfe ber borberrichenden guftftromung erreicht bann ihr Maris Bugleich aber ift die Richtung biefer Stromung nach Norden gegangen, offenbar weil die falteften Luftmaffen alebann in DB liegen und die Binde alfo vorzugsweise aus diefer Ges gend fommen. Schouw 50) glaubt aus zweffahrigen Beobach: tungen ju Moscau schließen ju konnen, daß biefer Unterschied ber mittleren Luftströmung in verschiedenen Sahredzeiten im Innern

<sup>48)</sup> le Gentil in ben Mem. de Paris 1784. p. 480.

<sup>49)</sup> Die Passate geigten auf bieselbe Art, daß erft einige Monate nach ber größten ober niedrigsten Temperatur das Maximum der Berrudung einstrat. Bgl. Brandes Beiträge S. 13.

<sup>50)</sup> Schouw Rlimatologie I, 57.

von Europa verschwinde; aber siebenjährige Beobachtungen (1785—89, 91, 92) in den Mannheimer Ephemeriden zeisgen, daß dort noch dieselben Berhältnisse Statt finden. Bleiben wir nämlich bei den Jahreszeiten stehen, so sinden wir

| Beit     |       | NO    | _     | SO    |       | sw    |       | NW    |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Winter   | 0,091 | 0,123 | 0,058 | 0,199 | 0,090 | 0,175 | 0,052 | 0,212 |
| Frühling | 0,130 | 0,123 | 0,030 | 0,178 | 0,078 | 0,173 | 0,061 | 0,228 |
| Sommer   | 0,131 | 0:123 | 0,035 | 0,150 | 0,068 | 0,157 | 0,064 | 0,273 |
| Herbst   | 0,109 | 0.082 | 0,024 | 0,132 | 0,110 | 0,248 | 0,056 | 0,243 |

Und hieraus ergiebt fich

| . '.     | <b>R</b> ichtung | Stärte | Deftlich<br>zu<br>Westlich | Nörblich<br>zu<br>Süblich |
|----------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------|
| Winter   | S 56° W          | 0,048  | 1:1,16                     | 1:1,09                    |
| Frühling | N 63 W           | 0,114  | 1:1,40                     | 1:0,89                    |
| Sommer   | N 48 W           | 0,188  | 1:1,51                     | 1:0,71                    |
| Herbst   | S 81 W           | 0,227  | 1:2,25                     | 1:1,12                    |

Alfo auch in Moscau ift die Richtung ber Luftströmung im Wins ter weit fiidlicher als im Sommer, nur scheint es, daß die öftlischen Winde hier bereits in der kaltesten Jahreszeit das Ueberges wicht haben.

Auffallend ift an allen Orten die ftart aus Guben foms mende Strömung im Berbfte, welche befonders im October am meiften nach Guden gegangen ift. Wir durfen wohl ichwerlich annehmen, daß es blog der GPB = Paffat fen, welcher diefe Rich. Ich glaube vielmehr, bat ein Austausch ber tung bedinge. Luftmaffe zwischen der nordlichen und fiiblichen Salbkugel hiebet eine wichtige Rolle fpiele. Wir werden in der Folge, wo wir den Stand bes Barometers in berichiedenen Jahreszeiten betrachten, einen ungleichen Luftbruck im Binter und im Commer finben. In der Rabe des Mequators tritt Diefer Umftand weit deutlicher hervor, als in höheren Breiten, obgleich er auch hier nicht ju vers tennen ift. Der Luftdruck ift im Sommer fleiner als im Winter, und diefes macht auch schon eine einfache Betrachtung mahrscheins lich. Wenn die Barme der Luft in der nordlichen Balblugel ihr Maximum erreicht, fo wird bie Atmofphare hier eine größere Bohe haben, als in der fiidlichen Salblugel, wo in diefer Zeit bas

Minimum der Temperatur Statt sindet. Es wird daher nothswendig ein Theil der Luftmasse aus der nördlichen Haldfugel in die sühliche absließen. Wenn aber zur Zeit des Herbst. Aequis noctiums die Wärme der nördlichen Haldfugel sinkt, die der südslichen steigt, dann wird die Luft nach Norden zurückkehren und die Luftströmung südlich werden. Vielleicht trägt dieser Ausstausch der Luft zwischen beiden Haldfugeln mit dazu bei, daß die Luftströmung im Sommer und Krühlinge nach Norden geht.

Stellen wir jest nochmals die in verschiedenen Gegenden beobachteten Windverhaltniffe zusammen, so haben wir

|                        | Richtung | Stärfe |
|------------------------|----------|--------|
| England                | S 66°W   | 0,198  |
| Frankreich und Holland | S 88 W   | 0,133  |
| Deutschland            | S 76 W   | 0,177  |
| Dänemark               | S 62 W   | 0,170  |
| Schweden ")            | S 77 W   | 0,228  |
| Destliches Europa      | N87 W    | 0,167  |
| Mördlicher Theil der   |          |        |
| Bereinigten Staaten    | S 86 W   | 0,182  |

Hiernach herrschen also allenthalben in der nördlichen Halbkugel westliche Winde vor, und nur Finnland und Italien machen das von in so fern eine Ausnahme, als in jener Gegend die Richtung vielleicht wegen des bottnischen Meerbusens mehr südlich, hier aber durch die von den Alpen herabstürzenden Winde mehr nördslich ist. Die aber die mittlere Luftströmung sich beim Uebergange von den Westlüsten Europas ins Innere des Continentes ändere, läst sich jest noch nicht genügend entscheiden. Dove 32) behaupstet, daß die Luftströmung desto nördlicher würde, je tiefer wir ins europäische Continent gingen; und schon früher hatte Schouw 33) angenommen, daß die westlichen Winde insmer nördlicher würsden, je weiter wir uns von den Küsten des atlantischen Meeres eutsernten. Beide stützen sich dabei auf zweisährige Beobachtuns

<sup>51) 3</sup>ch habe nur bie Berhaltniffe von Stocholm genommen.

<sup>52)</sup> Poggendorff's Annalen XIII, 585.

<sup>53)</sup> Schouw Rlimatologie I, 53.

gen in Moscau, während siebenjährige, von mie benutte, andere Berhältnisse zeigen. Die obige Tasel zeigt allerdings, daß in England die Luftströmung weit süblicher sep, als in Rußland und Ungarn; aber wir haben bereits oben gesehen, daß sich die Orte an der irländischen See durch südliche Winde auszeichnen, wähsend die Luftströmung im Innern von England fast rein westlich ist. Stellen wir aber Holland und Frankreich mit Rußland zussammen, dann stimmt die Luftströmung in beiden Ländern vollekommen überein, da der nur fünf Grad betragende Unterschied in den Richtungen bei Untersuchungen dieser Art völlig zu überssehen ist. Und ganz eben so ist die Richtung in America wenigssens an der Ostfüste des Continentes.

Indessen ist diese mittlere Luftströmung etwas blos durch Abstraction Gesundenes; wir sehen allerdings bei Vergleichung der obigen Taseln, daß die Winde vorzugsweise aus SW oder Mommen, dann nimmt die Zahl der Winde aus verschiedenen Richtungen auf beiden Seiten der Luftströmung wieder ab und erreicht an den meisten Orten ein zweites Mazimum in RO, selztener in Noder O, wie dieses zuerst Dove bemerkt hat 5.). Hiernach müssen wir also zwei vorherrschende Winde in der nördzlichen Halbeugel annehmen, welche ich der Rürze halber mit SW und NO bezeichnen will, doch hat ersterer über den letzteren ein bedeutendes Uebergewicht. Wie dieses Verhalten beschaffen sey, zeigt folgende Tasel, in welcher ich neben der Richtung eines jeden der beiden vorherrschenden Winde die Zahl angebe, wie ost jeder derselben geweht hat. Das Uebergewicht der vorherrschenden. SW Winde besindet sich in der letzten Verticalspalte:

| Drt            |              | sw    | 1  | NO    | Unter<br>Schied |
|----------------|--------------|-------|----|-------|-----------------|
| Penzance       | SW           | 0,149 | NO | 0,120 | 0,047           |
| Gosport        | w            | 0,210 | 0  | 0,140 | 0,070           |
| London         | SW           | 0,254 | NO | 0,147 | 0,107           |
| Cort           | $\mathbf{w}$ | 0,220 |    | 0,140 | 0,080           |
| Manchester 15) | sw           | 0,390 | NO | 0,100 | <b>໓້,</b> 290  |

<sup>54)</sup> Poggendorff's Annalen XV, 66.

<sup>55)</sup> Sier fcheint eher NW mit ber Starte 0,120 ber ftartere Bind ber nordlichen Salbtugel ju fenn.

### Dritter Abschnitt.

| Drt            | ·            | sw    |         | NO       | Unter:<br>schied |
|----------------|--------------|-------|---------|----------|------------------|
| Rew : Malton   | S            | 0,220 | N und I | IO 0,150 | 0,070            |
| Lancafter .    | SW           | 0,260 | NO unb  | O 0,100  | 0,160            |
| Rendal         | sw           | 0,380 | NO      | 0,220    | 0,160            |
| Seswick.       | W            | 0,240 | 0 .     | 0,150    | 0,090            |
| Clunie Manse   | W            | 0,220 | 0       | 0,140    | 0,080            |
| la Rochelle    | sw           | 0,274 | NO      | 0,270    | . 0,004          |
| Denainvilliers | sw           | 0,311 | NO      | 0,195    | 810,0            |
| Paris          | $\mathbf{w}$ | 0,190 | N '     | 0,127    | 0,063            |
| Montmorenci    | sw           | 0,161 | N       | 0,181    | 0,020            |
| Louloufe       | $\mathbf{w}$ | 0,260 | so      | 0,244    | 0,016            |
| Utrecht        | w            | 0,211 | 0       | 0,145    | 0,066            |
| Umfterdam      | sw           | 0,220 | 0       | 0,150    | 0,070            |
| Boringen 56)   | w            | 0,162 | 0       | 0,117    | 0,045            |
| Stuttgardt     | sw           | 0,276 |         | 0,271    | 0,005            |
| Carlsruhe      | sw           | 0,395 | NO      | 0,250    | 0,145            |
| Mannheim       | sw           | 0,160 | NO      | 0,124    | 0,036            |
| Münden         | 1 w          | 0,318 | 0       | 0,179    | 0,139            |
| Ander          | $\mathbf{w}$ | 0,325 | 0       | 0,150    | 0,175            |
| Tegernfee      | NW           | 0,243 | so      | 0,178    | 0,065            |
| Deißenberg     | W            | 0,233 | 0       | 0,129    | 0,104            |
| Regensburg.    | NW           | 0,210 | so      | 0,150    | 0,060            |
| Würzburg       | $\mathbf{w}$ | 0,214 | 0 (?)   | 0,096    | 0,119            |
| Prag 57) .     | sw           | 0,244 |         |          |                  |
| Erfurt ·       | $\mathbf{w}$ | 0,262 | O       | 0,184    | 0,078            |
| Göttingen      | S            | 0,170 | N       | 0,100    | 0,070            |
| Halle 58)      | $\mathbf{w}$ | 0,252 | 0       | 0,082    | 0,170            |
| Sagan          | sw           | 0,246 | NO      | 0,122    | 0,124            |
| Berlin .       | $\mathbf{w}$ | 0,214 | o       | 0,128    | 0,086            |
| Hamburg        | w            | 0,240 | 1       | 0,120    | 0,120            |

<sup>56)</sup> Das ftartere N mit 0,128 liegt noch im lebergange jum Minimum.

<sup>57)</sup> Das Marimum auf der öftlichen Geite der Windrose ift nicht zu er-

<sup>58)</sup> Bielleicht ift N mit 0,177 bas Marimum auf ber öftlichen Seite ber Binbrofe.

| Drt              | , sw           |       | NO     | linter= |       |  |
|------------------|----------------|-------|--------|---------|-------|--|
| <b>Eurhaven</b>  | sw             | 0,200 | 0      | 0,130   | 0,070 |  |
| Lüneburg 59)     | w              | 0,270 |        |         |       |  |
| Copenhagen       | w              | 0,186 | 0      | 0,118   | 0,068 |  |
| Chriftiansoe .   | w              | 0,200 | SO     | 0,120   | 0,080 |  |
| Stagen           | sw             | 0,220 | Nu, NO | 0,120   | 0,100 |  |
| Apenrade .       | $\mathbf{w}$   | 0,180 | 0      | 0,170   | 0,010 |  |
| Pofmannegave 60) | sw             | 0,200 |        |         |       |  |
| <b>B</b> iborg   | sw             | 0,300 | SO     | 0,160   | 0,140 |  |
| Stevn's Leuchts  |                |       | ,      |         |       |  |
| thurm            | SW u. NW       | 0,180 | SO     | 0,150   | 0,030 |  |
| Söndmör          | w              | 0,300 | N      | 0,150   | 0,150 |  |
| Stockholm 61)    | $\mathbf{w}$   | 0,190 |        |         |       |  |
| Upfala           | sw             | 0,261 | NO     | 0,113   | 0,148 |  |
| Wegiö 62)        | sw             | 0,217 | ]      |         | 100   |  |
| Mbo              | sw             | 0,187 | NO     | 0,147   | 0,040 |  |
| Lajhela          | s              | 0,184 | N      | 0,154   | 0,030 |  |
| Uhleaborg        | s              | 0,203 |        | 0,150   | 0,053 |  |
| Petersburg       | $\mathbf{w}$ . | 0,180 | •      | 0,130   | 0,059 |  |
| Moscon           | NW             | 0,238 | I      | 0,165   | 0,073 |  |
| Wilna            | $\mathbf{w}$   | 0,254 | so     | 0,186   | 0,068 |  |
| Dfen 63)         | NW             | 0,263 |        | • • • • |       |  |

Diese Punkte zeigen fast alle auf eine entschiedene Urt, daß wir in Europa zwei Winde als vorherrschend annehmen milfen, nämlich SW und NO, und eben dieses gilt auch von dem nördlichen Theile der Bereinigten Staaten. Bon diesen ift der SW welter nichts als der herabsinkende Passat; der NO Wind aber ist ders selbe Wind, welchen For ster allgemein als in höheren Breiten

<sup>59)</sup> Minimum auf ber Oftseite fehlt.

<sup>60)</sup> Maximum auf ber Oftfeite fehlt.

<sup>61)</sup> Marimum auf ber Oftseite fehlt, vielleicht N mit 0,180.

<sup>62)</sup> Das zweite Maximum fehlt.

<sup>63)</sup> Das zweite Marimum fehlt, vielleicht ift es NO mit 0,098.

vorherrschend ansieht \*4). Wenn nämlich dieser SW Wind nicht vorhanden wäre, so würden sich in höheren Breiten wegen der Temperaturunterschiede eben so NO Winde vorzugsweise zeigen, als in der Nähe des Acquators. Nothwendig aber muß zwischen diesen Winden ein beständiger Kampf seyn, bald wird der eine, bald der andere dieser Winde das Uebergewicht haben, oder es werden Winde antstehen, die durch Zusammensetzung beider Richstungen gebildet werden.

Rehmen wir an, daß in einer Gegend der SW Wind, in einer andern der NO Wind vorherrsche, so ergeben sich daraus mehrere Zwischenrichtungen, wie Dove 65) dieses auf eine eben so einsache als sinnreiche Art gezeigt hat. Stellen wir uns vor, daß zwei Ströme in entgegengesetzer Richtung neben einander fortsließen (Fig. 11.), so werden sie da, wo sie sich berühren, einander hemmen und nothwendig Wirbel erzeugen. Bezeichnen wir den sidwestlichen Strom mit a, den nordöstlichen mit bund berühren sich beide kn der Trennungslinie od, so werden hier nothwendig Wirbel entstehen, welche sich fast dis zur Mitte beider Ströme erstrecken; die Windrichtungen, welche durch die Pseile bezeichnet werden; sind dann

von der Mitte des sudwestlichen Stromes SW, W, NW von der Mitte des nordöstlichen Stromes NO, O, SO.

Behen wir liber die Mitte des nordöstlichen Stromes nach Often, so würden, wenn sich jenseits des Stromes b ein neuer südöstzeicher Strom e befände, die Wirbel von der Mitte des Stromes b dis zur Gränze von e geschehen in dem Sinne NW, N, NO, von der Gränze beider Ströme bis zur Mitte von e in der Richstung SW, S, SO. Nun glaubt Dove, daß über die beiden Continente det alten und neuen Welt auf der nördlichen halbs

<sup>64)</sup> S. oben S. 209. Die eben gegebene Tafel beweist die Eristenz dieser beiben Ströme weit entschiedener, als die mittlere Richtung der Luftströmung, wie dieses Dove früher vermuthete, obgleich er in der Folge auch auf diesen Umstand aufwerksam macht. Die von Lambert ansgestellte Vergleichung zwischen der Windrichtung zu Padua und Berlin, auf welche sich Dove anfänglich stütte, beweist für Padua wegen der Nähe der Alpen gar nichts.

<sup>65)</sup> Poggendorff's Annalen XIII, 586.

kugel zwei nördliche Ströme gehen, über die zwischenliegenden Oceane zwei siidliche; bezeichnen wir dann die beiden sühweste lichen mit a und e, die beiden nordöstlichen mit b und f, dann ist die Drehung des Windes von der Mitte von a bis zu der von b und von e bis f in der Richtung

s, w, n, o, s

von der Mitte von b bis zu der von e und von f bis a in der Richtung

S, O, N, W, S.

Bis jest ist freilich die Triftenz vorherrschender nördlicher Ströme im Innern der Continente noch durch keine Erfahrung erwiesen, jedoch verstattet das vorher Gesagte die Annahme, daß in der nördlichen Halbkugel in einer Gegend der SB, in einer andern östlich oder westlich liegenden der ND Wind herusche; Tems peraturdifferenzen, welche zum Theil durch Hodrometeore bedingt werden, sind Ursache, daß in einer Gegend der Halbkugel det SB, in einer andern der ND vorherrscht, und so kann ein mehrfacher Wechsel dieser Ströme in derselben Halbkugel angestroffen werden, ohne daß wir nöthig haben, zwei bestimmte Ströme jeder Art anzunehmen.

Wenn die Grange, welche beibe Strome, ben SW und RO trennt, allmählig weiter nach Often oder Beften ruckt, fo wird fich die Windrichtung an bemfelben Orte allmählig antern. hoheren Breiten, wo auf bem atlantischen Deere ber berabfin fende ED Paffat weniger burch die Unebenheiten bes Bobens aufgehalten wird, weht diefer weftlich von bem Beobachter. während öftlich von demfelben der MD Wind weht. Riicht Die Granze diefer Winde allmählig nach Beften, und befand fic der Beobachter anfänglich in der Mitte bes füdmefilichen Stromes. fo wird ber Wind allmählig von SB nach 20, NW und R geben, bis der Beobachter fich in der Mitte des RD Stromes bes Aber allmählig tritt der SB Strom in den höheren Res gionen der Atmofphare ein', es entftehen Birbel, Bolfen fom. men namentlich aus 20 und SD, mahrend die Windfahne unten noch ND, häufiger D angiebt. Indem diefer SW Wind fic immer tiefer fentt und ben DD Bind juruetbrangt, geht ber Wind allmählig nach S, bis endlich der S Wind das Ueberges

wicht erhält. Begreissich aber ift es, daß bei blesen Arbergängen ber Wind viele Spriinge machen und in kurzer Zeit aus verschiesdenen Richtungen wehen wird, zumal wenn beide Winde eine besdeutende Stärke haben. Es kann dann geschehen, daß der Wind sich nicht dem gewöhnlichen, Gesetze zusolge allmählig durch Wanach Abewegt, sondern öfter zurückspringt. Die an dem Uebersgange der Ströme entstehenden Wirbel milsen nämlich nothwenzdig zugleich in der Richtung des Stromes fortrücken und können daher nur selten vollständig an einem Orte beobachtet werden. Das Fortsließen des Wirbels und die Auseinandersolge neuer wird sich also darstellen als ein Zurückspringen des Windes, desto häussiger, je größer die Geschwindigkeit desselben ist 66.).

Rach bem Gefagten wird also der Wind in Europa fich vorzuasweise in der gedachten Richtung von S burch 2B nach R dres ben; ba nun ber vom Meere fommende EB Bind feucht, ber DO aber trocken ift, fo folgt hieraus, daß nach dem Borherrs ichen-des einen ober des andern diefer Strome der Charafter der Witterung verfcbieden fenn wird. Sobald die Drehung regelmäßig erfolgt, so darf man nach naffen Westwinden in der Regel auf trodenes Wetter rechnen. Es ift namentlich bei Schiffern ein ziemlich verbreiteter Glaube, daß nach Stürmen ruhiges Wetter folge, sobald die Drehung in der gedachten Richtung erfolgt. Much auf dem Restlande zeigt sich dieselbe Bewegung, wie Dies fes Dove 67) beobachtete, und daffelbe Phanomen bes merfte Poitevin in Montpellier 68); eben fo halt Korfter eine entgegengefette Menderung für ungewöhnlich 69) und le Gentil ermahnt, daß in der nördlichen Sathfugel die oben gegebene Bewegung die gewöhnliche fen 70). 3m Innern ber Bers einigten Staaten fceint fich ein abnliches Berhalten zu zeigen. Im Staate Miffouri durchläuft der Wind in fteten Wiederholuns gen innerhalb zehn bis zwanzig Tagen alle Striche bes horizontes, und

<sup>66)</sup> Dove in Poggendorff's Annalen XIII, 595

<sup>67)</sup> Poggendorff's Annalen XV, 53.

<sup>68)</sup> Poitevin climat de Montpellier p. 55 bei D'ove 1. 1. p. 55.

<sup>69)</sup> Forfter Bemerfungen S. 111.

<sup>· 70)</sup> le Gentil Voyage II, 701.

und zwar immer in Der Kolge, daß er von D durch S nach W und durch R nach D geht. Duden. 71), welcher diese Bemerkung mittheilt, fügt hinzu, er habe nie einen durch; gehenden entgegengesesten Lauf bemerkt. Wenn der Wind sich auch zuweilen von Süden nach Often oder von Often nach Norden zurückwendete, so war es doch nur für eine kurze Zeit, von etwa 12 bis 24 Stunden, und, ohne durch alle Striche hindurch gewesen zu senn, kehrte er zu der bezeichneten Ordnung zurück. Die Abweichungen bestanden nur darin, daß der Wind in den einzelnen Strichen länger verweilte als gewöhnlich und dadurch den Kreislauf verzögerte. Indeß geschah dieses selten und meist nur zur Sommerszeit in den westlichen Staaten.

Um aber zu bestimmen, wie oft sich der Wind mit oder gegen die Regel drehe, wird erfordert, daß die Windrichtungen häusiger und sorgfältiger aufgezeichnet werden, als dieses bisher geschehen ist. Schouw hat zur Priifung dieser Regel einjähzrige zehn Wal während des Tages angestellte Beobachtungen von Neuber zu Apenrade benust; von 1100 Veränderungen des Windes erfolgten 559 nach dieser Regel, 457 in der entgegenzgessetzten Drehung, und 84 Wal schien der Wind die entgegengessetzte Richtung plöglich angenommen zu haben 72). Hier ist freislich der Unterschied beider Bewegungen nicht sehr bedeutend; wir müssen jedoch dabei erwägen, daß die allgemeinen Windverhältznisse in Apenrade nach dem Obigen erwas von denen im übrigen Europa abweichen.

Da aber diese ganze Ansicht voraussetzt, daß mehrere solscher entgegengesetzen Ströme vorhanden sepen, so werden gleichzeitige Beobachtungen der Winde nicht bloß im westlichen Europa, sondern auch in America und im nördlichen Assen winschenswerth. Schouw, welcher der Dove'schen Hypothese nicht beitritt, glaubt diese Drehung auf eine andere Art erklären zu können. Indem er nämlich die Beobachtungen Neuber's zum Grunde legt, so sindet er ausgehend

| von | 0, | ber | Ð | Binb | dr | ehe | fich | 97  | Mal | nact | un | b 77 | Mal | ge | gen | die | R | egel |
|-----|----|-----|---|------|----|-----|------|-----|-----|------|----|------|-----|----|-----|-----|---|------|
|     | S  | •   | • | •    | ٠  | ٠   | •    | 111 | •   |      | •  | 70   | •   | ٠  | ٠   | ٠   | • | •    |
|     | W  | •   | ٠ | •    | ٠  | ٠   | •    | 15% | •   |      | •  | 133  | •   | •  | ٠   | •   | ٠ | ٠    |
|     | IN |     | • |      |    |     |      | 20  | •   |      | •  | 99   | •   | ٠  | ٠   |     |   | •    |

<sup>71)</sup> Duben Reise nach ben westlichen Staaten Nordamericas S. 200.

<sup>32)</sup> Poggendorff's Annalen XIV, 546.

In diefer Zeit wehte

| N    | NO   | , <b>o</b> | SO   | s    | sw   | <b>W</b> . | NW   |
|------|------|------------|------|------|------|------------|------|
| 0,06 | 0,06 | 0,12       | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,21       | 0,17 |

Betrachten wir nun <sup>73</sup>) die Windverhältnisse des ganzen Jahres in dieser Tasel genauer, so ist klar, daß die Drehung des Winzdes häusiger nach der Seite erfolgte, von welcher der Wind am häusigsten wehte. War also der Wind in D, so mußte die Drehung nach Süden häusiger erfolgen, als die nach Norden, weil die südlichen Winde häusiger eintraten, als die nach Norden, weil die südlichen Winde häusiger eintraten, als die nördlichen (SO+S=0,24, NO+N=0,12); war der Wind in S, so war die westliche Drehung häusiger, als die östliche, weil die westlichen Winde häusiger wehten, als die östlichen (SW+W=0,34, SO+O=0,24), und etwas Vehnliches gilt von den übrigen Punkten, weshalb der Nordwind häusiger nach W, als in entgegengesetzer Richtung geht.

Es würde mich hier zu weit führen, follte ich noch mehrere Folgerungen aus dem Gesagten mittheilen, ich verweise daher auf die genannten Abhandlungen von Dove und von Schouw. Wenn auch das Princip des Ersteren, daß nämlich zugleich vier Ströme neben einander existiren, bisher noch nicht durch directe Beobachtungen erwiesen ist, so wird es wenigstens dadurch wahrscheinlich, daß die beiden Winde NO und SW die häusigsten in Europa sind. Auf manche Folgerungen aus dieser Hypothese wers den wir in der Folge zurücksommen; wir wollen gegenwärtig noch einige der Eigenschaften der Winde näher betrachten.

Es ist begreiflich, daß die Luft aus verschiedenen Gegenden nicht diefelben Eigenschaften hat. Winde, welche bei uns aus Westen, also vom atlantischen Meere kommen, sind weit keuchter, als die vom trockenen Continente kommenden östlichen Winde. Luftmassen, welche von beschneieten Gebirgen herabkommen, werden nothwendig die Temperatur deprimiren, während das Thermometer bei den von stark erhisten Flächen kommenden Winden steigt. Wenn daher auf sandigen, vegetationsleeren Ebenen Winde wehen, so werden diese einen bedeutenden Wärmegrad haben. Das Gefühl, welches diese Winde erzeugen, ist nach

<sup>73)</sup> Shouw l. l. S. 549.

den Bemerkungen des Dr. Dudney sehr ungleich, je nachdem man schwigt oder trocken ist; im ersteren Falle erzeugen sie eine angenehme Rühlung, im zweiten eine große Sige 74). Da jestoch auf den trockenen Wüsten das aus dem Körper als Schweiß abgesonderte Wasser sogleich verschwindet, nachdem es ausgesschieden wurde, so wird der Körper saft stets trocken senn, der Wensch also eine größere oder geringere Sige empsinden. Die Wüsten von Asien und Africa sind durch solche Winde berüchtigt; es würde die bloße Erwähnung derselben genügen, wosern von ihnen nicht mancherlei unrichtige Thatsachen erzählt würden, wesshalb ich dieselben etwas aussührlicher betrachten will.

In Arabien, Perfien und den meiften Gegenden des Drientes heißt dieser heiße Wind Samum, Simum, Semum, genquer bahd - Samum, giftiger Wind, von dem grabifden Samma, jemanden vergiften 75), doch bedeutet diefes Zeitwort, nach einer Mittheilung des herrn Dr. Schott hiefelbft, auch heiß fenn. Buweilen führt diefer Bind den Ramen Samiel, welchen Bol= nep von Chamyelé (frangof. Aussprache) ableitet, weil diefer Wind den Türken aus dem Lande Cham (Sprien) gufommt 76), mahrend Charbin diefen Ramen mohl richtiger von dem türfis ichen Yel (Wind) und dem arabischen auch von den Türken recis pirten Borte Sam, Gift, ableitet, worin ihm auch Langles (1. 1.) beiftimmt. In Megupten führt diefer Wind den Ramen Chamsin 77), funfzig, weil er fic vorzugsweise mabrend einer Beit von 50 Lagen, besonders vom 29ften April bis jum 18ten Junius, ju zeigen pflegt 78). Die funfzig Tage, in welchen bies fer Wind wehen foll, werden nicht bei allen Reisenden genau gleich angegeben; man findet öfter ermabnt, daß er 25 Lage vor dem Frühlingeaquinoctium anfangen, 25 Tage nach diefem aufhören Bahrscheinlich aber bezeichnet dieser Ausdruck zugleich die Sahreszeit, in welcher dieser Wind weht, und diese mochte wohl

<sup>74)</sup> Oudney in Denham Narrative p. LXI.

<sup>75)</sup> Langlès ¿u Chardin Voyages III, 286.

<sup>76)</sup> Volney Voyage I,55.

<sup>77)</sup> Engländer und Franzosen, welche oh wie sch aussprechen, schreiben Khamseen und Khamsin.

<sup>78)</sup> Burckhardt Nubia p. 362. Belzoni Narrative p. 195.

mit ber eben gegebenen Beit jusammenfallen, indem alebann bie Barme fcnell junimmt, der Ril noch fortfinft, bis er endlich nach der Mitte des Junius zu steigen beginnt 79), worauf neues Leben erwacht. Offenbar muß in diefer Beit bie Bige ber Begetation am fcablichften fenn, der Epphon ber westlichen Biffe nach der altägyptischen Mythologie (denn Chamsin und Enphon möchten wohl identisch fenn 80), auch waren westlich von den Sanpttempeln die fleineren Epphonien. 81) erhalt dann das Uebergewicht über die fruchtbringende Sfis; voll gefättigt und mit bidem Bauche fampft er gegen die auf der lotusblume figende Riff, oder zerschneidet mit der Scheere die Aehren 82). Da wir bei ben jegigen Copten noch viele Gebrauche der alten Aegypter finden, fo ift es möglich, daß fich eine dunfle Borftellung des alten Epphondienstes erhalten habe, und dag man auch jest die Sahrebzeit, in welcher Epphon am machtigften mar, burch bie Reit ihrer Dauer bezeichnet.

Da sich dieser Wind auch im westlichen Theile der Sahara wegen gleicher Beschaffenheit des Bodens zeigt, so ist es natürzich, daß ihm auch die Neger einen Namen in ihrer Sprache geben werden. Sie nensten ihn Harmattan, was nach Dobs son 1821 eine Corruption aus Aherralmantah ist. Dieser Aussbruck-ist zusammengesetzt aus Aherraman, wehen, und tah, Talg, weil sich die Reger um die Zeit wo dieser Wind weht, die Körper mit Fett einreiben, damit ihre Haut nicht springe 33. Gewöhnlich werden Samum und Harmattan in den Lehrbüchern als verschiedene Phänomene angesührt, aber schon Golsberry bemetkt mit Recht, daß beide völlig identisch sepen 34,

<sup>79)</sup> Descr. de l'Egypte XX,51.

<sup>80)</sup> Dénon Voyage 291.

<sup>81)</sup> Descr. de l'Egypte III, 298 und an andern Stellen.

<sup>82)</sup> Relief in Tentyra und Apollinopolis magna in Denon's Atlas pl. 116. No. 3 und 6 in Hermonthis ib. pl. 120. No. 4 und an ansbern Orten.

<sup>83)</sup> Philos. Trans. 1781. p. 52.

<sup>83</sup> a) Dobson I. l. und Greenhill bei Dampier-Traité des Vents p. 50.

<sup>84)</sup> Golberry Fragmens I,228.

und Mungo Park, welcher mehrere Monate zu Sibidulu auf der Mandingos Terraffe, also bei Regern, verweilte, nennt diese Winde in der Regersprache geradezu Harmattan 85).

Von den verschiedenen Benennungen dieses Windes ist Samum die gewöhnlichte; dieser Ausbruck kann sowohl heißen als giftigen Wind bedeuten, und diese Zweideutigkeit scheint europäische Reisende sowohl als Natursorscher zu manchen Irrsthümern geführt zu haben 36). Sie hielten sich dabei zu strenge an die Bedeutung Gift und suchten daher ein Phänomen zu ersklären, welches entweder gar nicht, oder doch nicht in der Art eristirt, wie die meisten Reisenden berichten. Es scheint mir daber zweckmäßig, bei diesem Phänomen einiges über das Local vorauszuschicken, in welchem es sich zeigt, und über die Quellen, aus denen unsere Nachrichten entnommen sind.

Diese Winde zeigen sich in den Wüsten in ihrer größten Stärke. Wenn sie auch in Ober-Aegypten öfter bemerkt werden, so ist das Nilthal so schmal, daß es auf die Erscheinungen der Atmosphäre nur einen geringen Einfluß hat, so daß der Wii-

<sup>85)</sup> Mungo Park travels p. 258.

<sup>86)</sup> Rach einer Mittheilung des Dr. Schott treffen wie in den meiften Dialecten bes femitischen Sprachstammes eine Menge von Ausbruden, welche zugleich giftig und beiß bebeuten. Ueberhaupt aber find die Drientalen febr freigebig mit bem Ausbrucke Bift, indem fie bamit Alles bezeichnen, was ihnen auf irgend eine Art unangenehm ift. Unter vielen Beispielen, welche mir bekannt find, will ich eine anführen, welches Malcolm (history of Persia I, 16 Unm.) erzählt, und welches bas Gefagte gang bestätigt. Der Ronig Jem fheb von Perfien war ein großer Freund von Beintrauben; um fie langer ju erhalten, that er mehrere in ein Gefaß. Nach einiger Beit wurde biefes geöffnet, die Tranben waren in Gahrung übergegangen, ber Saft schmedte fo fauer, daß der König ihn für Gift hielt. Er füllte damit mehrere Gefaße, schrieb auf jedes "Gift" und ftellte fie in fein Bimmer. Gine feiner Frauen litt um bicfe Beit fehr an Ropffchmergen; aus Lebensüberdruß leerte sie den Inhalt eines dieser Gefäße aus. Inzwischen war der Saft in Wein übergegangen; fie fchlief barnach ein und wachte fehr geftartt auf. Sie wiederholte den Berfuch fo oft, bis alles Gift ausgetrunken war; ber Konig, bavon benachrichtigt, ließ nun eine große Menge Bein verfertigen, welchen er mit feinem hofe trant, und noch jest heißt ber Wein bei den Perfern Zeher-e-khoosh (englische Aussprache) "bas angenehme Gift."

ften : Charafter ftets vorherrichend bleibt. In den Buften weiden an isolirten Brunnen einzelne Beduinenftamme, welche entweder fichere Rührer der Caravanen find, oder diefe im Kalle der Ueber-Diefe Beduinen, welche meiftens nur eine macht berauben. färgliche Erifteng führen, fuchen einen jeden anfäsfigen Bewoh: ner ber Rachbarfchaft von einer Reise ju ihren Wohnplagen abzuhalten, fürchtend, ber Mangel an Lebensmitteln möchte bann größer werden, oder es möchte als Lüge erscheinen, daß die Bahl ftreitbarer Danner, aus benen ihr Stamm bestehen foll, fo groß fen, als fie angeben 87). Daber ergablen fie den Bewohnern des landes fo viel von den Gefahren der Bufte. Auf der andern Seite ift der Caravanenhandel in vielen Gegenden fast ausschlief lich in ben Sanden gewiffer gamilien; diefe wollen nur fich bes reichern, fuchen einen jeden von der Reise durch die Bufte abauhalten, und mahlen daher die Bilder der Beduinen noch greller Daß nicht blos Unterschied der Religion eine Urfache der Sowierigkeiten war, welche hornemann, Denham und andere bei ihrer Reise durch die Bufte fanden, geht aus den Ers gahlungen von Burthardt hervor. Obgleich er allgemein für einen Araber gehalten murbe, hatte er mit ben größten Binberniffen ju kampfen, als er von Affuan nach Schendy burch Die nubifche Bufte reifte; Die Raufleute wollten ihn zurücklaffen, und nur baburch rettete er fich vor bem Untergange, bag er bas Butrauen bon ben die Caravane führenden Beduinen gemann, welche fich feiner in der Folge bei jeder Gelegenheit annahmen. Daher dürfen wir uns nicht wundern, daß europäische Reisende, welche von fern nur den Horizont der Biffte faben, uns nach den Berichten der Beduinen fo vieles von den Gefahren Diefer Reife und namentlich von den heißen Winden ergahlen; fie berichteten nur getreu, was ihnen mitgetheilt mar; aber fo wie ber knickernde Raufmann, welcher jede Waare mit Schaden verfauft, nur dem Renner die Größe feines Gewinnes mittheilt, fo gestehen auch die Beduinen nur demjenigen, welcher die Biifte burch eigene Unschauung fennt, die Unwahrheit ihrer Erzählungen 88). überhaupt scheint es eine allgemeine Sitte ju fenn, Reisende durch

<sup>87)</sup> E. Rüppell Reisen S. 201.

<sup>88)</sup> Burkhardt Nubia p. 204.

Die Befahren des Samums von der Fortfetung ihres Beges abzuschrecken. Als Salt nach Sabesch wollte, suchte ihn ber Rapib von Arketo auf jede Beife von ber Reife abzuhaften; als aber alle Bemühungen vergeblich waren, fagte er endlich, ber Weg fen außerordentlich schlecht, es wutheten die Samums und täalich ftürzten viele Menschen 89). Ergählen aber schon bie Be-Duinen und Raufleute ihren eigenen Stamm = und Glaubensgenoffen viele Unwahrheiten, fo machen fie fich noch weniger ein Gewiffen daraus, daffelbe bei Europäern zu thun. Gewöhnlich führen diefe ein Tagebuch, aber ftets ift diefes den Beduinen unan-Burdhardt, welcher feine Bemerkungen heimlich aufschrieb, entging nur baburd Beleidungen, daß er ben Beduinen, welche ihn bei diefer Arbeit überraschten, ergablte, er fcreibe Bebete für ben glücklichen Fortgang der Reise auf. Fragen alfo Europäer nach den Eigenthümlichkeiten bes Landes, fo antworten Die Araber entweder nur ungern, oder fie fagen Unwahrheiten.

Kaft alle Rachrichten von Augenzeugen stimmen darin überein, daß zur Zeit des Samums sehr viel Sand und Staub in der Atmosphäre schwebe und diese dadurch verdunkelt werde. Dieses ist eben so der Fall in der nubischen Wüste 90), als in Aegypten 91) und bei Tor am rothen Meere 92), an der Rüste von Guinea 93) und am Senegal 94). Daß in einer Sandwüste bei jedem Winde sehr viel Sand und Staub in die Höhe gehoben wird, bedarf wohl kaum eines Beweises. Das Borrücken der Sahara gegen das Nilthal, die Verkleinerung der Dasen, das seit 2000 Jahren erfolgte Verschwinden mehrerer Flüsse am Südabhange des Atlas, das Zurückbrängen des Senegal nach

<sup>89)</sup> Balentia Reife II, 862.

<sup>90)</sup> Bruce Reifen IV, 558.

<sup>91)</sup> Dénon Voyage p. 179. Belzoni Narrative p. 195.

<sup>92)</sup> Rüppell Reisen S. 185.

<sup>93)</sup> Dobson in Philos. Trans. 1781. p. 48. Dobfon untersuchte ben auf ben Blättern bei biesem nebeligen Unsehen ber Luft gebildeten Nieberschlag; weber Sauren noch Alkalien wirkten barauf; er schloß barans, baß es keine Insecten seven. Jedenfalls ift es feiner Quargsand gewesen.

<sup>94)</sup> Schotte bei Binterbottom Nachrichten 6. 58.

Suben, die jährlich etwa 15 Rug betragende Musbreitung ber Sahara ins atlantische Meer und die gewaltige Untiefe in dieser Gegend, die Berfcuttung von Palmpra, find eben fo bekannte Thatfachen, als das Diederfinken von Sand auf Schiffen, welche in bedeutender Entfernung von Africa über bas atlantifche Meer Wenn aber bei windftillem Better und bem ftets heitern himmel der Boden von der fast vertical stehenden Sonne ftart erhitt wird, fo reifen die aufsteigenden Luftftröme feine Sand = und Staubtheile mechanisch mit fich in die Bobe, welche durch ihr ftarkes Wärmestrahlungsvermögen den umgebenden Luftschichten eine hohe Temperatur mittheilen. Gin intereffantes Phanomen diefer Urt bemerkte Dottinger in ber Bufte Belludichiftan. Die Oberfläche derfelben besteht aus einem feinen, von Eisentheilen rothgefärbten Sande, welcher ein Spiel ber Winde, wellenformig zu Hügeln von 10 bis 20 Rug Bohe angehäuft Um Mittag fcbienen alle biefe Wellen verschwunden, ber Sand war etwa einen Ruf hoch iiber bas allgemeine Niveau gehoben, und man ichien bei jedem Schritte auf eine Chene zu fteis gen, die etwa einen guß iiber der Spipe diefer Sandhiigel lag. Das unangenehme Gefühl, welches durch diesen brennenden Sand in Rase und Augen erzeugt wurde, beweist, daß sehr viele Sandtheile noch höher stiegen. Bei vollkommener Windstille war dies fes Phanomen am Morgen und Abend felten 96).

Wenn schon bei windstillem Wetter sehr viel Staub in die Höhe gehoben wird, so muß dieses noch mehr der Fall sepn, sobald die Atmosphäre bewegt wird. Naht sich daher ein solcher Windstoß, so erscheint der Horizont schon vor seiner Ankunft dunzkel, und dieses ist der sicherte Vorbote des Samums. Ist er endlich angekommen, so ist der heitere Himmel verschwunden, die Sonne hat ihren Glanz verloren, blasser als der Mond wirft sie keinen Schatten mehr, das Grün der Bäume erscheint als schmutziges Blau, die Vögel werden unruhig, die Thiere auf dem Felde irren rastlos umher 97). Wenn man durch ein Glas von hellgelber Farbe sieht, so kann man sich einen ungefähren Begriff

<sup>95)</sup> Ann. de Chimie XXX, 480.

<sup>96)</sup> Pottinger bei Malcolm history of Persia II, 512 Anm.

<sup>97)</sup> Dénon Voyage p. 179.

von dem Ansehen der kandschaft zu dieset Zeit machen 98). Diese Phänomene, welche zum Theil mit denjenigen übereinstimmen, die sich in unseren Gegenden bei Gewitterstürmen zeigen, mögen nicht immer so auffallend hervortreten, als bei dem Chamsin, welchen Dénon in Negypten erlebte, aber es hat eben dieser das Eigenthümliche, daß es ein eigentlicher Gewittersturm war; denn während der Samum am User des Nils wüthete, hatte es im Mokattam so stark geregyet, daß das Wasser in den Thälern eine bedeutende Höhe erreichte. Und eben so scheinen die heißen Winde bei Tor ihren Grund in heftigen Gewittern zu haben, die sich am Sinai entladen 99).

Bei bem ermahnten Chamfin gedenkt Denon eines Umftandes, welcher auf den erften Anblick überraschend ift und wohl öfter als Merkwürdigkeit angeführt ift. Um fich vor der Sige au retten, hielt er es mit feinem Begleiter für bas 3medmäßigfte fich im Rile zu baden; faum waren fie aber ins Baffer getreten, fo wurde Diefes unruhig, es fcbien aus feinen Ufern treten gu wollen, der Boden ichwanfte unter ihren Rugen, fie eilten guruck ans Land, murben in furger Beit mit einer ichwarzen Rinde bedeckt, welche ihnen nicht gestattete ihre Rleider anzugiehen; herumtappend eilten fie in ihre Wohnung jurud, indem fie fic an bie Mauern hielten, um ihren Beg zu finden. Ginfach laffen fic diefe Erscheinungen erklären. Bei lebhaftem Winde wird jedes Baffer bewegt, und wer fich je bei hohem Bellenschlage gebadet hat, wird wiffen, daß der Boden ju ichmanken icheint; der schwarze Ueberzug bestand aus Staubtheilchen, welche auf der feuchten Saut festflebten, und der unangenehme Reiz der Sandtheilchen in den Augen schreckt wohl jeden ab, diese zu öffnen 100).

<sup>98)</sup> Burckhardt Nubia p. 205.

<sup>99)</sup> Rüppell Reisen S. 185.

<sup>100)</sup> Bgl. Belzoni Narrative p. 195. Schon le Sentil, welcher die große hie der Landwinde in Pondichern erwähnt, macht dieselbe Bemerkung: joignez à cela, que le sable, que le vent chasse contre le visage, aveugle et brûle en même temps. Voyage I, 478. Bgl. Dampier Traité des Vents p. 48.

Daß der Horizont bei diesem Winde sein heiteres Ansehen verliere, darin stimmen alle Augenzeugen überein; jedoch bemersten einige, es erscheine derselbe blau oder violett '), während andere denselben gelb nennen '). Der Stand der Sonne und noch mehr die Beschaffenheit des Bodens haben hierauf den größten Einstuß'). Bei dem von Den on beobachteten Phänomene kam der Sand aus der libpschen Wüste, bestand also wahrscheinlich aus einer gelblichen Quarzmasse '), während der Boden in der Gegend; wo Bruce vom Samum getroffen wurde, aus blauen Steinen von seinem Korne, isabellfarbenem Marmor und grauem Granit bestand ').

Bei dem heitern himmel und dem hohen Stande der Sonne muß die Luft über diesen Wisten sehr stark erhist werden; diese Hitze wird noch empfindlicher und unangenehmer, wenn die Luft in Bewegung ist. Als Mungo Park während seiner Sesanzgenschaft im Lager der Mauren zu Benown am Südrande der Sahara lag, war die Hitze bei den aus der Wiste kommenden Winden oft so groß, daß es ihm unmöglich war, seine Hand an die Spalten der Hitte, durch welche der Wind wehte, zu halzten b. Diese Hitze ist besonders dann drückend, wenn der Sand säulenförmig in die Jöhe steigt, theils weil diese Bewegung eine größere Erwärmung des Bodens voraussetzt, theils meil die heis sen Luftschichten mehr in die Höhe geführt werden. So stand bei einem heftigen Chamsin, welchen Burck hardt zu Esne in Ober-Aegypten beobachtete, das Thermometer auf 47°, 4°) (121° F.) und eben dieses bestätigen auch andere Reisende.

Offenbar muß die Sandwüste im hohen Grade troden fevn; ware dieses nicht der Fall, so würde es häusiger regnen und die Sbene sich in eine weit ausgedehnte Steppe, wie am Mississppi,

<sup>1)</sup> Bruce Reife IV, 562 u. 584.

<sup>2)</sup> Denon l. l.

<sup>5)</sup> Burckhardt Nubia p. 205.

<sup>4)</sup> Bgl. die schöne Abbilbung bei Denham Narrative.

<sup>5)</sup> Bruce Reifen IV, 566. 590.

<sup>6)</sup> Mungo Park Travels p. 135.

<sup>7)</sup> Burkhardt Nubia p. 205.

vermandeln 8). Als Burdhardt die nubifche Bifte Berber erreichte, fo gab fich in einer Entfernung von zwei Stunden Die Annäherung an den Ril icon durch die größere Feuchtigkeit Der Luft ju erkennen; Die Araber riefen: "Gott fen gelobet, wir schmecken schon wider ben Ril" (we smell again the Nile) 9). Befindet sich die Atmosphäre im Zustande der Ruhe, so wird Diese große Trockenheit weniger auffallen, jeder feuchte Rörper ift von einer Dampfatmofphäre umgeben, welche fich nur langfam verbreitet; fo daß eine diinne Luftschicht um denfelben faft gefat: tigt ift, die Berdunftung des Baffers nur langfam erfolgt; wenn dagegen die Atmosphäre bewegt wird, so zeigt fich ber Ginfluß biefer feuchten Luft auf trockene Rorper weit auffallender. Schon Dampier und fpater Dobfon machten hierauf aufs mertfam 10). Bahrend des harmattans fprang das holy der Schiffe an der Guineafüste häufig, zerfliegende Salze trodneten felbst in der Racht, und unter übrigens gleichen Umftanden verdunftete mahrend diefes Windes noch einmal fo viel Baffer, als por und nach demfelben. Gben biefe Trockenheit des Windes ift nach den Sygrometerbeobachtungen von Sabine auf dem Meere und in bedeutender Entfernung von der Riifte mahrzunehmen 11). Und in der schnellen, durch diefe Trockenheit bedingten, Berdunstung des Wassers liegt auch wohl die schädlichste Wirkung diefes Windes. Der Schweiß verschwindet schnell von der Oberfläche

<sup>8)</sup> Coutelle haf in Cairo neben dem Barometer und Thermometer auch ein hogrometer beobachtet (Deser. de l'Egypte XIX, 451). Diese Beobachtungen könnten uns in den Stand segen, den hogrometrischen Bustand der Atmosphäre in jenen Gegenden beiläusig zu bestimmen; leis der aber sind diese Aufzeichnungen undrauchbar, da nicht einmal anges geben ist, welches hogrometer der Verfasser beobachtete.

<sup>9)</sup> Burckhardt Nubia p. 207.

<sup>10)</sup> Dampier Traité des Vents p. 49. Philosoph. Trans. for 1781. p. 48. Bgl. Winterbottom Nachrichten S. 58.

<sup>11)</sup> Daniell Essays p. 122 u. 317. Schweigger Jahrbuch N. R. XXI, 386.

<sup>12)</sup> Ic Gentil bemerkt baffelbe von dem heißen Landwinde in Pondischern; so wie fich aber der Seewind erhebt und das Thermometer finkt, beginnt die Transpiration aufe Neue. le Gentil Voyage I, 479. Bgl. Dampier Traité des Vents p. 48.

des Körpers 12), der Saumen wird trocken, die Refpiration schwiestig, man sieht sich genöthigt öfter zu trinken. Aber auch das in den porösen ledernen Schläuchen enthaltene Wasser theilt dasselbe Schicksal, in kurzer Zeit wird sein Bolumen bedeutend vermindert. Als Burckhardt im Junius 1815 von Tor nach Suez ritt, so war an einem Bormittage, während dessen der Chamsin wehte, I von dem Inhalte seines Schlauches verdunstet; eben derselbe erlebte im Mai auf dem Wege von Schendy nach Suakim einen sehr heftigen Samum, und am Wittage war das Wasser aus den meisten Schläuchen verschwunden 13).

Wenn daher je Reisende durch den Samum umgekommen sind, so waren nicht schädliche Beimischungen dieses Windes, sons dern Wassermangel die Ursache ihres Todes 14). Es wird zwar häusig erzählt, das Menschen unmittelbar durch den Samum gestödtet sepen, aber diese Nachrichten haben wir von Europäern erhalten, welche es selbst nur gehört hatten. Burch ardt ardt leugnet diese Thatsache geradezu. Als er durch die nubische Wüste reiste, fragte er seine Begleiter, ob sie je den Samum erlebt hätten; alle bejahten es, keiner aber kannte ein Beispiel, wo er tödtlich gewesen wäre. "Ich bin, fährt B. fort, in den sprischen und arabischen Wisten, in Ober Aegypten und Nubien zu versschiedenen Zeiten von heißen Winden getroffen; der heißeste und heftigste, welchen ich kennen lernte, war in Suakim, aber auch hier fühlte ich keine besondere Beschwerde von demselben, obgleich

<sup>13)</sup> Burckhardt Nubia p. 366. Volney Voyage I, 57.

<sup>14)</sup> Dieser Wassermangel ist auch wohl Ursache, daß so häusig Caravanen in der Wüsse umkommen. Seit dem Zuge, welchen Cambyses zu den Ammoniern machte, ist die Jahl solcher Fälle häusig, und man nimmt gewöhnlich an, daß die Reisenden durch Sand verschüttet seven, aber Rüppell (Reisen S. 271) und andere Reisende bezweiseln die Wöglichkeit einer solchen eigentlichen Verschüttung. Cambyses, welcher die Beiligthümer verwüssete, war den Regnytern und wahrscheinlich den Bedninen umher verhaßt; zog sein Geer aus der Thebaide über die viellieicht damals noch zusammenhängende große und kleine Dase sin deren Rähe Belzon i große Hausen Menschenkochen fand) nach dem Ammonium, so mochten die Führer vielleicht den Zug siets von den Quellen abwärts leiten, wodurch dieser offenbar vor Durst umkommen mußte. Bgl. Burckhardt Nubia p. 200.

ich auf der offenen Ebene seiner ganzen Wuth ausgesest war" 18). Auch Ker Porter hörte von einem Araber (westlich vom Eusphrat), daß der Wind nicht schällich sen; selbst mährend er am heftigsten weht, werden die Heerden wie gewöhnlich zum Tränken geführt. Die Hirten beschmieren dann ihre Körper dick mit Schlamm, wodurch die schällichen Wirkungen des Windes (ofssenbar wegen verminderter Ausdinstung) vermindert werden 16). Eben diese Sitte, welche schon ältere arabische Geographen erwähnen, wird auch in Persien häusig angetroffen 17). Desgleischen bemerkt Malcolm, daß diese Winde in Persien nicht gesfährlich seven 18), und nach Morier's Erfahrungen sind die Kolgen dieses Windes am persischen Weerbusen nicht so gefährlich, als Chardin glaubt 19).

Die Bemerkungen Burch ardt's über die geringe Schädlichkeit dieses Windes scheinen allerdings durch die bekannte Erzählung, daß sich Kameele und Menschen bei seiner Annähezung an die Erde wersen, das Gesicht gegen den Boden wenden und seinen Borübergang abwarten, widerlegt zu werden. Aber auch diese Nachricht scheint in die Klasse der Mährchen zu gehören. Der einzige Reisende, welcher dieses Umstandes nach eigener Erzsahrung gedenkt, ist Bruce 20); es ist aber die Frage, ob wir den Nachrichten von diesem trauen müssen, um so mehr, da der genaueste Kenner der Wüste (Burchardt) diese Khatsache gänzlich leugnet. Wenn auch das Urtheil des Lord Valentia, daß man Bruce's Bemerkungen nicht das geringste Zutrauen schenken dürfe (on Mr. Bruce's verzeity I have lost all depenschen

<sup>15)</sup> Burckhardt Nubia p. 204.

<sup>16)</sup> Ker Porter Travels-II, 229.

<sup>17)</sup> W. Onseley Travels I, 203. Bu Dampier's Zeit frochen die europäischen Offiziere am persischen Meerbusen während dieses Wintes in Wasserfüsser. Dampier Traité des Vents p. 48.

<sup>18)</sup> Malcolm history of Persia II, 506.

<sup>19)</sup> Morier second Journey p. 43. Das, was Morier fogleich nachher über bie Schablichkeit biefes Windes mittheilt, wurde ihm nur ergahlt.

<sup>20)</sup> Bruce Reisen IV, 562 und an andern Stellen.

dance) nach Ritter viel zu hart ist <sup>21</sup>), so dürsen wir doch den Erzählungen seiner persönlichen Abenteuer nicht trauen, da die Unwahrheit mehrerer Borfälle durch spätere Reisende erwiesen ist, andere auch eine sehr geringe innere Wahrscheinlichkeit haben. Bruce fügt seiner Erzählung freilich hinzu, er habe es nicht unterlassen können, während eines heißen Samums rückwärts zu schauen, dieses habe ihm so geschadet, daß er lange Zeit Brustzschmerzen hatte, welche erst nach zwei Jahren dem Gebrauche warmer Bäder wichen. Do diese Kränklichkeit aber ihren Grund in den Strapazen der ganzen Reise oder der Einwirkung dieses Windes gehabt habe, muß hier unentschieden bleiben.

Bu leugnen ift indeffen nicht, daß die Araber mahrend dies fer Winde ihr Geficht öfter mit Liichern bededen; diefes geschieht aber aus demfelben Grunde, als in Bornu, wo die Bewohner gemöhnlich ein Tuch über den Mund binden, damit ihnen der Sand nicht ins Geficht getrieben werde 22); beshalb knien die Araber auch öfters neben ihren Rameelen nieder. Gelbft diese Thiere wenden ihren Ropf abwärts, nicht weil ihnen die Sige etwa ibermäßig läftig mare, fondern um ihre großen, hervorftebenden Augen vor dem Sande ju fcbiigen; doch thaten fie diefes nach ben pielfältigen Erfahrungen von Burdhardt ftets nur dann, wenn ein Wirbelmind etwa Sand in die Bobe hob, nie aber, wenn bei fehr heißer Luft fein Staub in der Atmofphare vorhan-"Mis ich, fahrt Burdhardt fort, im Junius den war. 1813 von Esne nach Siout reifte, fo überfiel mich auf der Cbene amischen Farschiout und Berdys ein heftiger Samum; ich mar gang allein, und ritt auf einem leichtfüßigen Dromedar. der Wind fich erhob, mar weder Baum noch Saus ju feben; mabrend ich mich bemiihte mein Geficht mit einem Luche ju bebecken, wurde mein Thier unruhig, als ihm so viel Sand in die Augen getrieben murde; bei dem Saufen des Windes fing es an ju gallopiren, ich verlor die Bügel, fiel auf die Erde, und da ich nicht im Stande mar, 10 Ellen weit zu feben, blieb ich liegen und wickelte mich in meine Rleider, bis der Wind vorbei war. 36 verfolgte jest mein Dromedar, welches in bedeutender Ent:

<sup>21)</sup> Ritter's Erbfunde, zweite Mufl. I, 179.

<sup>22)</sup> Denham Narrative Zitelfupfer.

fernung ruhig hinter einem Strauche stand, welcher seine Augen vor dem Sande schützte" 23).

Aus bem Befagten ergiebt fich von felbft, mas von mehreren haufig wiederholten Ergablungen ju halten fen, fo bag der Samum gerablinig wie eine Ranpnenfugel burch eine Caras vane fahre, d. h. geradlinig hindurch gehe und einen Menichen zwischen zwei andern tödte 24); daß der Rörper der von ihm getroffenen fcwarz murbe, und dag fpateftens nach feche Stunden der Tod erfolge 25); daß der Rörper fehr fchnell in Räulniß übergehe und daß die Glieder aus einander fallen 26), während doch fonft die Leichname der in der Biifte gestorbenen Menfchen austrodnen, ohne daß fich eine Spur von Bermefung an ihnen zeigt 27). Daß diefer Wind wegen bes ftarfen Reizes ber Sandtheilchen einen unangenehmen Eindruck auf die Beruchsorgane machen konne und muffe, bedarf wohl faum einer Ermahnung. Der Beruch nach Schwefel, welcher bei fo vielen Phanomenen eine unverdiente Rolle spielen muß, wird auch hier als darafteristisches Rennzeichen angeführt 28).

Interessant ist die von Riippell gemachte Bemerkung 29), daß die Luft zur Zeit des Chamsins eine hohe electrische Spansnung hat. Es scheint mir aber wemig wahrscheinlich, daß Electriscität die Hauptursache des Phänomenes sen, vielmehr möchte diese Spannung wohl eher ihren Grund in der Bewegung der Luftsmassen, der Reibung der isolirenden Sandmassen an der Luft (wodurch wir ja auch künstlich Electricität zu erzeugen vermögen) und in aufsteigenden warmen Luftströmen haben.

Rach dem bisher Gefagten find also Sige und Trockenheit bie harafteristischen Zeichen dieses Windes; hiernach bedarf bie

<sup>23)</sup> Burckhardt Nubia p. 203.

<sup>24)</sup> Beauchamp bei Cotte Mémoires II, 213.

<sup>25)</sup> Beauchamp l. l. Ker Porter Travels II, 230.

<sup>26)</sup> Niebuhr Arabien S. 8. Volney Voyage I, 57.

<sup>27)</sup> Burckhardt Nubia p. 182. Den ham Narrative p. 8. Bruce und andere.

<sup>28)</sup> Beauchamp und Niebuhr l. l. Ker Porter Travels II,

<sup>29)</sup> Rüppell Reisen S. 271.

gewöhnliche Sypothefe, wornach ber Chamfin feinen Grund in den ftagnirenden Gemäffern von Centralafrica haben foll, faum einer Widerlegung. Wir wiffen zwar aus den Bemerkungen von Bruce von der Terraffe der Schangalla's, benen von Denham in Bornu, von Mungo Parf auf der Mandingo-Terraffe, und benen von Euckep's Begleitern am Zaire und fehr vielen andern Berichten, daß jene feuchten Walber in der naffen Sahres: zeit, wegen der feuchten Sige, bei welcher die Transpiration gehemmt wird, im hohen Grade ungefund find, aber faum erfolgt der Bechsel der Mouffons, fo fehrt fogar in die dichten Balder ber Schangalla's neues Leben jurud. Läge in Diefen feuchten Gegenden ein fo fcabliches Princip, daß es über trockene Buften einen Weg von mehreren hundert Meilen bis zu den Riiften des Mittelmeeres nehmen fonnte, ohne bedeutend an Wirkung ju verlieren . dann miiften jene Gegenden völlig menfchenleer fenn. wovon aber bie Erfahrung das Gegentheil zeigt.

Was die Richtung betrifft, welche diese Winde haben, so fann man im Allgemeinen sagen, daß sie am Rande der Wüste aus dieser kommen. In Unter-Aegypten kommt der heiße Wind aus SSW und SW<sup>30</sup>); in Tor am Reerbusen von Suez aus dem peträischen Arabien, also aus ND<sup>31</sup>); in Mecca aus der Wüste Redsched, also aus D<sup>32</sup>); in Surate aus N<sup>33</sup>), in Bassora aus NW<sup>34</sup>), in Bagdad aus W<sup>35</sup>), in Sprien aus SD<sup>36</sup>), also in allen Fällen aus den Wüsten westlich vom Euphrat; bei Benown aus ND, also der Sahara <sup>37</sup>); eben daher am Sesnegal

<sup>30)</sup> Volney Voyage I, 58. Belzoni Narrative p. 195. Micsbuhr Arabien S. 8. Dénon Voyage p. 179. Seneca Quaest. Nat. IV, 2.

<sup>31)</sup> Rüppel Reisen S. 185.

<sup>32)</sup> Volney und Niebuhr l. l.

<sup>33)</sup> Ibid.

<sup>34)</sup> Volney und Niebuhr; Beauchamp bet Cotte Mémoires II, 215.

<sup>35)</sup> Volney und Niebuhr.

<sup>36)</sup> Volney.

<sup>37)</sup> Mungo Park Travels p. 258.

negal 36); an der Guineafüste hat er in verschiedenen Gegenden ebenfalls ungleiche Richtungen, er weht an der Goldfüste aus RD, am Cap Lopez und dem Strome Gaboon aus RBD, auf den Infeln Los, welche etwas nördlich von Sierra Leone liegen, aus DSD 39).

Dabei habe ich freilich angenommen, baf harmattan und Samum ibentifche Winde fepen; es werden jedoch mehrere Ums Rande angeführt, wodurch beibe fich unterscheiben follen. Babs tend ber Samum ungefund ift, wird ber Sarmattan als ftarfent angeführt, obgleich auch nach ben altern Berichten von Greenhill bei Dampier (1. 1.) ber harmattan Menschen und Thieren fcablich fenn foll. Rur Megypten mag ber erfte Theil ber Bes hauptung einigermaßen richtig fenn, mehr als fonft ftagnirt aber um diefe Beit bas Rilmaffer, es ift vor der neuen Schwelle nicht fo rein und lieblich als fonft. Daß nicht im Winde das Unges funde liege, geht daraus hervor, daß in Rubien, mo diefe Binde baufiger wehen 40), nichts von schädlichen Wirfungen befannt ift, und die agptische Best nicht bis dahin gelangt 41). Aber in Rus bien ift ber Charafter der Landschaft ein anderer, nur an menigen Stellen befruchtet ber Ril biefes Land durch feine Ueberfcwems mungen, man wendet Schöpfrader daju an, daher wird ein etwas höherer oder niedrigerer Stand des Milmaffers feinen bedeus tenden Unterschied in dem Gedeihen der Gemachse bedingen, das. Baffer felbft megen bes ichnelleren laufes itber bie vielen Cataracten weniger leicht in Raulniß gerathen, als namentlich in Unters dappten. Un der Weftfüfte Africas folgt ber harmattan auf bie naffe Jahreszeit, in welcher felbft die Reger fehr viel an Rieberanfällen leiden; fo wie der Wind fich erhebt, verschwinden die Rrantheiten, und felbft geimpfte Doden tommen nicht jum Bors fcein 12). Gben fo follen die heißen Winde in Pondichery nach der naffen Jahreszeit gefund fenn 43).

<sup>88)</sup> Golberry Fragmens I, 228.

<sup>89)</sup> Dobson in Phil. Trans. 1781, p. 46.

<sup>40)</sup> Burckhardt Nubia p. 204.

<sup>41)</sup> Ibid. p. 145. 229.

<sup>42)</sup> Dobson in Philos. Trans. 1781. p. 53. Golberry Fragmens I, 229. Minterbottom Mandiditen & 59. Mungo Park Travels p. 259. Mgl. Denham Narrative p. 207.

<sup>43)</sup> le Gentil Voyage I,479.

: Ge foll ferner der Ginfluß beiber Winde auf die Begetation fehr verschieden fenn. Rer Donter erfuhr von einem Berfer, daß der Samum den Kriichten, namentlich dem Obste fehr guns ftig mare 14), mahrend ber harmattan nach ben Bemerkungen von Dobfon der Begetation febr fcablich ift 45). Rinden wir aber, baft icon in unferen Gegenden trodene Sommer für einige, feuchte für andere Pflanzen vorzüglich schadtlch find, so wird begreiflich, bag ber Einfluß heißer Winde auf die Gewächse verschiedener Begenden febr ungleich fenn muß, jumal wenn biefe febr von einans Der abweichen, wie es hier der Kall ift. Pflanzen, welche ein warmes und etwas feuchtes Rlima verlangen, gebeihen auf bem Plateau von Fran nicht, fo bleiben die Datteln in dem Striche zwischen dem perfischen Meerbufen und Schiras juruct 46), und feigen nicht in das Sochland; selbst wenn fich hier einige Palmen zeigen, so find ihre Früchte eben so schlecht, als in Dar = Aur und Sennaar. Erwägen wir ferner, daß die Perfer halbreifes Dbft effen 47), fo wird begreiflich, daß ihnen Früchte am liebften fenn werden, welche durch ichnelle Ginwirkung von Site ein gutes Un der Riifte von Buinea finden wir Ansehen erhalten haben. Pflangen, welche eine feuchte Site lieben, von benen Reif Der beste Reprasentant ift, auf diese wird nothwendig eine trockene Sige einen schädlichen Ginflug außern, indem die Blätter schneller als gewöhnlich ausdünften und verwelfen.

Was die geographische Berbreitung dieser Winde betrifft, so können wir im Allgemeinen sagen, daß sie sich da zeigen, wo Ebenen, welche mehr oder weniger vegetationsleer sind, eine starke Erhitzung des Bodens gestatten. Daher sind die Sands: wiisten von Africa und Asien ihr wahres Baterland. Aber selbst

<sup>44)</sup> Ker Porter Travels II, 229. Morier second Journey p. 43.

<sup>45)</sup> Dobson I. l. p. 48.

<sup>46)</sup> Dlivier Perfien S. 148. Chardin Voyage VIII,461.

<sup>47)</sup> Morier second Journey p. 92. Der perfische Gesandte war mit dem reisem Obste in England wenig zusrieden. Er konnte nicht unterlassen zu sagen: "Es ist wahr, wir haben nicht so schöne Sauser als ihr, keine Wagen, noch sind wir so reich, aber wir haben bessere Früchte und sehen siets die Sonne."

Hindoftan, welches reich an Vegetation ist; zeigt uns Gegenden, wo diese Winde öfter wehen. Namentlich ist dieses in Pondischery der Jall, wo sie desonders vom Junius dis August wehen. Im Anfange des Mai steht dort das Thermometer meistens auf 25° bis 27°; so wie aber die Landwinde etwas anhaltend wehen und dabei Sand in die Höhe heben, steigt die Wärme in kurzer Zeit-auf 35° bis 36°. Daß auch hier Trockenheit charakteristisch ist, geht besonders daraus hervor, daß sich diese Winde zeigen, wenn es seit langer Zeit nicht geregnet hat 48). Eben so traf Lord Valent is in den Orten Pschuampor und Sultaumpor (auf einer weiten Ebene am westlichen Ufer des Gumty) seize heiße Winde 49), ja die Hige war hier weit größer als bei einem Chamsin in Negypten zwischen Ebso und Rosette

Auf dem mit Flugsand bedeckten westlichen Theile der Hochsebene Robi find die Wiften in der Gegend von Turfan zuweilen so heiß, daß es unmöglich ift, dort zu verweilen; die heißen Winde sind hier zuweilen so heftig, daß sie den Menschen stumpfssinnig machen 31).

In Paramatta ift der NW Wind im hohen Grade trocken und heiß; die Winde kommen über eine Kette kahler Sandsteinfelsen, wodurch ihre Temperatur so erhöht wird, daß ein im Schatten hängendes Thermometer oft in kuzer Zeit von 27° bis 88° steigt <sup>52</sup>); kaum ist es möglich, daß die Winde in Africa mehr Verwüstungen anrichten können, als diese NW Winde bei Port Jackson: die Pflanzen verdorren und die Quellen trocknen aus. Peron bemerkt, daß alle Winde, welche er an verschiedenen Punkten der Küste beobachtete, sich durch trockene Hige auszeichneten, sobald sie vom Lande wehten, mochten sie nun je

<sup>48)</sup> le Gentil Voyage I, 477-478. Dampier Traité des Vents p. 48.

<sup>49)</sup> Balentia Reife I, 134 u. 135.

<sup>50)</sup> Cbend. II, 258.

<sup>51)</sup> C. Ritter Erbfunde I, 498.

<sup>52)</sup> Cunningham Reu = Sübwales E. 96. Zuden Reife nach Reu = Sübwales , in ber Weimar. Biblioth. XXIV, 93.

nach ber verschiedenen Lage der Gegenden aus R, D oder RB fommen 33).

Achnliche Winde bemerkt man auch in den Ebenen von America. So zeichnen sich in Louisiana die N und ND Winde im Winter eben so durch große Rälte, als im Sommer durch große Hige aus. Wenn man im Sommer auf den Ebenen dieser Proping reift, so kommt man plöglich in ein weit heißeres Klima, als man eben verlassen hatte; dieses dauert in einer Strecke von 20 bis 30 Schritten fort und dann kommt man plöglich in ein kühleres, um gleich darauf ein heißeres zu erreichen. In einem Disstricte von einer Viertelmeile pflegt man solche Veränderungen oft dreis dis viermal anzutressen. Und eben so ist die Hige in den Llanos am Orenoco besonders dann im hohen Grade drückend, wenn die Luft in Bewegung ist 35).

Auch in Europa treffen wir Gegenden, welche sich durch folde heiße Winde auszeichnen. Es ist bekannt, daß in der Mancha von Andalusien, namentlich in Sevilla und Cadig, der aus So oder Stommende Solano weht. Er zeichnet sich durch hitze aus, erzeugt Schwindel und erhitzt das Blut dergesstalt, daß die ohnehin reizdaren Einwohner zur Zeit wo er weht, Ausschweifungen aller Art begehen 36).

Bekannter ist der Sirocco in Italien. Dieser Ausdruck bedeutet im Allgemeinen den SD Wind, ganz speciell aber wers den damit die heißen Winde bezeichnet. Große Hipe ist das Chasrafteristische desselben. Brydone zog in Palermo genauere Nachrichten über ihn ein; Personen, welche sich viese Jahre in Spanien und Malta aufgehalten hatten, sagten, sie hätten nies mals in diesen kändern eine Hipe erlebt, welche der beim Sirocco

<sup>53)</sup> Péron Voyage I, 396-398.

<sup>54)</sup> Ittloa Rachrichten vom fübl. und füböfil. America. Ans b. Span, überf. von Diege I, 59.

<sup>55)</sup> Humboldt Voyage VI, 93.

<sup>56)</sup> Dillon Reife burch Spanien II, 95 u. 148. Town fend Reife burch Spanien, überf. von Bolfmann II, 133. Das diese Undsthweifungen Grund in einer Beimengung eines Bestandtheiles haben, scheint mir wenig wahrscheinlich. Auch in Deutschland werden mehr Kinder etwa 9 Monate nach der größten jährlichen Wärme geboren, als sonst in gleichem Beitabschaitte.

in Palermo ju vergleichen ware 57). 216 Brydone während eines folden Windes die Thur feines Zimmers öffnete, fiel es thm auf das Geficht wie der brennende Broben aus einem Dfen. in einer freien Laube war die Barme unerträglich, bas Thermos meter flieg hier bis 45° (112° R.); fo wie aber ber Wind aus ber See tam, murbe es ploplich fühl. In biefer Beie lagt fich in Balermo Diemand auf der Strafe feben, nie aber hat er dafelbft ankedende Krantheiten verussacht ober sonft iible Rolgen auf die Gefundheit bes Bolfes gehabt; eine Enfchlaffung weicht dem balb folgenden Rordwinde 16). Und eben folche Rattigfeit erzeugt bies fer Who auch in Reapel 49). Much foll er im Sommer und Berbfte auf Malta häufig und im hoben Grade läftig fenn; ob hier aber von ihm gaulfieber und Ruhren erzeugt werden, wie Spig und Martius glauben 60), icheint noch naber unters fucht werben ju muffen. Bemerkenswerth aber icheint mir ber Umftand, bag bas Barometer ju ber Beit, wo ber Wind anfing, nach ben Erfahrungen von Brybone fowohl in Rrapel als in Valermo um 1 bis 17" fant.

Diese heißen Winde in Italien und Spanien werden ges wöhnlich als Winde angesehen, welche von den Rüsten Africas kommen. Es ist möglich, daß diese Winde schon den Weg sider das mittelkündische Weer gemacht haben 61), gerade so wie die von Africa kommenden So Winde sich auf Madera durch große Trockenheit auszeichnen 62); ich glaube jedoch, daß man die unangenehme hise dieser Winde vielmehr in den Ebenen von Andalusien und den trockenen Felsen von Sicilien suchen muß. Wäre der Wind aus Africa, so müßte er auf derjenigen Seite Siciliens, welche diesem Erdtheile am nüchken liegt, auch am heftigsten seyn; aber in Palermo ist er weit drückender als in irs

<sup>57)</sup> Brybon'e Reife burch Sicilien und Malta II, 58.

<sup>58)</sup> Brydene II, 116-121.

<sup>/ 59)</sup> Brpbone I,5.

<sup>60)</sup> Spix und Martius Reise nach Brafilien I, 30.

<sup>61)</sup> Black im Edinburgh New Phil. Journ. Julius 1828. p. 247 u. 249.

<sup>62)</sup> Heinecken im Edinburgh Journal of Science New Ser. I, 42. Die Luft foll beim Sirveco in Italien feucht und nebelig (Wafferdampf ober Staub?) fenn; Hygrometerbeobachtungen find fehr wünschenswerth.

gend einem andern Theite der Infel 63). So viel ist hiernach wenigstens gewiß, daß biefer Luftstrum, welcher sich auf dem Mittelmesre nothwendig abfühlen müßte, in den trockenen und von der Some stark erhigten Gegenden des südlichen Italiens und Siciliens einen neuen Grad von hie erreicht.

Sollen aber die hatgen Winde Europas einmal von Luftströs men aus Africa hergeleitet werden, so ist nicht zu begreifen, wie dieselben nach dem südlichen Rußland gelangen. Und doch sinden wir sie dort auf den Steppen. So wehen im Julius dei Jarizon südliche Winde, welche so stark gehen, daß sie den Staub hoch erheben und so heiß sind, als ob sie aus einem Ofen kämen. Diese Winde fangen gewöhnlich um 2 Uhr Abends an und dauern dis nach Ritternacht, niemals hat man sie länger bemerkt. Bei solchen Winden fallen die Schafe wie Fliegen dahin 643. Wenn auch die Steppenbrände alsdann die Singe etwas steigern mögen, so sind sie gewiß nicht die einzige Ursache der Wärme, denn sonst würde es wohl nicht möglich senn, daß diese Winde die Vorboten schwerter Ungewitter wären 653.

So haben wir aus einem Principe die meiften Erscheinuns gen abgeleitet, welche die Winde und darbieten. Diefer einfache Grundsat bestand darin, daß sich sogleich Winde erheben miffen, sobald eine Luftmasse mehr oder weniger erwärmt wird, als die benachbarten; in jenem Falle fließt die Luft der unteren Regionen gegen die wärmere Gegend, in diesem sinder das Gegentheil Statt. Andere Eigenschaften der Winde werden wir in der Folge kennen lernen; gegenwärtig will ich noch einige historische Bemerzkungen über die Lehre von den Winden mittheilen 66).

Dine bei den zum Theil fruchtlofen Untetsuchungen der Alten zu verweilen, gehe ich fogleich zu Baco v. Berulam ifort. Mit den Bemerkungen der Alten und den Speculationen ber Reskauratoren der Physik unzufrieden, suchte er die Lehre von den Winden auf eine feste Basis zu gründen, ganz dem von ihm im

<sup>68)</sup> Brnbone Reife II, 122.

<sup>64)</sup> Pallas Reife III, 643.

<sup>65)</sup> Pallas Reife I, 439.

<sup>66) 3</sup>ch folge hier vorzüglich ber Darftellung v. Lindenan's in Bach's monatlicher Correspondeng XIII, 249 folg.

Enfange feines Organon aufgestellten Grundfate gemäß, daß ber Mensch als Diener und Ausleger der Ratur nur fo viel und nicht mehr von der Ratur ber Dinge wiffe, als er durch angestellte Berfuche und Beobachtungen fennen gelernt habe. In feiner Schrift über die Winde 67) ftellt er die bis dahin befannten Ers fceinungen jusammen; er giebt hier nicht blos die Richtung der Winde im verschiedenen Gegenden, fondern betrachtet auch ihren Einfluß auf Hodrometeore und Temperatur. Als vorzügliche Urs fache der Winde, befonders ber Paffatwinde, fieht er die Sonne an (Sol est genitor ventorum praecipuus 68). Die Sonne näm lich dehnt die Luft wenigstens um & ihres Bolumens aus, und bas durch muß nothwendig eine Bewegung erzeugt werden. Die Sonne fcheinbar von Often nach Weften geht, fo muß die Luft ebenfalls nach dieser Gegend fliegen und badurch der Paffat erzeugt werden, welcher fich nur zwischen den Wendefreisen zeigen wird, da hier die Sie weit größer ift, als in andern Gegenden 69). Daß durch eine Erwärmung der Luft Winde erzeugt werden kons nen, davon überzeugte er fich, als er ein heißes Rohlenbecken in einen Thurm ftellte: warme Luftftrome gingen nach außen und leichte an Kaben hangende Rörper wurden bewegt 70). jedoch auch möglich ; daß die Paffetwinde dadurch entftanden; daß die Luft fich eben fo wie der himmel bewege; diese Bewes gung muß zwischen den Tropen, wo die von der Luftmaffe bes foriebenen Rreife größer find, auch weit auffallender fenn, ale außerhalb derfeiben "). Möglich mare es auch, daß ber Mont und die Sterne bierauf Einfluß haben, da man j. B. bemerkt hat, daß einige Stunden vor Mondfinsternissen und um die Zeit Der Planetenconjunctionen lebhafte Winde weisen, und daß jut Beit: bes Aufganges großer Sterne baffelbe Statt findet 72).

<sup>. 67)</sup> Fr. Baconi de Veralamio historia maturalis et experimentalis de ventis. 12. Lugd. Bat. 1648.

<sup>68) 1.1.</sup> p. 51. 69) 1.1. p. 17. 70) 1.1. p. 53. 71) 1.1. p. 16. 51.

<sup>72)</sup> Exertu Orionis surgunt plerumque venti et tempestates varriae; sed videndum, annon hoc fiat, quia exertus ejus sit eo tempore anni, quod ad generationem ventorum est maxime efficax; ut sit potius concomitans quiddam quam causa; quod etiam de ortu Hyadum, et Plejadum, quoad imbres, et Aresuri quoad tempestates similiter dubitari possit. 1. 1. p. 52.

Baco pen Berulam abnete alfo die wahre Urfache ber Paffate, und hatte er bei bem von ihm angestellten Bersuche bie Luftftrömungen über und unter bem Roblenbecken aenauer untersucht, fo hatte er vielleicht ben Grund aufgefunden. tefius, Rohault, Merfenne und andere Phofifer bes 17ten Jahrhunderts faben die Rotation ber Erbe als wichtiafte Urface ber Paffate an. Dach ihnen hatte bas bie Erbe umges bende feinere Fluidum nicht gleiche Rotationsgeschwindigkeit mit biefer, mußte alfo bei ber täglichen Bewegung ber Erbe von Abend nach Morgen eine entgegengefette Tendenz erhalten und fo einen beständigen Luftzug von Morgen nach Abend bilben. Reuere Untersuchungen haben gezeigt, daß diefe Meinung offenbar irria ift, benn wenn auch Anfangs die Rotationsgeschwindigfeit ber Mts mofphäre kleiner als bie ber Erbe mar, fo mußte boch bie Abbas fion aller Theile, die Gravitation der Atmosphäre gegen die Erbe, Die genaue Berbindung Diefer mit ber Bewegung bes Oceans, bie immermahrende Rriction mit allen Theilen der Erdoberfläche und die dreifig Mal ichnellere Bewegung der Erde um die Sonne, bald allen Theilen ber Atmosphäre eine gleich schnellere Rotation mittheilen, fo daß in diefer Sinfict die Bewegung unferes Befes körpers, nebft dem ihn umgebenden feineren Rivido, als die eines einzigen feften Rörpers angefehen werben fann 73).

Erft durch Palley's Beobachtungen, welche er wihrend eines mehrjährigen Aufenthaltes zwischen dan Wendekreisen anges ftellt hatte, wurde die wahre Ursache von den Paffaten gefunden. Die Umriffe dieser Theorie, nach welcher die Wärme der Somme die wichtigke Ursache ist, habe ich oben gegeben. Palley's Landsmann Dampter stellte um dieselbe Zeit seine vielsachen Erfahrungen über diesen Gegenstand zusammen und lieferte in seinem Traité des Vents dem Schiffer und Physiker sehr wichtige Materialien, ohne daß er sich auf eine Erkläung der Erscheinuns nungen einließ.

Eine nähere Beranlaffung jur Bearbeitung biefer Theorie gob die Preisfrage der Academie ju Bordeaux im Jahr 1750. Die Preisschrift des Jesuiten Sarrabat im Sten Bande des Requeil des Prix de l'Academie de Bordeaux ist mir unbekannt,

<sup>73)</sup> v. Lindenau I. l. p. 258.

und ich fonnte nur bas benugen, was v. Lindenau (1. 1.) und Cotte 74) aus berfelben mittheilen. Er unterscheibet in biefet Abhandlung gang zwedmäßig die regelmäßigen und unregelmäßigen Binde und fucht für jede Rlaffe bie Urfachen auf. In ber aus mehreren Schichten beftebenben Atmofphare fonnen Urfachen, welche über ober unter ihr liegen, Winde erzeugen, es kann aber auch geschen, daß frembartige in diese Maffe gebrachte Rerper barin Undulationen bewirken. Diefer lettere Grund ift jufällig und giebt Gelegenheit ju der Entftebung der unregelmößigen Binde, und es fommt baber nur junachft auf bie beiden erften an. Die Urfachen, weiche über ber Atmosphare liegen, find Sonne und Mond, die unter ihr liegenden bie Erbe mit ihren Meeren, Bebirgen , Sobien u. f. w. Um nun ben Ginflug ber Sonne ju geigen, bat Sarrabat einen Berfuch mit einem gliibenben Cis fen angestellt, welches er über eine Bafferfläche hielt, auf welcher leichte Körper schwammen; nach diesem Berfuche glaubt er, daß Die Sonne eine Stofftraft befige, durch welche fie die Flüffigfeis ten von dem Puntte entferne, wo ihre Strahlen vorzüglich ftark Die Luft erhebt fic namlich an biefer Stelle und flieft bier auf einer geneigten Ebene gegen bie weniger ausgebehnte und baber niedrigere Luft, mabrend von unten ein Buflug erfolgt, wodurch die entferntere Luft wieber erfest wieb. Bird hiemit Die Bewegung ber Erbe um ihre Ure combinirt; fo ergeben fich hieraus die Paffate gwifden ben Wendeterifen; eben fo laffen fich hieraus die Winde ableiten, wilche in mittleren Breiten in vers fcbiebenen Jahreszeiten berefcben. Aber biefe allgemeinen Winde werben burch verfcbiebene Urfachen mobifieirt. Bu biefen gehos zen bie Dampfe, bedeutende Temperaturdifferengen in verschiedes nen Gegenden und Unebenheiten bes Bodens, und hieraus leitet er Die Winde des Mittelmeeres nebft den Mouffons im indifchen Meere ab. Im dritten Theile untersucht ber Berfaffer die bers fciebenen Urfachen ber unregelmäßigen Binbe. Bu biefen reche ' net er vorzüglich 1) die Compression ber Luft; 2) bie Dampfe, indem fie fich ausbehnen und in die Bobe fteigen; 3) die entzuns beten Musblinftungen (exhalaisons enflammées); 4) frembartige Rörper, welche von andern gebrückt werben und entweichen, wie

<sup>74)</sup> Cotte Mémoires I, 801.

Wolfen; 5) Riegen, theils durch sein Hevabfallen, theils durch die erzeugte Erkältung der Atmosphäre; 6) die Ungleichheit der Wärmegrade, welche nach und nach an demfelben Orte oder zu derselben Zeit an verschiedenen Orten vorhanden sind; 7) alles was eine beträchtliche Erschütterung in der Luft hervordringen kenn; 8) alles was die Bewegung der directen Winde hemmen kann, wie Gebirge, große Gebände n. s. w.

Diefes Spftem, welches im Grunde das Sallep'iche mit einigen Modificationen und etwas abweichendem Sprachgebrauche ift, findet sich wieder in einem Auffatze von Dupain de Resmours?), nur daß die Ausdricke Condensation, Dilastation und Revulfion gebraucht sind.

3 3m Johre 1746 forberte Die Berliner Academie Die Get lehrten auf, die Unfache ber Winde genauer ju untersuchen. Abhandlung von d'Alembert wurde gefrönt 16), die von Dope Lius erfielt bas Acceffit. Die Grundfige ber letteren Schrift find nicht neu "). D'Afein bert iiberfah die Birfung bet Barme gang (f. 93.) und leitete alle Erfcheinungen, welche wit beim Winde bemerten, blos aus der Anziehung der Sonne und des Mondes her, wobei er von der Hopothese ausging, daß die Etbe gang mit Baffer bedeckt fen; erft in der Folge nimmt er enf Die Menderungen Rückscht, welche Die Gebirge in Der Richtung des Windes erzeugen muffen. Aber da bier ein Princip, völlig übersehen wird, welches eine fo bedeutende Rolle spielt, deffen Wirkung uns schon mehrece Phanomene gezeigt haben und wels des uns in der Folge immet wichtiger werben wird, fo wird bes greiffic, daß die erhaltenen Befege nicht vollftundig der Baue genügen werden. Aber auch abgefeben banon, fo laffen fich gegen b'alembert's golgerungen mehrere Ginwendungen machen, wie diefes bereits v. Lindenau gethan but, beffen Entwicker lung ich hier in ber Riirze mittheilen will 78). Selbft abgesehen

<sup>75)</sup> Transact. of the Americ. Philos. Soc. held at Philadelphia für 1804. cit. von Lindenau p. 262.

<sup>76)</sup> d'Alembert reflexions sur la cause générale des vents. 4. Paris 1747.

<sup>77)</sup> v. Lindenau l. l. p. 262.

<sup>78)</sup> Ibid. p. 263.

von dem Umftande, daß d'Alembert bei feiner Theorie die Clafticitat der Luft vernachläffigt, daß er fich einer etwas wills Biirlichen Approximation bedient , bag die Schwierigkeit , Starte und Direction bes Windes aus feinen Ausbriiden herzuleiten, uns endlich ift, daß die in beiben Salbfugeln herrschenden It und 28 Winde durchaus nicht erklärlich find: fo kommt noch folgender entscheidende Umftand bingu, um die praktifche Unbrauchbarkeit ber b'Alembert'ichen Methode ins helifte Licht gu fegent Wenn die durch Gravitation im Ocean und in der Atmosphäre erzeugten Oseillationen als analog angefeben werben, fo läßt fic die Größe der letteren ungefähr auf folgende Art überfeben. Ohne Rücksicht auf die relative Lage ber drei Rörper hängt im Allgemeinen die Größe ber Ebbe und Riuth von der Liefe bes Meeres Eine zunehmende Tiefe vermindert die Größe ber Oscillas tionen 79). Da nach den genaueften Besbachtungen die Sohe der Atmosphäre größer benn Die Liefe Des Meeres ift, fo miiffen folge lich auch ichon in diefer hinficht die Dacillationen ber Atmosphäre Bleiner denn die des Meeres fepn, die ebenfalls nur an Ufarn und folden Orten vorzüglich merkbar werden, wo fic bem menschlichen Luge ein Bergleichungspunkt barbietet. Rin find aber die oberften Theile der Atmosphäre so dilatirt, haben fo wes nig Abhasion unter einander, daß die oberften Luftschichten einen Druck leiden können , ohne daß badurch die unteren im geringften modificirt werden, und ba theils Erfahrung (Caucher haben vers fichert, daß felbft bei heftigem Sturm in einer Liefe von 15 Zois fen das Meer unbig ift), theils Theorie 80) lehren, daß bie Bes wegungen eines Kluidums bloß auf beffen obere Kläche, nicht auf Die unteren Schichten wirten, fo scheint es schon hiernach mahrs fcheinlich, daß die Gravitation feine bemerkbaren Bewegungen in ber unfern Erbförper junachft begrangenden Atmofphare erjeugen fonne 81).

Die Frage nach einer allgemeinen Theorie der Winde wurde in der Folge noch mehrmals wiederholt, nämlich 1751 von der

<sup>79)</sup> la Place Mécanique céléste II, 201.

<sup>80)</sup> la Grange Mécanique analytique p. 491.

<sup>81)</sup> Ueber ben Ginfiuß ber Gravitation auf bie Barometerschwankungen werbe ich in ber Falge handeln.

Academie ju Paris und 1780 von der Academie ju Dijon. Jene trönte die Abhandlung von Daniel Bernoulli, diese die von la Coudrave; beide sind mir unbekannt.

Aber die meisten dieser Untersuchungen bezogen fich auf die regelmäßigen Binde zwifden ben Benbefreifen; wie bie Richtung Derfelben in boberen Breiten beschaffen fen, darüber fehlte es gang an Untersuchungen. Forfter 82), le Gentil, 83) und Andere bemerkten gwar, baf in höheren Breiten der Ballep'iden Theos rie gemäß SB Binde vorherrichten, aber es murben alle Unters fudungen in jener Zeit einseitig angestellt, indem man nur den einzigen Wind berücksichtigte, welcher am hanfigften geweht hatte. Batte Cotte Diefes Berfahren nicht auch bei ben vielen ihm mits getheilten Beobachtungen befolgt, fo würde unfere Renntnif von biefem Gegenstande weit vollständiger feyn; jest aber ift alles was er im zweiten Bande feiner Mémoires sur la Météorologie giebt, völlig unbrauchbar. Erft lambert gab ein Berfahren an, wodurd man bie mittlere Richtung der Luftftrömung finden könnte 84), was lange überfehen, erft in neueren Zeiten wieder engewendet worden ift.

Aber selbst in niederen Breiten fehlte es an Thatsachen, weiche das Berhalten der Winde in verschiedenen Gegenden zeissten, es waren wenigstens die Beobachtungen in vielen Werken gerstreut, aus denen sie der Physiker mit Mühe aufsuchen mußte. Durch die Arbeiten von Forrest, Capper und Romme wurde auch diesem Uebelstande abgeholsen; während sich aber die beiden ersteren vorzugsweise auf das indische Weer einschränkten, Forrest auch eine schlechte Theorie (bad theory) der Woussons gab 35), so theilte Romme alles mit, was er in Secreisen durch alle Breiten gesunden hatte. Nach Ausgählung aller einzelnen Thatsachen theilt er eine Theorie der Winde mit, in welcher er Gravitation, Wärme und Vergrößerung der Etasticität der Lust durch Dämpse als Ursachen annimmt; aber auch er sieht sich ges

<sup>82) 3.</sup> R. Forfter Bemerkungen auf einer Reise um die Belt.

<sup>83)</sup> Mémoires de Paris 1784. p. 480.

<sup>84)</sup> Mém. de Berlin 1777.

<sup>85)</sup> Urtheil von Thomas Young in ber die Winde betreffenden Literas tur, in seinen Lectures on natural philosophy.

nöthigt, die Mouffons des indifcen Meeres, welche mir nach der Spoothefe d'Alembert's ganz unerklärbar fcheinen, blos aus der Wärme herzuleiten.

Auf diese spkematische Zusammenstellung gestützt, versuchte es in der Folge von Lindenau, eine allgemeine Theorie der Winde zu liefern, welche im 18ten und 15ten Bande der monatischen Correspondenz mitgetheilt und im obigen sehr häusig benutztikt. Er sucht hier die heißen Winde und ihren schälichen Einfluß auf die Gesundheit aus ihrer chemischen Beschaffenheit herzuleiten, indem der Chamsin ein Uebermaaß von Azot enthalten soll, ganzden Ansichten gemäß, welche erst kurz darauf durch genauere Anaben verdrängt wurden 16%. Die regelmäßigen Winde, leitet er auf eine ähnliche Art ab als Pallen, er entwickelt Ausdeiicke, durch welche die Geschwindigkeit der Winde gefunden wird. Bis jetzt aber lassen sich die gegebenen Größen aus Mangel an Erfahrungen über die Geschwindigkeit der Winde noch nicht näher prüfen.

Lange Zeit wurde diese Materie nicht weiter verfolgt, bis endlich Buch in seiner Abhandlung über barometrische Winderosen 187) auf manche interessante, in der Folge näher zu erwähenende Eigenschaften der Winde ausmerksam machte, Dumboldt in seinem Reiseberichte mehrere interessante Thatsachen über das Berhalten der Winde mittheilte, und Brandes in verschiedenen Abhandlungen, besonders in seinen Beiträgen zur Witterungsstunde, mehrere sehr gründliche Untersuchungen anstellte. Durch die Arbeit v. Buch's auf jene Abhandlung Lambert's aufs merksam gemacht, sing ich im Jahr 1824 an, mehrere Erscheis nungen genauer zu untersuchen, und indem ich die mittlere Windszichtung an verschiedenen Orten in den einzelnen Monaten aufsstuchte, wurde ich nicht wenig überrascht, Gesesz zu sinden, welche ich in keiner mir bekannten Schrift gefunden hatte. Während

<sup>86)</sup> Wenn v. Einden au diese Behauptung im 3. 1806 aussprach, so war fie ganz im Geiste jener Beit. Wie aber v. 3 ach noch im 3. 1824 wiederholen konnte, daß der Samum viel Salpetergas, der harmattan viel Orngen enthalte (Corresp. astron. No. 6. p. 540), ift allerdings unbegreislich.

<sup>87)</sup> Abhandlungen der Berliner Academie für 1818-1819.

ich damit beschäftigt war, alle Beobachtungen, welche in den Mannheimer Ephemeriden enthalten waren, zusammen zu stellen, erschienen Schouw's Beiträge zur vergleichenden Klimatologie; mehrere darin gegebene Gesetze stimmten mit den von mir früher gefundenen und den von Schübler angestellten Untersuchungen überein. Durch Dove's Bemerkungen und seinen Streit mit Schouw wurde der Segenstand von mehreren Seiten betracktet; es kommt jetzt nur noch auf viele gleichzeitige Beobachtunz gen nicht blos der Richtung, sondern auch der Stärke, nicht blos in Europa, sondern auch in den übrigen Welttheilen an, um zu entscheiden, ob die Hypothese Dove's der Natur entspricht oder nicht.

## Vierter Abschnitt. Von den Hydrometeoren.

Wird Baffer in einem offenen Gefäge langere Beit ber Ginwirs fung der Atmosphare ausgefest, fo wird fein Bolumen nach einiger Beit fleiner, ein Theil hat fich in ein elaftisches Kluidum verwans belt, welches wir mit bem Damen Dampf ober Dunft bezeiche Ift die Barme des Baffers nur eben fo groß als die ber Atmosphäre, oder doch nicht viel größer, so find wir nicht im Stande mit dem blogen Muge mahrzunehmen, ob fich über dem Baffer ein anderes Rluidum als atmosphärische Luft befinde, der entweichende Dampf ift unfichtbar. Gobald bagegen die Tempes ratur des Baffers bei weitem hoher ift, als die der Luft, bann bilden fich über diefem Baffer Debel, ein Theil des unfichtbaren Bafferdampfes hat fic niedergefdlagen, verftattet bem Lichte nicht den freien Durchgang und wird badurch fichtbar. Man bezeichnet häufig den Dampf in diesen beiden Buftanden mit vers fcbiedenen Ramen. E. G. Rifder 1) ift der Meinung, man folle ben vollkommen elaftischen, völlig unfichtbaren Dampf mit bem Ramen Dunft bezeichnen, mahrend der Musbruck Dampf im engeren Sinne auf den Kall angewendet werden folle, wo ein Theil des Fluidums in der Geftalt eines Rebels niedergeschlagen Mir scheint es zwedmäßiger, mit Munde?) und andern Physitern die Benennung umgutehren und bas sichtbare Bluidum mit dem Namen Dunft, das unsichtbare mit dem Ramen

<sup>1)</sup> E. G. Fisch er Theorie und Kritik der Berbunftungslehre. 8. Berlin 1810. S. 7. Lehrbuch der mechanischen Naturlehre. 8. Berlin 1827. I, 315.

<sup>2)</sup> Gehler's Wörterbuch N. A. II, 279.

Dampf zu bezeichnen. Dieses stimmt wenigstens im Allgemeis nen mit dem Sprachgebrauche überein. Wenn niedrige Rebel einen Theil der Atmosphäre unsichtbar machen, so sagt man, das Wetter sep dunstig. Um jedoch alle Zweideutigkeit in der Folge zu vermeiden, werde ich mich meistens des Ausdruckes Dampf bedienen, und da, wo beide Zustände zu unterscheiden sind, die Benennungen elastische und niedergeschlagene Dämpfe anwenden.

Daß ber Dampf ein elaftisches Fluidum sep, dafür spricht eine große Menge von Erfahrungen. Sat das Waffer, aus weldem er entfteht, eine bobe Temperatur und entwickeln fich bie Dampfe in einem verschloffenen Befage, bann tonnen fie einen febr ftarfen mechanischen Drud außern. Die Berfprengung ftars fer verfcloffener Gefage fo wie die Bewegung der Dampfmafchis nen geben bievon ben beften Beweis. In niederen Temperaturen ift die Clafticitat bes Dampfes, welche mit dem Ramen Erpans fivfraft, Spannfraft ober Drud bezeichnet wird, bei weitem geringer, aber auch hier läßt fie fich mit Leichtigkeit wahr nehmen, wenn man in ben luftleeren Raum eines gut ausgekoche ten Barometere einige Baffertropfen bringt. Bei allen Bergleb dungen mit einem andern volltommen übereinftimmenden Baros meter fteht jenes niedriger, und zwar defto mehr, je hoher die Der Unterschied beider Barometer giebt bie Temperatur ift. Spannfraft bei ber gleichzeitig beobachteten Temperatur.

Um die Größe der Spannfraft genau ju bestimmen, haben verschiedene Physifer Berfuche bergeftalt angestellt, daß fie in den luftleeren Raum bes einen Barometers etwas Baffer brachten, Diefes nach und nach ermarmten und die einer jeden Temperatur entsprechende Erpansivfraft burch den Unterschied beider Baromes Man tann vielleicht weniger ficher baju die Luftter aufsuchten. pumpe anwenden. Baffer wird in dem luftleeren Raume der Dumpe ftart ermarmt, jest aufe neue gepumpt, um mit ben Dampfen noch die letten Ueberrefte von Luft ju entfernen, fodann ber Stand ber Barometerprobe bei verschiedenen Temperaturen gemeffen. Die bier gefundene Große giebt die gefucte Spanns Fraft unmittelbar. Der zuerft gedachten Methode haben fich mehe rere Erperimentatoren bedient, unter benen ich nur Batt, Ros bifon, Dalton, Ure, Betancourt, Argberger und Somidt

Som idt nennen will; die Resultate biefer Reffungen habe ich an einem andern Orte mitgetheilt 3). . Die julest ermabnte Dethobe wendete Munde ') an. Ein brittes Berfahren hat Prechtl') vorgeschlagen und August 6), Schmidt und am dere Phyfiter mit einigen Modificationen icon früher angewendet. Gine Barometerröhre, welche hinreichend weit ift, daß die Capis larität feinen Ginfluß hat, wird heberformig gebogen und ber eine Schenkel verschloffen. Nachdem diefe Robre durch bas Sieden des Quedfilbers ausgefocht ift, wird in den offenen Schenfel Baffer gegoffen, diefes bis jum Sieden erhipt und dadurch alle Luft ausgetrieben, worauf ber Schenkel fogleich jugeblafen wird. Das Quedfilber, welches vorher den zuerft verschloffenen Schenfel bis zur Spige füllte, wird jest herabfinten, bie bie Blafticitat Des Dampfes nebft dem Gewichte der Quecffilberfaule in bem einen Schenkel mit bem Gewichte bes Quedfilbers im andern im Gleichgewichte ftehen. Sest man diefen Apparat verschiedenen durch ein genaues Thermometer gefundenen Temperaturen aus, so giebt der Unterschied im Niveau beider Quedfilberfäulen Die entsprechende Expansiveraft. Bis jest find mir jedoch noch feine Berfuce bekannt, welche Prechtl mit Diefem finnreichen und genauen Apparate angestellt bat.

Die Schwierigkeit, in Halle eine Borrichtung dieser Art von hinreichender Genauigkeit ausgeführt zu erhalten, bewog mich das zuerst erwähnte Berfahren zu benutzen; zwei gut ausgekochte Deber-Barometer wurden längere Zeit mit einander verglichen; das eine berselben, von Pistor in Berlin versertigt, hatte eine bes wegliche Scale, Loupen an derselben dienten zur scharfen Figirung der Quecksilberoberstäche, der Nonius gab unmittelbar deiner pariser Duodecimal-Linie an. Das zweite mit fester Scale war von Körner in Jena, Dioptern ließen die Oberstäche des Quecks

L. F. Kämtz Untersuchungen über die Expansivkraft der Dämpfe nach den bisherigen Beobachtungen.
 Halle 1826.

<sup>4)</sup> G. W. Muncke Physicalische Abhandlungen. 8. Gießen 1816.

Baumgartner Zeitschrift für Mathematik und Physik I, 383.

<sup>6)</sup> Poggendorff's Annalen V, 344.

filbers mit ziemlicher Scharfe finden; ber Boll war in gehn Linien getheilt und der Ronius go unmittelbar 3 einer Decimal ginie. Rachdem der fleine Unterschied in ben Angaben beider Inftrus mente gefunden mar, murde in den luftleeren Raum bes letteren ein Baffertropfen gebracht und der Stand beider häufig verglichen (täglich im Durchschnitte etwa 10 Mal); beibe hingen in einem Bimmer, indem fich die Temperatur mahrend bes Tages wenig änderte, fo daß die Temperatur des Dampfes fich nur wenig von ber Barme ber umgebenden Luft unterschied. Lettere murbe burd ein gut calibrirtes Thermometer von Greiner gefunden, bei welchem jeder Grad in fünf Theile getheilt war, fo daß ich Die Behntel mit einer fehr großen Schärfe ablefen fonnte. lange das Baffer fluffig blieb, ließ fich der Stand des Quedfils bers im Dampfbarometer mit großer Leichtigkeit auffinden ; fcwies riger war diefes bann, wenn bas Baffer gefroren mar. fem Ralle gof ich in den offenen Schenkel etwas Quecffilber, Die bunne Gierinde murbe in der Mitte durchbrochen, und mahrend fie am Rande der Röhre hangen blieb, flieg das Querfilber einige Linien iiber fie und nahm wieder eine regelmäßige gewölbte Rlache Ru Reiten, wo das Gis im Aufthauen begriffen und Diefes Berfahren nicht möglich war, wurden gar feine Deffungen anges ftellt. Länger als ein Sahr verglich ich auf biefe Urt beibe Inftrumente; die Deffungen liegen awischen - 17° R. und 28° R., da aber in der Rabe Diefer Granzen nur fo wenige Beobachtungen angestellt find, daß die Beobachtungsfehler nicht gang entfernt find, fo halte ich nur die Aufzeichnungen zwifchen - 15° R. und 21° R. für eingermaßen genau. Sämmtliche auf eine Tempes ratur des Queckfilbers von 0° reducirte Meffungen ordnete ich von Behntel ju Behntel Grad und leitete baraus Die ben gangen Graden entsprechenden Größen durch Interpolation her, indem ich annahm, daß die Logarithmen der Spannfrafte bei Temperaturdifferengen von etwa 1° eine arithmetifche Reihe der erften Ordnung bildeten. Folgende Tafel enthält biefe Meffungen; Die Spannfrafte awifden 25° und 80° habe ich aus meiner früheren Schrift entnommen 6).

<sup>6)</sup> Untersuchungen u. s. w. S. 41.

| t              | Spanns<br>fraft | ( t | Spanns<br>Eraft | t   | Spann-<br>kraft | 1   | Spanns<br>fraft |
|----------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|
| — 15°          | 04,483          | -2° | 1,688           | 11° | 5",066          | 35° | 28",593         |
| 14             | 0,545           | 1   | 1,865           | 12  | 5,503           | 40  | 39,231          |
| -13            | 0,620           | .0  | 2,037           | 13  | 5,956           | 45  | 54,074          |
| 12             | 0,686           | . 1 | 2,253           | 14  | 6,409           | 50  | 72,801          |
| 11             | 0,747           | 2   | 2,455           | 15  | 6,903           | 55  | 96,594          |
| <del> 10</del> | 0,808           | 3   | 2,711           | 16  | 7,490           | 60  | 126,338         |
| <del></del> 9  | 0,865           | 4   | 2,935           | 17  | 8,049           | 65  | 163,879         |
| 8              | 0,977           | 5   | 3,190           | 18  | 8,708           | 70  | 211,203         |
| <b>— 7</b>     | 1,103           | 6   | 3,472           | 19  | 9,278           | 75  | 268,331         |
| <del></del> 6  | 1,186           | 7   | 3,775           | 20  | 10,004          | 80  | 336,000         |
| <b>—</b> 5     | 1,280           | 8   | 4,068           | 21  | 10,860          |     | •               |
| 4              | 1,416           | 9   | 4,428           | 25  | 14,323          |     |                 |
| - 3            | 1,536           | 10  | 4,698           | 30  | 20,347          |     |                 |

Um aus diefer Tafel noch die fleinen von den Beobachtungss fehlern herrührenden Unregelmäßigkeiten ju entfernen, wir einen Ausdruck herleiten, welcher ben Bang ber Glafticität ziemlich annahernd darftellt. Da die phyficalischen Principien, auf benen diefer Ausbruck bewiht, bisher noch nicht gefunden find 7), so müffen wir eine empirische Kormel aufsuchen, welche Die Bunahme der Clafticität mit der Temperatur einigermaßen annähernd darftellt. 36 habe friiher einen Ausbruck entwickelt, welcher den altern Beobachtungen unter der Temperatur des fie: benden Baffers hinreichend genügt 8); jedoch ift die Berechnung der Spannkraft für einen gegebenen Thermometerstand nach biefem Musbrucke fehr weitläuftig. Maner 9) hat eine Formel vorgeschlagen, vermittelft deren fich diese Berechnung einfacher ausführen läßt. Ift nämlich E die einer Temperatur t entfpredende Erpanfivfraft, so ift

$$\log E = B + \log (213,33 + t) - \frac{C}{218,33 + t}$$

<sup>7)</sup> Arago und Dulong in Schweigger's Jahrb. N. R. XXIX, 200.

<sup>8)</sup> Untersuchungen S. 48.

<sup>9)</sup> Comment, Soc. Reg. Gott. 1808. p. 1. Untersuchungen S. 54.

wo B und C constante durch die Beobachtungen zu bestimmende Größen sind. Wenn auch die Grlinde, auf denen diese Formel beruht, nicht ganz naturgemäß zu senn scheinen 10), so will ich dieselbe hier doch anwenden, da die Resultate sich innerhalb der gegebenen Gränzen nicht sehr von der Wahrheit entsernen dürften. Werden die Constanten entwickelt, so ergiebt sich mit Unwendung der Methode der kleinsten Quadrate

$$\log E = 5,642997 + \log (213,33 + t) - \frac{1685,05}{218,33 + t}$$

Folgende Lafel enthält eine Bergleichung der beobachteten Werthe mit den berechneten.

| : 1           | E          |           |                  |
|---------------|------------|-----------|------------------|
| t             | Beobachtet | Berechnet | Unterschied      |
| —15°          | 0",483     | 0"',497   | +0",014          |
| 14            | 0,545      | 0,549     | -1-0,004         |
| -13           | 0,620      | 0,607     | 0,013            |
| -12           | 0,686      | 0,669     | -0,017           |
| -11           | 0,747      | 0,738     | -0,009           |
| 10            | 0,808      | 0,813     | 0,005            |
| 9             | 0,865      | 0,894     | + 0,029          |
| 8             | 0,977      | 0,983     | -1-0,006         |
| - 7           | 1,103      | 1,079     | 0,024            |
| ,— 6          | 1,186      | 1,184     | 0,002            |
| 5             | 1,280      | 1,298     | -+-0,018         |
| - 4           | 1,416      | 1,422     | <b>-</b> +-0,006 |
| <del> 3</del> | 1,536      | 1,557     | +0,021           |
| - 2           | 1,688      | 1,702     | 0,014            |
| - 1           | 1,865      | 1,860     | <b>0,005</b>     |
| 0             | 2,037      | 2,031     | 0,006            |
| 1             | 2,253      | 2,215     | 0,038            |
| 2             | 2,455      | 2,415     | 0,040            |
| ′ 3           | 2,711      | 2,630     | 0,081            |
| 4             | 2,935      | 2,863     | 0,072            |
| 5             | 3,190      | 3,113     | -0,077           |

<sup>10)</sup> Untersuchungen S. 69,

| •    |               | ı         |                   |
|------|---------------|-----------|-------------------|
| t    | Beobachtet    | Berechnet | Unterschied       |
| 6°.  | 3",472        | 3",383    | -0",089           |
| 7    | 3,775         | 3,674     | -0,101            |
| 8    | 4,068         | 3,987     | <b>—0,081</b> .   |
| 9    | 4,428         | 4,324     | 0,104             |
| 10   | 4,698         | 4,685     | 0,013             |
| 11   | 5,066         | 5,073     | + 0,007           |
| 12   | <b>5,</b> 503 | 5,490     | 0,013             |
| - 13 | 5,956         | 5,937     | -0,019            |
| 14   | 6,409         | 6,415     | -+-0,006          |
| 15   | 6,903         | 6,929     | <b>-</b> 1-0,026  |
| 16   | 7,490         | 7,478     | 0,012             |
| 17   | 8,049         | 8,065     | +0,016            |
| 18   | 8,708         | 8,682     | 0,026             |
| 19   | 9,278         | 9,363     | <b>0,085</b>      |
| 20   | 10,004        | 10,081    | 0,077             |
| 21   | 10,860        | 10,846    | 0,014             |
| 25   | 14,323        | 14,446    | <del></del> 0,123 |
| 30   | 20,347        | 20,404    | -+-0,057          |
| 35.  | 28,593        | 28,434    | <b> 0,159</b>     |
| 40   | 39,231        | 39,125    | 0,106             |
| 45   | 54,074        | 53,194    | -0,880            |
| 50   | 72,801        | 71,511    | <del></del> 1,290 |
| 55   | 96,594        | 95,113    | 1,481             |
| 60   | 126,338       | 125,234   | 1,104             |
| 65   | 163,879       | 163,327   | 0,552             |
| 70   | 211,203       | 211,086   | -0,117            |
| 75   | 268,331       | 270,477   | +2,146            |
| 80   | 336,000       | 343,762   | +7,762            |

Die Uebereinstimmung zwischen den beobachteten und berechneten Größen innerhalb der Gränzen, in denen die Meffungen angestellt worden sind, ist so, daß man den Ausdruck als ziemlich der Natur entsprechend ansehen darf. Für Temperaturen über 80° gesnügt übrigens die Formel nicht mehr; benutt man die neueren Meffungen der pariser Academie, so werden die Constanten des

Ausbruckes etwas geandert, die Uebereinstimmung in höheren Temperaturen wird freilich etwas größer, aber auch dadurch ershält man keinen Ausbruck, welcher den Meffungen in niedrigen und hohen Temperaturen mit gleicher Bollständigkeit genügt. Ohne hier in eine weitere Erörterung des Gegenstandes einzugehen, genüge hier nur die Bemerkung, daß bei der gedachten Hypothese eine Forderung gemacht wird, welche durch die Beobachtungen nicht bestätigt wird. Die ursprüngliche Gestalt des Ausbruckes ist nämlich

$$E = \mu \alpha (1 + At) e^{\frac{-\gamma}{(1 + At)^m}}$$

wo a,  $\mu$ ,  $\gamma$ , m conftante durch die Bersuche näher zu bestimmende Größen sind, während a die Basis der natiirlichen Logarithmen, A den Coeffirenten siir die Ausdehnung der Luft durch die Wärme von  $1^{\circ}$  R.  $= \left(\frac{x}{2\,x\,3,3\,3}\right)$  bezeichnet. Wird hier m=1 gesetzt, so ergiebt sich der obige Ausdruck, es scheint aber, daß er etwas größer als 1 und etwas größer als 2 sep.

So einfach auch die Berechnung der Expansivkraft der Dämpfe nach dieser Formel ift, so ist es doch eine beschwerliche und viel Zeit erfordernde Arbeit, sobald man eine große Zahl von Beobachtungen zu vergleichen hat. Ich gebe deshalb in folgens ber Tafel die Elasticität des Dampfes in Pariser Linien und für Grade des hundertheiligen Thermometers für jedes Zehntel eines Grades von — 85° bis 85°.

|   |                                               | <b>0°,</b> 8 | 0°,9   | , t              |
|---|-----------------------------------------------|--------------|--------|------------------|
|   | 3                                             | 0"',13       | 0"',13 | — 34° C          |
|   | 3                                             | 0,14         | 0,14   | — 33<br>— 33     |
| _ |                                               | 0,15         | 0,15   | - 32             |
|   |                                               | 0,16         | 0,16   | <b>—31</b>       |
| _ |                                               | 0,18         | 0,18   | <del> 30</del>   |
| _ | <u>.                                     </u> | 0,20         | 0,19   | <b>— 2</b> 9     |
|   | ,                                             | 0,21         | 0,21   | 28               |
|   | .                                             | 0,23         | 0,23   | -27              |
|   | ٠                                             | 0,25         | 0,25   | 26               |
|   |                                               | 0,28         | 0,28   | 25               |
| - | -                                             | 0,30         | 0,30   | 24               |
| _ | :                                             | 0,33         | 0,33   | -23              |
|   |                                               | 0,36         | 0,35   | 22               |
| - | i                                             | 0,39         | 0,38   | -21              |
| _ | 1                                             | 0,42         | 0,42   | <b>— 2</b> 0     |
|   | - 1                                           | 0,46         | 0,45   | 19               |
|   | :                                             | 0,50         | 0,49   | <del> 18</del>   |
| _ | .                                             | 0,54         | 0,53   | · <del></del> 17 |
| - | :                                             | 0,58         | 0,58   | <del></del> 16   |
|   | .                                             | 0,63         | 0,62   | <del>15</del>    |
| - | - 1                                           | 0,68         | 0,67   | 14               |
|   | 1                                             | 0,74         | 0,73   | <del> 1</del> 3  |
| _ | i                                             | 0,79         | 0,79   | -12              |
|   | ۱ ا                                           | 0,86         | 0,85   | <del> 11</del>   |
| _ | <u> </u>                                      | 0,93         | 0,92   | 10               |
|   |                                               | 1,00         | 0,99   | - 9              |
|   |                                               | 1,07         | 1,07   | 8                |
|   | 1                                             | 1,16         | 1,15   | - 7              |
|   | -                                             | 1,25         | 1,24   | - 6              |
| _ | -                                             | 1,34         | 1,33   | 5                |
|   | - 1                                           | 1,44         | 1,43   | - 4              |
| ` | ٦ .                                           | 1,55         | 1,54   | - 3              |
| _ | 1                                             | 1,67         | 1,66   | 2                |
|   | ĺ                                             | 1,79         | 1,78   | - 1              |
| _ | 1                                             | 1,92         | 1,911  | — o              |

| 1          | 0°,7  | . 00,8 | 0°,9  | t                |
|------------|-------|--------|-------|------------------|
| .2         | 2",13 | 2",15  | 2",16 | O <sub>o</sub> C |
| '          | ,2,29 | 2,30   | 2,32  | 1 .              |
|            | 2,45  | 2,46   | 2,48  | 2                |
|            | 2,62  | 2,64   | 2,66  | <b>3</b> .       |
| •          | 2,80  | 2,82   | 2,84  | 4                |
| 1          | 3,00  | 3,02   | 3,04  | 5                |
| •          | 3,21  | 3,23   | 3,25  | 6                |
|            | 3,43  | 3,45   | 3,47  | 7                |
| F          | 3,66  | 3,69   | 3,71  | 8.               |
| 3          | 3,91  | 3,94   | 3,96  | . 9              |
| •          | 4,17  | 4,20   | 4,23  | 10               |
| . :        | 4,45  | 4,48   | 4,51  | 11               |
| •          | 4,75  | 4,78   | 4,81  | 12               |
| 5          | 5,06  | 5,09   | 5,12  | 13               |
| <u>`</u>   | 5,39  | 5,42   | 5,46  | 14               |
| )          | 5,74  | 5,77   | 5,81  | 15               |
| , 🖊 📗      | 6,11  | 6,14   | 6,18  | 16               |
| •          | 6,50  | 6,54   | 6,58  | 17               |
| 7          | 6,91  | 6,95   | 6,99  | 18               |
| þ          | 7,54  | 7,59   | 7,43  | 19               |
| 5          | 7,80  | 7,85   | 7,90  | 20               |
| Ł          | 8,29  | 8,34   | 8,39  | 21               |
| Ł          | 8,79  | 8,85   | 8,90  | 22               |
| 3.         | 9,34  | 9,39   | 9,45  | 23               |
| 5          | 9,90  | 9,96   | 10,02 | 24               |
| 4          | 10,50 | 10,57  | 10,63 | 25               |
| 7          | 11,13 | 11,20  | 11,26 | 26.              |
| 3          | 11,79 | 11,87  | 11,93 | 27               |
| 2          | 12,50 | 12,57  | 12,64 | 28               |
| 6          | 13,23 | 13,31  | 13,38 | 29               |
| 2          | 14,00 | 14,08  | 14,16 | 30               |
| <b>'</b> 3 | 14,82 | 14,90  | 14,98 | 31               |
| i8         | 15,67 | 15,76  | 15,85 | <b>32</b>        |
| <b>:7</b>  | 16,57 | 16,66  | 16,75 | 33               |
| <b>£ 1</b> | 17,51 | 17,61  | 17,70 | 34               |

Diese Tasel zeigt uns aufs Entschledendste den wichtigen Unterschied zwischen den Gasen und Dämpsen. Während bei jenen die Clasticität für gleiche Incremente der Wärme um gleiche Größen wächt, bemerken wir bei den Dämpsen eine weit schnellere Zunahme. Sperren wir z. B. in einer Barometerröhre eine Luftmasse ab, welche auf das Quecksilber bei einer Temperatur von 0° einen Druck von 2",03 ausübt, und erwärmen dann diese Luftmasse bis 10° C, so wird jest nach den Wessungen von Lambert und Gan slusssatzt die Clasticität 2",11; wenn aber noch stets tropsbar flüssiges Wasser vorhanden ist, aus welschem sich neue Dämpse entwickeln können, so nimmt die Elasticität des Dampses weit schneller zu, denn sie erreicht bei 10° C die Größe von 3",99, also fast das Doppelte des Obigen.

Aber es zeigt fich noch ein anderer fehr wichtiger Unterfchied zwischen Dampfen und zwischen trockenen Gafen. Gas lagt fic zwar durch eine größere Rraft in einen fleineren Raum zusammens brangen , nach dem Gefene von Mariotte machft feine Glafti= citat in demfelben Berhaltniffe, in welchem das Bolumen fleiner Wenn wir aber Dampfe nebft tropfbarem Baffer in der Torricellischen Leere absperren, so daß fich ftets fo viel Dampfe entwickeln konnen, ale ber Raum faffen fann, bann fonnen wir das Bolumen beliebig vermindern, die Erpansivfraft bleibt ftets Ein Theil ber Dampfe kann nicht mehr als Dampfe in biefem Raume eriftiren, fie schlagen fich nieder und verwandeln fich in tropfbares Waffer. Gefett, man vermindere ben Raum, welcher mit Dampfen gefättigt ift, b. h. welcher fo viel Dampfe enthält, als er bei ber gegebenen Temperatur nur faffen fann, ploglich um die Balfte, fo fclagt fich eine Balfte bes Dampfes als tropfbares Baffer nieber, mahrend die andere Balfte noch im elaftifchen Buftande bleibt und diefelbe Spannfraft behalt; fo wie jedoch der Raum wieder vergrößert wird, entwickeln fic aufs Reue Dampfe 11).

Rur in einem Falle folgen die Dampfe dem Gefete von Mariotte. Man bringe fo wenig Waffer in den luftleeren Raum, daß derfelbe fich nicht mit Dampfen fattigen kann. Die Temperatur betrage 20°; ift babei der Raum gefättigt, fo beträgt

<sup>11)</sup> Dalton in Gilbert's Annalen XV, 20.

die Clasticität 7",48; es sen aber nur so wenig Wasser vorhans den, daß, nachdem sich alles in Dampf verwandelt hat, der Druck nur 2" betrage. Bermindern wir nun das Volumen des Dampfes auf die Hälfte, so beträgt die Clasticität 4", gerade so wie es bei trockener Luft der Fall sepn wirde; dieses geschieht so lange, dis die aus dem Mariotte'schen Gesetze folgende Clasticität gleich dem Drucke des Dampses bei dieser Temperatur ist; wird der Damps dann noch weiter comprimirt, so bleibt die Classicität unverändert. Hätten wir also das Volumen des Dampses im obigen Falle auf das Viertel des ursprünglichen reducirt, so würde er nach dem Mariotte'schen Gesetze eine Clasticität von 8" erhalten haben; die Erfahrung zeigt aber nur 7",48, es hat sich ein Theil des Dampses niedetzeschlagen.

Wenn ber Raum nicht mit Dampfen gefättigt ist, bann folgt berselbe auch den gewöhnlichen Gesetzen für die Ausbehnung ber Gase. Bezeichnen wir das Bolumen irgend einer Gasart bei der Temperatur des thauenden Eises mit V, das bei der Temperatur von to mit V', so ist nach den Bersuchen von Gays Lussa ach 122)

## V' = V (1 + 0.00375t).

Jedoch auch hier gilt dieses bei der Erkaltung nur so lange, bis die Clasticität gleich der ist, welche der Dampf im Zustande der Sättigung bei dieser Temperatur hat. Fahren wir dann mit der Depression der Wärme weiter fort, so schlägt sich stets so lange ein Theil des Dampses nieder, bis die Expansivstraft des Ueberzrestes gleich der des Dampses bei dieser Temperatur ist. Gessetz, man erkalte in unserem Beispiele den Damps bis 0°, so würde die Clasticität 3",72 betragen; aber Damps von diesem Drucke kann bei 0° nicht existiren, es schlägt sich ein Theil nieder und der Ueberschuß behält die Elasticität von 2",03 13).

Aeltere Physiter, welche ihre Versuche iiber die Berdunftung ftets in freier Atmosphäre anstellten, glaubten, daß die Verdunftung in einer Art von Auflösung bestehe. Gerade so wie die Theilchen eines Salzes, welches vom Baffer aufgelöst wird,

<sup>12)</sup> Gay - Lussacin Gilbert's Annalen XII, 255.

<sup>13)</sup> Gay - Lussac l. l. de Luc Idees 1, 263, §. 8.

sich in den Zwischenräumen von diesem besinden, so sollte der Wasserdampf zwischen den Theilen der atmosphärischen Luft entshalten seyn. Gegen diese Unsicht, welche wir in den meisten Schriften des vorigen Jahrhunderts antressen, sprechen indessen mehrere Bersuche. Nach dieser Theorie war es wahrscheinsich, daß verschiedene Luftarten auch eine verschiedene auflösende Kraft auf das Wasser äußerten; zugleich aber folgte daraus, daß im luftleeren Raume keine Dämpfe eristiren könnten, weil hier ja kein Mittel vorhanden war, in welchem diese Auflösung möglich wäre. Als daher Wallerius und mehrere andere Physiker gefunden hatten, daß sich auch im luftleeren Raume Dämpfe bilden könnten, so waren sie nicht wenig über dieses den herrschenzden Ansichten widersprechende Phänomen erstaunt. Wallerius folgerte daher aus seinen Versuchen, daß bei der Vildung der Dämpfe eine abstossende Kraft wirken müsse 14).

Das Wefen diefer abstoßenden Rraft, deren Eriften; Bals lerius mehr geahnet als beutlich erkannt hatte, murde erft burch bie fast gleichzeitigen Arbeiten von Lavoisier, de Luc, Sauffure und Blad naber festgestellt. De Luc fab die Dampfe nur als eine besondere Berbindung der Barme mit bem Waffer an, ohne irgend eine Auflösung anzunehmen 15). Schon früher hatte Lavoifier eine folde Berbindung der Glemente mit Der Barme bei allen Gafen vermuthet 16), und Gauffure nahm ebenfalls an, daß der Dampf eine folche Berbindung der Barme mit den Rorpern fen, glaubte jedoch, daß fich diefe elaftischen Dampfe bann demifd mit der Luft verbanden 17). Erft als Blad feine Berfuche über bie Barme anftellte, murbe bie eigenthums liche Rolle, welche diefes Agens hiebei fpielt, naber bestimmt. Wenn wir Waffer in einem offenen Gefäße erwarmen, fo fteigt feine Temperatur besto mehr, je langer die Bige einwirft, es erbalt endlich eine Barme von 100, moge jest aber die einwirfende Barme noch fo groß fenn, die Temperatur des Baffers

<sup>14)</sup> Schwed. Abh. für 1746, IX, 276.

<sup>15)</sup> de Luc Idées I, 24. §. 2.

<sup>16)</sup> Mémoires de l'Acad. des Scienc. 1777. p. 420 bei Sauffure Ongrometrie S. 217. f. 184.

<sup>17)</sup> Sauffure Ongrometrie S. 224. f. 191.

fteigt nicht hoher, nur entweichen die Dampfe viel foneller, und auch diese haben nur eine Temperatur von 100°. Ift das Befäß verschloffen, konnen alfo die Dampfe nicht entweichen, fo find wir im Stande', bem Baffer eine Barme mitzutheilen. welche die von 100° viel übersteigt; fo wie wir aber das Gefak öffnen, entweicht ein großer Theil bes Waffers in Dampfgeftalt und die Warme finkt fehr fonell auf 100° herab. ein Pfund Baffer, beffen Temperatur 0° beträgt, und ein Pfund Waffer von 100°, und mengen bann beibe jusammen, fo ift bie Barme ber Mifchung genau bem arithmetischen Mittel von beiben gleich, fie beträgt alfo 50°. Sätten wir ein Pfund Baffer von 100° und neun Pfund Waffer von 0° genommen, so hätte die  $0 + 100^{\circ}$ 9+1 = 10° gehabt. Mifchung eine Temperatur von anders ift der Erfolg, wenn wir diefen Berfuch mit Dampf ans Bermandeln wir ein Pfund Baffer in Dampf, beffen Barme 100 beträgt, und laffen biefen in Baffer von 0° ftromen, fo wird er niedergeschlagen, aber die Temperatur ift weit höher, als es bei der Unwendung von tropfbarem Waffer der Kall ift; ftatt daß bei diefem in dem julett betrachteten Beisviele die Barme ber Mischung nur 10° beträgt, steigt fie nun zu mehr als 50°.

Aus diesen und ähnlichen Bersuchen folgerte Black 18), daß die Wärme mit den Theilchen des Wassers im Dampse auf eine solche Art verbunden sen, daß sie nicht auf das Thermometer wirsen könne. Erhigen wir siedendes Wasser in einem offenen Gestäße, so strömt zwar noch stets Wärme in das Wasser, aber die Temperatur von diesem steigt nicht, die Wärme verbindet sich mit dem entweichenden Dampse, sie wird dazu verwendet, die Theilschen des Dampses als solche zu constituiren, und kann nicht nach außen auf das Thermometer wirken. Deshalb nannte Black dieselbe gebundene oder latente Wärme, im Gegensage der freien Wärme, welche ihr Vorhandensen durch Einwirs

<sup>18)</sup> Die Lectures on chemistry konnte ich nicht benugen. Die Theoric selbst ist in den meisten Lehrbüchern der Physik und Chemie abgehandelt. Ich erwähne besonders Robison Mech. philos. II, 108. Thomson system of chemistry. 8. London 1820. I, 45. Biot Traite de physique IV, 686. Baumgartner Naturlehre Ite A. S. 424. Muncke in Gehler's Wörterb. II, 287.

kung auf das Thermometer zu erkennen giebt. Wird das Wasser in verschlossenen Gefäßen erhist, so kann der Dampf nicht emtweichen, er entzieht also den umgebenden Körpern nicht einen Theil ihrer Wärme und die Temperatur des Wassers steigt über 100°. Wenn umgekehrt der Dampf niedergeschlagen wird, so verwandelt er sich im ersten Womente in tropfbar fliissiges Wasser von 100°, die latente Wärme wird ebenfalls frei und letztere ist Ursache, daß wir mit einem Pfunde Dampf eine weit größere Wassermenge erwärmen können als mit einem Pfunde Wasser von derselben Temperatur.

Die Menge von Warme, welche auf diese Art bei ber Berwandlung des Baffere in Dampfe gebunden wird, lagt fic burch ben julett genannten Berfuch am einfachften bestimmen. läßt durch eine Röhre eine beliebige Menge Bafferdampf in faltes Waffer ftromen und beobachtet, um wie viel bie Temperatur von diefem fteigt. Die Menge und Temperatur des Dampfes, fo wie die des Waffers vor und nach dem Berfuche müffen genau befannt fenn. Soll jedoch ber Berfuch ein genaues Resultat geben, fo find mancherlei Borfichtsmagregeln nöthig. Das Baffer in bem Rühlgefäße, welches burch ben Dampf erwarmt werden foll, ftrablt in jedem Momente Barme aus; je hoher nun feine Temperatur wird, defto lebhafter erfolgt diefe Ausstrahlung, und jene fteigt daher nicht fo fehr, als ohne diefen Umftand ber gall fepn Durch eine sinnreiche Abanderung des Berfuches hat mürde. Rumford biefen Uebelftand vermieden. Er nimmt das Baffer fo, daß es einige Grade falter ift, als das Bimmer; hierauf läßt er fo lange Dampf hineinftromen, bis feine Warme um dies felbe Größe Die des Zimmers überfteigt. Dadurch findet eine vollkommene Compensation Statt, benn eben fo viel Barme als vorher von den umgebenden Rorpern in bas Gefäß ftrablte, eben so viel ftrahlt nun von biefem zu jenen 19). Da bei diefer Ope, ration auch bas Befäß erwärmt wird, fo muffen wir zugleich auf Diefes und auf feine Wärmecapacität Rudficht nehmen.

Ift nun m die Maffe, T die Temperatur des Dampfes, M die Maffe und t die Temperatur des Riihlwaffers mit Einschluß des Gefäßes, T' die Temperatur der Mischung nach dem Bers

<sup>19)</sup> Rumford in Gilbert's Annalen XLIV, 12.

fuche und X die latente Wärme des Wasserdampfes, so hat sich die Wärme des Wassers um die Größe T'—t geändert, und es hat letteres also eine Wärmemenge erhalten, die wir durch M (T'—t) bezeichnen wollen. Die Wärme des Dampfes nahm um die Größe T—T' ab; da dieser Dampf in Wasser verwanzbelt wurde, so haben wir für die durch seine Einwirkung als solches erzeugte Wärme die Größe m (T—T'); aber dieser Dampf hatte noch eine Wenge latenter Wärme, welche gleich mX war. Da die Wärme, welche der Dampf verlor, gleich der ist, welche das Wasser erhielt, so wird 20)

$$m(T-T') + mX = M(T'-t)$$

und hieraus folgt

$$X = \frac{M}{m}(T-t) - T + T'$$

In einem Berfuche, welchen Despret anftellte 21), befanben fic 15956,3 Grammen Baffer in einem tupfernen Bes fage, welches 3107,3 Grammen mog. Sehen wir die Barmecapacitat des Baffers als Ginheit an, fo ift die des Rupfers 0,095; das Gewicht des Gefäßes auf Baffer reducirt, beträgt 294,88 Gr., und es ift mithin M = 15956,3 + 294,88 = 16251,18 Gr.; ferner war m = 204,8 Gr., T=100°, t = 22°, T' = 29°,58, und hieraus folgt X = 530°,9 als latente Barme des Dampfes von 100°. In zwei andern Reihen von Berfuchen erhielt er 531° und 540°. Wenig abweichend hievon ift bas Resultat von Batt, welcher in einer forgfältigen Reihe von Bersuchen 527°,8 erhielt 22). Gben fo erhielt Southern im Mittel aus brei Berfuchen 525°, oder wenn wir den einen diefer Berfuche, welcher ein ju fleines Reful= tat giebt, weglaffen, 537°,5 23). Rabe diefelbe Große, nam= lich 537°,2 fand auch Ure bei feinen Berfuchen 24); in der Rolge

<sup>20)</sup> Tredgold on steam engine. 4. London 1827. p. 49. Mnn-cke in Gehler's Wörterbuch II, 290.

<sup>21)</sup> Despretz Traité p. 101 bei Muncke in Gehler's Wörterbuch II, 290. Annales de chimie XXIV.

<sup>22)</sup> Robison Mech. phil. IV, 6.

<sup>23)</sup> Ibid. p. 165.

<sup>24)</sup> Phil. Trans. for 1818. p. 888.

änderte er diese Größe indessen auf 555°,5 ab 25). Aus einer Reihe älterer Meffungen leitete Schmidt die Größe von 540° her 26), in der Folge gab er indessen dem Resultate von Desspretz den Borzug 27). Abweichender von den gegebenen Grözsen sind die Resultate von Parrot, nach denen sie nur 524° beträgt 28), während sie nach Rumford die Größe von 567°, nach Lavoisier und Laplace die von 555° erreicht 29). Wir können nach den besseren unter diesen Wessungen die latente Wärzme des Dampses von 100° nahe zu 535° annehmen; der Damps des siedenden Wassers selbst besitzt also theils gebunden theils freieine Wärmemenge, welche gleich 635° ist.

Obgleich icon burch diese alteren Bersuche erfannt mar, daß die Barme bei ber Berdunftung die Sauptrolle fpiele, fo war man boch noch nicht bariiber einig, welchen Ginfluß die Luft bier außere. Schon Sauffure machte barauf aufmertfam, daß Bafferftoffgas und Rohlenfäure genau diefelbe Menge von Bafferdampf enthielten, als Diefelbe Menge atmofphärischer Bu bemfelben Refultate famen auch Clement und Desormes. Burben beliebige Gafe mit Bafferbampf gefat: tigt und hierauf iiber geglühtem Chlorfalt getrochnet, fo gaben gleiche Bolumina Diefer Gafe ftets Diefelbe Menge von Baffer ab, fobald fie nur einerlei Temperatur hatten 31). Ungeachtet ber Einwendungen von Berthollet 32) überzeugte man fich befon: bers burch die Berfuche Dalton's von ber Unrichtigfeit bes Auflösungsspftems 33). Dalton fand, daß die Erpansiveraft ber Dampfe bei berfelben Cemperatur ftets gleich fen, mochten Diefelben fich nun in einem luftleeren ober in einem mit beliebigen

<sup>25)</sup> Ure Sandwörterbuch ber Chemie, Urt. Warme G. 961.

<sup>26)</sup> Gren's Meucs Journal IV, 312.

<sup>27)</sup> G. G. Schmidt Sandbuch ber Naturlehre. 8. Giegen 1826, S. 420.

<sup>28)</sup> Theoretische Physit II, 54 bei Muncke l. 1.

<sup>29)</sup> Munckel, l.

<sup>30)</sup> Sauffure Ongrometrie S. 193. j. 168.

<sup>31)</sup> Gilbert's Annalen XIII, 143.

**<sup>32)</sup>** Ibid. p. 145.

<sup>33)</sup> Ibid. XV,24,

Gasen ober andern Dämpsen erfüllten Raume besinden, wosern nur dieser Raum stets mit Dämpsen gesättigt war. Besindet sich in einem Raume ein Gas, welches den Druck a ausübt und lassen wir bei einer Temperatur t Wasserdamps hineintreten, so wird jest der Druck a—b werden, wenn b die Expansivkraft des Dampses bei der Temperatur t bezeichnet. Borausgesetzt aber wird hierbei, daß der Raum, welchen das Gas und der Damps jest zusammen einnehmen, nicht größer wird, als der, welchen jenes allein einnahm; ist dieses nicht der Fall, wird z. B. der Raum verdoppelt, dann übt die Luft nach dem Mariottessichen Gesetze auch nur den halben Druck aus, und wir erhalten I a—b.

Diese Untersuchungen, welche in der Folge von Gap-Luffac 34) bestätigt wurden, führten zu einer Ansicht über die Rolle, welche die Luft hiebei spielt, welche der der ältern Physiker völstig entgegengesetzt war. Während nämlich die Verdunstung im luftleeren Raume momentan erfolgt und ein solcher sogleich mit Dämpfen gesättigt wird, so wie wir Wasser hineintreten lassen, ist einige Zeit ersorderlich, wenn ein mit Luft erfüllter Raum gessättigt werden soll; diese Zeit ist desto länger, je größer der Druck ist, welchen die Luft aussibt.

So sehen wir also einerseits, daß die Luft durchaus keine Einwirkung auf die Dämpfe ausübt, indem die Spannung ders selben bei gleichbleibender Temperatur stets unverändert bleibt, während sie auf der andern Seite der Verbreitung der Dämpfe einen mechanischen Widerstand entgegenstellt. Ueber die Art, wie sich beide in und neben einander befinden, sind seit der Zeit, wo Dalton jenes Seset bekannt machte, mehrere Hypothesen aufzgestellt worden; ohne hier in eine weitläuftige Discussion dieses mehr in die theoretische Physist gehörigen Segenstandes einzuzgehen, scheint mir die bereits oben (S. 45) aufgestellte Meinung, nach welcher verschiedenartige Sase sich gegenseitig als träge Körzper durchdringen, und welche öfter mit dem Namen des Dalztonschen Seset bezeichnet wird, die einsachste und naturzgemäßeste zu senn. Der Dampf dringt in die Poren der Luft und sillt diese so lange an, die sie gesättigt sind; da diese Poren klein

<sup>34)</sup> Biot Traité de physique I, 301.

find, fo verfließt einige Zeit, ehe er durch diefelben hindurch dringen kann, und fo wird der Raum erft fpater mit Dampfen ges fattigt.

Das Streben ber Dampfe durch bie Poren eines trockenen Safes hindurchzuftromen, also die Schnelligfeit der Berdunftung, bangt offenbar von der Temperatur ab. Gefest, der Druck der Luft bliebe berfelbe, aber biefelbe Baffermenge habe in einem Falle eine Temperatur von 20°, in einem andern die von 100, fo ift die Spannung des Dampfes im letten Kalle nahe 50 Mal größer, er wird also mit ber 50fachen Rraft burch die Poren der Luft getrieben, und es verdunstet 50 Mal so viel Baffer in Dieses Resultat, welches sehr einfach aus der derfelben Reit. Theorie folgt, ift durch die Berfuche Dalton's aufs vollkommenfte bestätigt worden. Ließ er Baffer aus demfelben Gefäße verdunften, fo verhielten fich die Mengen des verdunfteten Dasfers genau wie die Erpanfivfrafte, welche der Dampf bei diefen Temperaturen hatte 35). Enthielt aber bie Luft icon Dampfe, fo war die Berdunftung fo, als wenn die Temperatur bes 2Baf fers einer Glafticität entfprocen hatte, welche gleich ber bes Dampfes bei der wirklichen Temperatur, weniger der des in der Atmosphäre enthaltenen Dampfes ift. Batten wir Baffer von ben Warmegraden 30° und 100°, fo konnten wir die Mengen pon Baffer, welche verdunften, burch die Bahlen 13,46 und 836 bezeichnen, aber diese gelten nur für trockene Luft; enthielte die Atmosphäre schon eine Dampfmenge von dem Drucke von 5", fo würde unter übrigens gleichen Umftanden nur fo viel Waffer verdunften, als bei Temperaturen der Sall fenn würde, benen die Empansivfraft von 8",46 und 831" entspricht. Dalton bat fic bemiift, die Menge von Baffer zu bestimmen, welche aus einem freisformigen Gefage von 6 Boll (englisch) in der Minute in trodner Luft verdunftet. Diese beträgt bei 100° C bei voll= fommener Bindftille 120, bei einem lebhaften Binde 154 und bei einem Sturme 189 englische Gran 36). Bei lebhaftem Winde

<sup>35)</sup> Gilbert's Annalen l. l.

<sup>86)-</sup>Man kann hiernach Safeln entwerfen, welche angeben, wie viel Baffer in der Minnte bei betiebiger Temperatur verdunftet. Daniell
Moteor. Ess. p. 164 giebt eine folche, beren Nugen ich nicht einsehe.

muß offenbar die Berdunftung auch nach dem Dalton'schen Gesetze viel schneller erfolgen, weil in jedem Momente trockene Luftschich; ten ankommen, in deren zunächst liegende Poren der Dampf eins dringen kann 37).

Um die Dichtigfeit bes Bafferdampfes ju finden, bringt man eine gegebene Menge von Waffer in den luftleeren Raum des Rach und nach wird biefes Baffer erwarmt, es Barometers. entwickeln fich ftets neue Dampfe, endlich aber fommt ein Dunft wo alles Waffer verschwunden ift; man lernt diefen dadurch fennen, daß man den Apparat noch weiter erwärmt und bei bestimmten Temperaturen bie Spannung beobachtet, indem biefe nämlich eben fo machft als bei trockenen Safen. Diernach ift man im Stane be, die Barme, bei welcher ber Raum fein Baffer mehr ents hielt und eben mit Dampfen gefättigt mar, mit Scharfe au beftimmen. Da nun das Bolumen bes Dampfes und das Gewicht des Waffers befannt maren, fo lägt fich das Gewicht des Bafferdampfes bei beliebiger Temperatur und beliebigem Drude leicht bestimmen. In einem Berfuche, welchen Saufs fure anftellte, mog ein Rubiffuß Dampf bei einer Temperatur von 18°,95 11,069 Gran; Dampf von diefer Barme bat aber eine Clafticität von 7",01 38). Um hieraus das Gewicht bei beliebigen Temperaturen berguleiten, nehmen wir diefelben Reche nungen vor, als bei trockenen Gafen; um jedoch hier einen festen Punkt jur Bergleichung ju haben, bestimmt man das Gewicht eines Rubitfuges Dampf bei ber Barme von 100° und einem Drucke von 336". Bare es möglich, ben Dampf von 18°,95 Barme einem Drucke von 386" zu unterwerfen, fo würde fein **336**. 11,069 = 580,54 betragen; wenn aber biefer Dampf von 18°,95 bis 100° erwärmt wird, so nimmt er ein

<sup>37)</sup> Kragenstein, der schon 1744 die Auflösungstheorie bestritt und für jene Beit sehr gute Ansichten über die Matur der Dämpse aufstellte, gab schon einen ähnlichen Grund an. Chr. Sottlieb Kragenstein Abhandlung von dem Aufsteigen der Dünste und Dämpse, welche von der Academie zu Bordeaur den Preis erhalten. 2te Aufl. 8. halle .1746. S. 53.

<sup>38)</sup> Sauffure Ongrometrie f. 127 giebt 6",863; mir icheint die oben gegebene Große richtiger.

größeres Bolumen ein; seiten wir daraus das Gewicht eines Ausbiksuses her, so erhalten wir 418,84 Gran. Rum wiegt ein Rubiksuß Wasser bei der Temperatur der größten Dichtigkeit 645341,184 pariser Gran; sehen wir diese Größe als Einheit an, so wird die Dichtigkeit des Dampfes 0,0006405.

Berschiedene Physiter haben sich bemiiht, diese Größe ges nau zu bestimmen; die Resultate der Messungen von Schmidt, Saussure, Davy, Clement und Desormes, Andersson, Muncke, Says Lussar und Mayer habe ich an eisnem andern Orte ausstührlicher mitgetheilt 39; in der Folge hat Desprey noch sorgfältigere Messungen angestellt 40). Rehmen wir das Mittel aus den besseren derseiben, so können wir annehsmen, daß die Dichtigkeit des Dampses bei 100° C und einem Orucke von 886" nahe 0,0006 sey, und hiernach wiegt ein Rubitsus Damps unter den gedachten Umständen 887,21 Gran.

Eine directe Meffung der Dichtigkeit des Wafferdampfes ift jedoch besonders beshalb fehr schwierig, weil man nur mit großer Dibe ben Punkt bestimmen tann, bei welchem ber Raum eben aefättiat ift. Deshalb scheint die ftochiometrische herleitung dies fer Größe Beachtung zu verdienen. Dun bilden zwei Raumtheile hydrogen und ein Theil Orngen, zwei Theile Bafferdampf. Sehen wir die Dichtigfeit der trockenen atmosphärischen Luft als Einheit an, so ift die des Orpgens 1,10394 (G. 42), Die bes Sydrogens 0,06886 41), und hiernach würde die Dichtiafeit bes Wafferdampfes 0,62082 fenn. Bei einer Temperatur von 3°,42 und einem Drucke von 0m,76 (886",905) ift aber die Dichtigkeit der Luft 0,00128308 42); wird diefe Größe auf die Barme von 100° reducirt, so wird fie 0,00093409 und hier: nach die Dichtigfeit des Wafferdampfes unter benfelben Umftanben 0,0005799, und es wiegt mithin ein Rubitfuß Dampf 374,24 Gran. Diefe Große, welche fich von ber oben gegebes nen nur fehr menig entfernt, fceint mir ben Borgug ju verdienen. Batte ich fatt ber Abmaqung bes Spotrogens von Dulong und

<sup>89)</sup> Untersuchungen S. 82.

<sup>40)</sup> Annales de chimie XXI, 143.

<sup>41)</sup> Berzelius Chemie I, 188.

<sup>42)</sup> Biot Traité 1,889.

Berzelius die ältere von Biot und Arago genommen, nach welcher seine Dichtigkeit 0,07821 ist 43), so würden beide Größen noch näher gekommen senn. Bei einer Wärme von 0° ist die Dichtigkeit des Quecksilbers 10463, die der trockenen Luft als Einheit angesehen (S. 47); hätte die Luft eine Wärme von 100°, so wäre diese Größe 14386, und sehen wir die Dichtigkeit des Wasserdampfes bei 100° als Einheit an, so ist die des auf 0° reducirten Quecksilbers 23174.

Mus dem Gesagten folgt von felbft, bag bie Dichtigkeit feuchter Luft bei berfelben Barme und bemfelben Druck geringer ift, als die ber trockenen. Wenn wir indeffen ermagen, daß bie Dampfe blos durch die Poren der Luft hindurchdringen, ohne auf diese irgend eine mechanische Einwirkung zu außern, fo' miifs fen wir nach dem Dalton'ichen Gefege ftets beide Atmofphären von einander trennen. Bergleichen wir das Gewicht der gangen Ats mofphare, alfo ben Barometerftand unter verfchiedenen Umftanben, einmal wo die Luft wenig, fodann wenn fie viel Dampfe enthält, fo wird der Druck im testeren galle um das Gewicht ber hinzugefommenen Dampfe größer. Diefe Behauptung, nach welcher der Druck feuchter Luft größer ift, als der ber trockenen, fteht freilich mit den herrschenden Unfichten und der gewöhnlichen Erfahrung in unfern Gegenden im Widerfpruche; baf aber bei uns das Barometer bei feuchten SD Winden niedriger fteht, als bei den trockenen RD Winden, ift eine Wirkung anderer Urfachen als des Wasserdampfes (f. Barometerschwankungen).

Ohne hier die Eigenschaften ber Dämpfe weiter zu verfols gen, wollen wir uns zur Betrachtung des Dampfes in der Atmossphäre wenden. Wäre die Erde nicht von der Atmosphäre umgesben, so würde der Raum um die Erde stets mit Dämpfen gesätztigt senn, so wie sich aber die Temperatur etwas erniedrigte, so würde sogleich ein Riederschlag erfolgen. Beim jetzigen Zustande unserer Atmosphäre sindet diese momentane Sättigung nicht Statt, wir sinden, daß die Temperatur sich sehr bedeutend änsbern kann, ohne daß ein Niederschlag erfolgt. Es kommt dars auf an, den Dampfgehalt der Atmosphäre unter verschiedenen

<sup>43)</sup> Biot Traité I, 383.

. Umftanben zu bestimmen. Dazu bedient man fich ber hygros meter.

Bu einer Zeit, wo taum Spuren einer Theorie ber Dams pfe vorhanden maren, wendeten die Mitglieder der Rlorentiner Mcademie das richtige Princip an, welches der Conftruction der befferen Spgrometer erft in neueren Beiten ju Grunde gelegt ift. Bürde nämlich die Luft ploglich erfaltet, fo würde fie bei unverandertem Dampfgehalte bem Buftande ber Gattigung immer naher tommen und endlich ein Puntt folgen, wo fie eben gefat: Bird diefer noch iiberfdritten, fo findet ein Diederschlaa Statt. Rennt man alfo die Temperatur, bei welcher ber Diederschlag fich eben zeigen würde, fo ergiebt fich baraus bie Clafticitat des in ber Luft vorhandenen Dampfes. Auf eine bequeme Urt wendete diefes Princip querft le Ron an. - Baffer, welches die Temperatur ber Luft hatte, murde burch Bugiegen von Ballerem Baffer nach und nach erfaltet, bis fich ein Rieberfchlag auf der Oberfläche bes Glafes bildete, und die Temperatur des Baffers forgfältig gemeffen 44). Die bald barauf bekannt gewordenen Arbeiten von Sauffure und de Luc und naments lich die Priifung diefes Berfahrens durch den erfteren 45) ließen indeffen biefe Methode in Bergeffenheit tommen. In ber Folge bediente fich Dalton 46) beffelben fehr häufig, aber obgleich es von Soldner dringend empfohlen murde 47), fo beachtete es Miemand, bis Daniell im 3. 1819 ein Inftrument angab, mit welchem fich die Bersuche leicht anstellen ließen, und welches ben Ramen bes Daniell'ichen Sygrometers erhale ten hat.

Dhne hier eine Menge Abanderungen Diefes ziemlich theus ren Inftrumentes mitzutheilen 48), genüge es, die Borrichs tung von Bohnenberger 1 anzugeben, welche fic

<sup>44)</sup> Mémoires de Paris 1751.

<sup>45)</sup> Cauffure Spgrometrie S. 377.

<sup>46)</sup> Gilbert's Annalen XV, 129.

<sup>47)</sup> lbid. XXXII, 219.

<sup>48)</sup> Daniell Meteor. Ess. p. 189. Muncke in Gehler's Wörterb. V, 619 beschreibt die meisten berselben.

<sup>49)</sup> Naturwissenschaftl. Abhandl. der Ges. in Tübingen II, 164.

dinsacheit auszeichnet und genane Resultate geben soll. Die Rugel eines empsindlichen Thermometers wird mit einer Lage von Musselin überzogen, und über diese ein dünner gläserner Cylinder geschoben, dessen Höhe etwa 1,5 seines Durchmessers beträgt. Damit Rugel und Cylinder sich bei der Erfaltung nicht zu sehr drücken, ist es vortheilhaft, jene mit einigen Lagen Musselin zu umwickeln, ehe sie in diesen geschoben wird. Beim Gebrauche werden einige Tropfen Aether vorsichtig in den Cylinder gegossen. Durch die Berdunstungskälte sinkt das Thermometer, und eben so wie bei dem ursprünglichen Instrumente von Daniell wird die Angabe des Thermometers in dem Momente beobachtet, wie sich der erste Niederschlag zeigt.

Bei ben Beobachtungen bes Sparometers verlangt man zwei Dinge zu wiffen, namlich die wirkliche Dampfmenge, b. f. entwes ber bas Gewicht ober die Spannung bes in einem Rubiffuge enthal tenen Bafferdampfes; ich will biefes ben abfoluten Reuchtigs feitszuftand ber Utmofphare nennen; fobann fann aber auch unterfucht werben, wie viel Dampf die Atmofphare noch aufnehmen fann, wenn fie bei der vorhandenen Temperatur gefättigt werden foll, es ift diefes der relative Reucheigkeitszustand, beffen nahere Renntniß besonders für die Lehre von den Riederschlägen von Bichtigfeit ift. Die oben für Erpanfiveraft gegebene Safel fest uns in den Stand, beide Groffen mit hinreichender Genauigkeit Gefett, die Temperatur ber Buft fen 15°, und au bestimmen. ber Thaupunft liege bei 10°, fo zeigt die Tafel, bag der Druck ber Dampfatmofphare mit einer Quecffilberfaule von 3",99 im Gleichgewichte ftehe, woraus fich bann bas Gewicht bes Baffers bampfes in einem Rubilfuße Luft herleiten lägt; es fceint mir aber zweckmäßiger, ftets den Druck des Dampfes unfern Unterfuchungen ju Grunde ju legen. Wenn aber die Barme ber Luft 15° beträgt, fo fann fie eine Dampfmenge aufnehmen, welche mit einer Quecffilberfaule von 5",49 im Gleichgewichte fteht, fie fann alfo noch eine Menge aufnehmen, welche einen Druck von 5",49 — 3",99 == 1",5 ausübt. Um diesen relativen Reuchtigfeiteguftand auf eine bequeme Art auszubrücken, ift es am beften, die Dampfmenge, welche die Atmosphäre enthält, als Einheit anzusehen, und die wirklich vorbandene als aliquoten Theil Diefer Größe anzugeben. Go beträgt diefelbe in unferm Beifviele

 $\frac{3,99}{5,49} = 0,75$ , d. h. die Dampfmenge, welche sich wirklich in der Atmosphäre befindet, ist nur etwa  $\frac{3}{4}$  von derjenigen, welche sie bei einer Wärme von  $15^{\circ}$  aufnehmen kann.

Bisher sind mit diesem Instrumente nur wenig regelmäßige Beobachtungen angestellt worden. Die einzigen Journale, welche ich kenne, sind die von Daniell selbst in London, von Reusber in Apenrade so) und der königlichen Societät in London. Die beiden ersten geben in ihren Journalen die Wärme der Luft und den Thaupunkt. Es ist indessen zu wünschen, daß ein Jeder, welcher Beobachtungen mit diesem Instrumente anstellt und beskannt macht, stets die Dampsmenge bei jeder einzelnen Beobachtung aussuche und diese mittheile; wollte man das Mittel aus den beobachteten Thaupunkten nehmen und die diesem Mittel entspreschende Expansiokraft aussuchen, so würde man sich mehr oder weniger von der Wahrheit entsernen. Um die Richtigkeit dieser Behauptung zu zeigen, will ich zehn willkürliche Beobachtungen aus dem Journale von Daniell auswählen (Mai 1820 am Morgen). Dieser fand

| Wärme ber Luft | Thaupunk |
|----------------|----------|
| 13°,3          | 5°,0     |
| 14,4           | 5,6      |
| 7,2            | 5,6      |
| 9,4            | 0,6      |
| 10,6           | 1,1      |
| <b>1</b> 5,0   | 2,8      |
| 16,7           | 6,1      |
| 16,7           | 11,7     |
| 17,8           | 10,6     |
| 20.0           | 8.9      |

Rehmen wir das urichmetische Mittel der Chaupunkte, so ershalten wir 5°,6, und biesem entspricht eine Dampfmenge von einem Drucke von 2",98. hätten wir aber in jeder einzelnen Besbachtung den Druck der Dampfatmosphäre aufgesucht und

<sup>50)</sup> Ottigetheilt in Schumacher's astronomischen Nachrichten in jebem Defte.

dann das Mittel dieser 10 Größen genommen, so hätten wir 3''',07 erhalten, eine Größe, welche offenbar richtiger ist. Bei Arbeiten aber, wo man vieljährige Beobachtungen an mehreren Orten vergleicht, wird sehr viel Zeit erfordert, um junächst den Oruck des Dampses aufzusuchen, und es ist daher sehr zu wünsschen, daß jeder einzelne Beobachter selbst in Zukunft die Resulstate seiner Arbeit aufsuche, damit wir endlich in den Stand gezsetzt werden, genauere Gesetz einer die Menge des Dampses in verschiedenen Gegenden der Erde anzugeben.

Die Londoner Societät giebt in ihrem Journal die Tempes ratur der Luft, ohne den Thaupunkt mitzutheilen, dagegen findet fich dabei bie Ungabe des relativen Reuchtigkeitszustandes, b. h. ber Quotient, welchen man erhalt, wenn man die wirklich in der Atmosphäre vorhandene Dampfmenge burch biejenige dividirt, welche bei der Temperatur der Luft in diefer vorhanden fenn konnte. Den Grund biefer Abanderung febe ich nicht ein; der künftige Bearbeiter des Journals hat hier im Allgemeinen noch mehr Arbeit, ale bann, wenn die Thaupunkte felbft mitgetheilt werden, benn auch hier giebt bas arithmetifche Mittel ber Tems peraturen und relativen Reuchtigfeiteguftande ein Resultat, weldes der Bahrheit nicht gang entspricht. In unferm Beispiele ift Die mittlere Warme 14°1, ber mittlere Feuchtigkeitszustand ber Luft 0,611; wird diese Größe mit 5",19, dem Drucke bes Dampfes bei 14°,1 multiplicirt, so erhalten wir 3",17, also etwas zu groß.

Der Apparat von Daniell ist bequem, aber wenn viele Beobachtungen angestellt werden, so wird seine Bernugung durch die Menge verbrauchten Schwefeläthers kostdar. Aber auch absgesehen hiervon führt er mehrere Uebelstände mit sich. Wenn die Luft sehr trocken ist, dann muß man sehr lange warten, ehe sich ein Riederschlag bildet, ja es kann wohl geschehen, daß die Erskaltung nicht so groß wird, daß sich ein Daupfring anf der Rusgel zeigt <sup>52</sup>). Bei Rebeln und unter andern Umständen kann es

<sup>52,</sup> Dieses gilt wenigstens von einem Instrumente nach der Einrichtung von Daniell, wo ich es mehrmals, ungeachtet aller Mühe, nicht zu einem Niederschlage bringen konnte. Ob sich dieses bei andern Einrichstungen des Instruments ebenfalls ereigne, kann ich aus Mangel an Ersahrungen nicht sagen.

wünschenswerth seyn, mehrere Beobachtungen in kurzen Zeits intervallen anzustellen; auch hier eignet sich das Instrument wenig zur Anwendung, da stets einige Minuten vergehen, ehe es die Temperatur der Luft wieder annimmt.

Daber fceint es weit zwedmäßiger, bas Berfahren anzuwenden, beffen fich icon Sutton bedient hatte 33). Bird die Rugel eines Thermometers mit Muffelin überzogen und bann mit Baffer angefeuchtet, fo verdunftet ein Theil des letteren, und bas Thermometer fteht niedriger, als ein anderes daneben hangendes mit gewöhnlicher Rugel. Ware die Atmosphäre mit Dampfen gefättigt, fo würden beibe Inftrumente einerlei Stand haben, ba Die Luft jest fein Baffer mehr aufnehmen tann; je trockener fie aber ift, defto ichneller verdunftet das Baffer, befto tiefer fintt das feuchte Thermometer. Es fommt daher nur darauf an, den Unterschied zweier Thermometer, von denen eins eine unbes decte, das andere eine mit Duffelin überzogene Rugel hat, mit Genauigkeit zu beobachten. Sutton's Borfchlag wurde wenig beachtet, in der Rolge wendete Leslie baffelbe Princip auf fein Differential : Thermometer an 54), aber nur John Davy 55) und Underfon 56) icheinen fich beffelben öfter bedient zu haben.

Durch August endlich wurde man auf dieses Berfahren aufmerksamer, um so mehr, da er eine Theorie desselben entwikskelte <sup>57</sup>). Das Instrument, welches er Psychrometer nannte, besteht aus zwei sehr empsindlichen Thermometern, von welchen die Rugel des einen vor der Beobachtung angeseuchtet wird, jesdoch so, daß daran keine Wassertropfen hängen; am bequemsten und sichersten ist es hiebei, die Thermometer frei in der Luft ohne Anwendung irgend eines Statives aufzuhängen. Aus der beobsachteten Differenz beider Thermometerstände und der zugleich

Daniell Meteor. Essays p. 199. Brewster Edinb. Journ. of Sc. III, 148.

<sup>54)</sup> Lestlie kurzer Bericht von Versuchen u. Instrumenten, die fich auf bas Berhalten der Luft zur Wärme u. Feuchtigkeit beziehen, übers. von W. Brandes. 8. Leipzig 1823.

<sup>55)</sup> Brewster Edinb. Journ. of Sc. 1,62.

<sup>56)</sup> Edinb. Phil. Journ. N. XXI, 161.

<sup>57)</sup> Poggendorff's Annalen V, 69. E. F. August über die Fortschritte der Hygrometrie in der neuesten Zeit. 4. Berlin 1850.

beobachteten Barometerhöhe wird bann ber Dampfgehalt ber Ats mofbhäre auf folgende Art hergeleitet.

Indem das feuchte Thermometer sich in der Luft besindet und durch die Berdunstung deprimirt wird, ist es von einem Rausme umgeben, welcher mit gesättigter Luft angesiillt ist und welscher aus drei Theilen besteht, nämlich atmosphärischer Luft, dem in dieser besindlichen und dem neu gebildeten Dampse. Das Geswicht dieser dünnen Schicht, als trockene Luft angesehen, bei einem Barometerstande von n = 336" und einer Wärme von 0° wollen wir mit w bezeichnen, das Gewicht eines Rubilfußes Wasser als Einheit angesehen. Der Barometerstand zur Zeit der Beobachtung sen b, die Temperatur der Luft t, die des seuchten Thermometers t'; der Temperatur t entspreche die Spannung des Dampses e, während e' die des wirklich in der Luft vorhanzbenen Dampses ist. Der Druck der trockenen Luft ist b—e'; bezeichnen wir das Gewicht der trockenen Luft mit L, so vershält sich

$$L: \omega = b - e': n(1 + mt')$$

wo m den Ausdehnungscoefficienten der Luft für 4° bezeichnet, mithin ift

$$L = \frac{h - e'}{n} \cdot \frac{\omega}{1 + mt'}$$

Der umgebende Dunst besteht aus dem atmosphärischen und dem neu hinzugekommenen, letzterer übt also den Druck e'-- aus. Ist num D das Gewicht des atmosphärischen Dunstes, d seine Dichtigkeit, die der Luft als Einheit angesehen, so verhält sich

D: 
$$\omega = \delta e : n (1 + mt')$$
, folglich
$$D = \frac{e}{n} \cdot \frac{\delta \omega}{1 + mt'}$$

Gang auf dieselbe Art erhalten wir für das Gewicht d des neu gebildeten Bafferdampfes

$$d = \frac{e' - e}{n} \cdot \frac{\delta \omega}{1 + mt'}$$

Ift nun y die specifische Warme der Luft, die des Waffers bei gleichem Bolumen als Einheit angesehen, so erhalten wir für die Barmemenge, welche die Luft beim Uebergange von der Tempes ratur t ju t' abgiebt, .

L.
$$\gamma$$
.  $(t-t') = \frac{b-e'}{n} \cdot \frac{\omega}{1+mt'} \cdot \gamma (t-t')$ 

Bezeichnet ferner k die specifische Barme des Wafferdampfes, fo giebt der atmosphärische Dampf eine Barmemenge ab, welche gleich

D.k.
$$(t-t') = \frac{e}{n} \cdot \frac{\partial w}{1+mt'} \cdot k(t-t')$$

ift. Bezeichnet endlich & bie latente Barme bes Dampfes, so ift die von bem neu gebildeten Dampfe gebundene Barmemenge

$$\delta\lambda = \frac{\mathbf{e} - \mathbf{e}'}{\mathbf{n}} \cdot \frac{\delta \cdot \lambda \cdot \omega}{1 + \mathbf{m}t'}$$

Diese lettere Größe ist offenbar gleich der Warmemenge, welche Luft und schon vorhandener Dampf abgeben; es ift also

$$\frac{\mathbf{b} - \mathbf{e}'}{\mathbf{n}} \cdot \frac{\omega}{1 + \mathbf{m}t'} \cdot \gamma(\mathbf{t} - \mathbf{t}') + \frac{\mathbf{e}}{\mathbf{n}} \cdot \frac{\delta \omega}{1 + \mathbf{m}t'} \cdot \mathbf{k}(\mathbf{t} - \mathbf{t}')$$

$$= \frac{\mathbf{e}' - \mathbf{e}}{\mathbf{n}} \cdot \frac{\delta \cdot \lambda \cdot \omega}{1 + \mathbf{m}t'}$$

und wenn wir hier die gleichen Factoren auf beiden Seiten meglaffen,

$$(b-e')\gamma \cdot (t-t') + e\delta k (t-t') = (e'-e)\delta \cdot \lambda$$

Hieraus ergiebt fich für die Expansiveraft des in der Atmosphäre vorhandenen Dampfes

$$e = \frac{1 + \frac{\gamma}{\delta\lambda}(t - t')}{1 + \frac{k}{\lambda}(t - t')} e' - \frac{\frac{\gamma}{\delta\lambda}(t - t')}{1 + \frac{k}{\lambda}(t - t')} \cdot b'$$

Sier ist nach ben obigen Bestimmungen die Dichtigkeit des Dams pfes  $\delta = 0.62082$ , die latente Wärme des Dampfes  $\lambda = 535^{\circ}$ ; die specisische Wärme der trockenen Luft nach Lavo de und Bésrat  $\gamma = 0.2669$ , die des Wasserdampfes nach denselben

k = 0,887 48). Werden diese Zahlenwerthe in den obigen Ausbruck gesetzt, so wird

$$e = \frac{1 + 0,00080355 (t - t')}{1 + 0,00156450 (t - t')} \cdot e' - \frac{0,00080358 (t - t')}{1 + 0,0015645 (t - t')} \cdot b$$

Der Ausbruck weicht etwas von dem von August gefundenen ab. Indem derfelbe bei Bestimmung der Constanten für die Dichtigkeit, latente und specifische Wärme des Dampfes Größen annimmt, welche etwas von den obigen verschieden sind, sins det er

$$e = \frac{1 + 0,00077832 (t - t')}{1 + 0,0015400 (t - t')} \cdot e' - \frac{0,00077832 (t - t')}{1 + 0,0015400 (t - t')} \cdot b$$

Es fen der Barometerstand 336", t=20°, t'=8°, e='3",50, und es ist also

$$e = 0,991.8''',50-3''',18 = 3''',47-3''',18 = 0'''29$$

Hier in unferm Beispiele ift t—t' so groß, als in unsern Gegens ben selten der Fall ist; dabei ist der Coefficient von e' so wenig von 1 verschieden, daß wir diese Zahl dafür segen können; eben so können wir den Nenner im Coefficienten von b weglaffen. Dann wird

$$e = e' - 0.00080358 (t - t') b$$

Durch diese Menderung werden beibe Glieder auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens etwas zu groß, bei der Subtraction aber verschwindet dieser Unterschied zum Theil. In unserm Beisspiele wird

$$e = 3''',50 - 3''',24 = 0''',26.$$

Bohnenberger hat fich bemuht, die Conftanten des Aussbruckes durch directe Beobachtungen zu bestimmen 39). Bu gleischer Zeit verglich er die Angaben eines Daniell'ichen Hygrometers und eines Pipchrometers und fand

$$e = e' - \frac{0,289 (t-t') \cdot b}{324}$$

<sup>58)</sup> B-i o t Traité IV, 426. In der ursprünglichen Bestimmung von! Laroche ist ein Rechnungssehler, indem die specissischen des Wassers des Wassers der Warme des Wassers dampfes nicht 0,847, sondern 0,887 beträgt. Nach den Angeleden bei die ist die specifische Wärme des Wasserdampses 8,186, die der Luft als Einheit angesehen; auf Wasser reductr, also mit 0,2669 multiplicitr, erhalten wir 0,857.

<sup>59)</sup> Naturwissenschaftl. Abh. II, 162.

wo die Temperatur durch Grade des Reaumurschen Thermomesters ausgedrickt ift. Wird dieser Ausdruck etwas umgebildet und die Wärme in Graden des hunderttheiligen Thermometers angegeben, so wird

$$e = e' - 0.00071358 (t-t') \cdot b$$

Durch eine Reihe eben folder Beobachtungen fand Birg 60)

$$e = e' - \frac{0.33 (t-t') b}{324}$$

Wird dieser für Grade des Reaumurschen Thermometers geltende Ausdruck umgebildet, so erhalten wir

$$e = e' - 0,00081482 (t-t') b$$
.

Der von mir gegebene Ausdruck liegt also etwa in der Mitte zwis schen beiben.

Die oben gegebene Gleichung gilt indessen nur für flüssiges Wasser. Ift auf der Oberstäche des feuchten Thermometers eine dünne Eisrinde und verdunstet diese, dann ändern sich die constanten Größen etwas, weil wir noch auf die latente Wärme Rücksicht nehmen müssen, welche das Wasser beim Uebergange in Eis bindet. Nach den Versuchen von Lavoisier ist diese Größe 75° 61) und der Werth von 1 wird 610°. Setzen wir diesen in den allgemeinen Ausdruck, so erhalten wir nach Andrinsgung der Abkürzungen

$$e = e' - 0.00075 (t-t') \cdot b$$

So einfach sich auch die Dampfmengen nach diesem Ausbrucke berechnen lassen, so ist doch stets viel Zeit erforderlich, wenn man viele Beobachtungen zu reduciren hat. Ich gebe deshalb in folzgender Tafel die Größe des zweiten von e' zu subtrahirenden Gliez des bis zu einer Temperaturdifferenz von 10° von Zehntel zu Zehntel Grad und für Barometerhöhen von 280" bis 345" von 5 zu 5 Linien.

<sup>60)</sup> Zeitschrift für Mathem. u. Physik IV, 50.

<sup>61)</sup> Biot Traité IV, 693.

jur herfeitung bes Dampfgehaltes ber Atmofphare aus ben Beobachtungen bes Pfpchrometers, wenn bie

| • | . •                  |
|---|----------------------|
|   | e als Null ift.      |
|   | <u>_</u>             |
|   | ቜ'                   |
|   | ≋                    |
| 2 | ~                    |
|   | 꽅                    |
|   | 9                    |
| ٠ | 25                   |
|   | .≅                   |
|   | ***                  |
|   | Ē                    |
| • | geößer               |
|   | Lhermometers größere |
|   | 至                    |
|   | 핕                    |
|   | ₽                    |
|   | 2                    |
|   | Ξ                    |
|   | Ž                    |
|   | 云                    |
|   | et.                  |
|   | Ħ                    |
| • | ≝                    |
|   | ā                    |
|   | =                    |
|   | 920                  |
|   | Õ                    |
|   |                      |
|   | Ξ                    |
|   | ē                    |
|   | <b>Eempe</b> ratu    |
|   |                      |
| • | Ħ                    |
| • | ~~                   |
| ٠ | ~                    |
|   |                      |
|   |                      |
|   |                      |
|   |                      |

|                                         | _                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | 1                  | 90000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1884207800<br>00000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | <u></u>            | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | 845                | 2,88144588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26.000 - 1 - 1 - 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | <b>90</b>          | 0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0<br>0,000<br>0<br>0,000 | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | _                  | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | <b>34</b> 0//      | 00,00<br>80,00<br>111,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00      | 8 8 8 8 8 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         | 22                 | 000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | · <del></del>      | 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | 585                | 2.881265 <b>22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 242888888148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | <u>ec</u>          | 00000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 000 H H H H N N N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | $\overline{\cdot}$ | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | 830                | 12 22 2 2 2 2 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 000<br>200<br>8888<br>8486<br>868<br>868<br>868<br>868<br>868<br>868<br>868<br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | <u></u>            | 100000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000 4444888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | =                  | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 80 m +1 - 10 0 10 +1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <u>ن</u>                                | 25/11              | 128822223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00011111999<br>867,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,000<br>86,                                                                                                                                                   |
| ======================================= |                    | 00000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0004444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ħ                                       | 350/11             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,10<br>0,15<br>0,15<br>0,15<br>0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5-12-66-409-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6<br>E                                  | 8                  | 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 000011111689<br>860000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ager momerer.                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5                                       | 3                  | 0,10<br>0,10<br>0,10<br>0,15<br>0,15<br>0,15<br>0,20<br>0,20<br>0,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ちょうしてまたがある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | 315′′′             | 0,00<br>0,00<br>0,10<br>0,10<br>0,00<br>8,00<br>0,00<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00 |
| 8                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9                                       | \$10"              | 200000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2828224824                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ξ                                       | 3                  | 00000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 000HHHHH98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3                                       | _                  | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 7 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2                                       | 805                | 5.865 <b>3</b> 355 <b>8</b> 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 00<br>20<br>00<br>20<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •                                       | 8                  | 200000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| undertrheiliges                         |                    | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ģ</b>                                | ,,,006             | 20000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4847,001,11,108<br>4847,001,11,108<br>484,001,11,108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | 8                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | =                  | 0,10<br>0,00<br>0,00<br>0,12<br>0,14<br>0,17<br>0,19<br>0,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | 296                | 1,86884468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44,400<br>44,400<br>44,400<br>44,800<br>44,800<br>44,800<br>44,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         |                    | 00000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | 290                | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m> 0m> 0m/00m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | 8                  | 00000000<br>00000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24,000,11,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | 97                 | 10000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00004444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | Ę                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | 285                | 200000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00000111184<br>86000111188<br>88081                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | _                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | 280′′′             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,11<br>0,14<br>0,16<br>0,16<br>0,16<br>0,16<br>0,16<br>0,16<br>0,16<br>0,00<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>න්</b> යිහි හි කිනි හි නි නි නි                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | ×                  | 1,000,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0000444488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | 1,1-1              | 0000000<br>1.9.8.4.2.0.1.8.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 m 4 m 6 x 8 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | نب                 | 10000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

jue Herleitung des Dampfgehaltes der Afmofbhare aus den Beobachungen des Pfrchwometers, wenn die Augel bes naffen Ehermometers mit Gis überzogen ift.

2.0 F.C.

|                  | Ì           | 900000000<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| , ,              | 4.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •                | 845"        | 00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00.00<br>00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 000-11-1999<br>886-98889888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •                | 1840"       | 00000000<br>80000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 64695255<br>44685255<br>5488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | 882"  B     | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 000011111688<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200758<br>200                                                                                                                                                    |
|                  | 830,,, [8   | 0,00<br>0,00<br>0,10<br>0,12<br>0,12<br>0,10<br>0,10<br>0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0,0,1,1,1,2,2,2,4,2,4,2,4,2,4,2,4,4,4,4,4,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| د                | 1825"   185 | 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4688944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| cte              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ahermometer      | 820,,,      | 20000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 000001111999<br>\$\$688844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | 315"        | 0,00<br>0,00<br>0,12<br>0,14<br>0,17<br>0,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.4.7.2.8.4.1.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ellige           | 310"        | 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,000 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sunbertthelliges | ,,,çog      | 0000<br>0000<br>0000<br>0000<br>0000<br>0000<br>0000<br>0000<br>0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,000 4 4 4 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| O u              | 2000        | 0000<br>0000<br>0000<br>0000<br>0000<br>0000<br>0000<br>0000<br>0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0000<br>645<br>7000<br>71,11,10,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,00<br>70,0 |
|                  | 1,7567      | \$00000000<br>\$000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,000<br>9,4,08,1,4,1,1,9,<br>9,4,0,8,1,8,7,7,0,9,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,                | 30,,,       | 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,000<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00<br>2,44,00                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | 385 13      | 00000<br>0000<br>11000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . *              | ,           | 00000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00001111119<br>248888584885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | 1-1/280     | 00000000<br>244466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - H W 4 N 6 K 8 9 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Der Gebrauch biefer beiben Tafeln ift im hohen Grabe eine Gefest, Die Temperatur ber Luft mare 18°, ber Baros meterstand 335" und das naffe Thermometer stände auf 15°,2, fo wird querft die Spannung des Dampfes bei 15°,2=5",56 in ber Lafel für die Erpansiveraft des Dampfes aufgefuct; Die Differeng zwischen ben Angaben beider Thermometer ift 18°-15°,2 = 2°,8; man fucht daher in ber obigen Zafel die beiden ju 00,8 und 20,0 gehörigen Größen, welche in der mit 335" bezeichneten Berticalfpalte fteben; wird ihre Summe 0 1,22 - 0",54 = 0",76 von 5",56 fubtrahirt, fo giebt bie Differeng 4",80 den Druck ber Dampfatmofphare gur Beit ber Beobachtung. Diese Rechnungen felbft übrigens find fo eins fach, bag man fie bei einiger Uebung fehr leicht im Ropfe vors nehmen fann, und eben diefes gilt von der Interpolation megen ber Barometerftande, die zwischen zwei in der Safel gegebenen liegen.

Aus der gefundenen Expansiveraft des Dampfes ergiebt sich bann fehr einfach der Thaupunkt; man darf nur in der Tafel für die Spannung der Dämpfe nachsehen, welche Temperatur zu jeuer gehört.

Die beiden bisher betrachteten Hygrometer sind diejenigen, welche ein hinreichend genaues Resultat geben, und es ist sehr zu wünschen, daß die Beobachter sich in Zukunft stets nur dieser Instrumente bedienen mögen. Aeltere Physiker wendeten dazu gewähnlich organische Körper an, indem diese das Wasser der Atmosphäre zum Theil absorbiren und dadurch ihre Dimensionen andern. Unter diesen Hygrometern haben nur zwei eine allges meinere Aufnahme gefunden, das Haarhygrometer von Gaufsure und das Fischbeinhygrometer von de Luc.

Wenn ein Menschenhaar feucht wird, so erhält es eine grös gere Länge; in einer mit Dampf gesättigten Atmosphäre erreicht diese Dimension ihr Maximum, und ein sorgfältig zubereitetes, nicht zerrissenes Haar behält in dieser stets dieselbe Länge. Bringen wir dieses Haar in eine Luft, welcher durch geglühten Chlorfalt, concentrirte Schwefelsaure oder irgend ein anderes Verfahren ihr Wasser entzogen wird, so zieht sich das Haar immer mehr zusams

men 63). Diese Eigenschaft benutte Sauffuce gu ber Cons ftruction bes nach ihm benannten Sygrometers. Es wird baffelbe in einen mit Dampf gefättigten Raum gebracht, wozu man am Deften bie Glode einer Luftpumpe nimmt, beren Banbe etwas anges feuchtet find und aus welcher die Luft gepumpt wird. Man beobs achtet bie lange, melde bas Saar erhalt, entweder unmittelbar, indem man an dem einen beweglichen Ende bes Baares ein Die Frometer befestigt, wie diefes neuerdings Babinet empfohlen hat 64); ober baburch, bag man ben einen Endpunkt um eine fleine Rolle folagt, an beren Peripherie fich ein Beiger befindet, welcher ben Stand Des Sogrometers auf der Scale angiebt, Die -in diefem Kalle ein Rreisbogen ift, beffen Mittelpunkt mit der bes weglichen Are diefer Rolle jufammenfällt. Sat man Diefen Punft mit Genauigkeit beobachtet, fo bringt man bas Inftrument in völlig trockene Luft, am besten in ben luftleeren Raum, in welchem fich geglühter Chlorfalt befindet und aus dem die Luft möglichft fcnell ausgepumpt wird. Go erhalt man zwei Puntte ber Scale, den erften nennt Sauffure den Puntt ber größten Reuchtigfeit und bezeichnet ibn mit 100, ben zweiten nennt er ben Punkt der größten Trockenheit und bezeichnet ihn mit 0, das Interpall zwischen beiden wird in 100 gleiche Theile getheilt.

Das Juftrument giebt uns nur an, ob die Atmosphäre zu einer Zeit dem Zustande der Sättigung näher ist, als zu einer andern. Es bieten sich zwei Wege dar, daraus den Dampsges halt der Atmosphäre herzuleiten. Man kann nämlich das Hygrosmeter in einen verschlossenen Raum bringen, welcher nicht mit Dämpsen gesättigt ist, den Raum nach und nach erkalten, die Bewegung des Hygrometers gegen den Punkt der größten Keuchstigkeit versolgen und nun die Wärme beobachten, bei welcher das Hygrometer auf 100 steht; würde dann der Stand des Thermosmeters im Ansange des Versuches aufgezeichnet, so erhält man die Größe, um welche die Luft bei ihrem jezigen Dampsgehalte erkaltet werden muß, wenn ein Riederschlag erfolgen soll. Gessent, das Thermometer stünde auf 25°, das Hygrometer auf

<sup>63)</sup> Sauffure Ongrometrie f. 1 folg.

<sup>64)</sup> Poggendorff's Annalen II,77.

20°, fo würde fich letteres bei der Erfaltung gegen 100 bewes gen und diefen Punft erreichen, wenn die Warme 10° gefunten ift, der Thaupunkt alfo bei 15° liegen. Cauffure hat eine arofe Reihe von Berfieden über biefen Gegenstand angestellt 65) und Windler aus biefen Tafeln berechnet, um die Angaben bes Spgrometers ftets auf Diefelbe Mormaltemperatur zu reducis ren 66). Ich felbft hielt diefes Berfahren einft für bas einfachfte, um bie Sprace des Inferumentes tennen zu lernen 67). baburch erhält man ein Refultat, welches fich fehr bedeutend von ber Babrheit entfernt. Birfte bier nämlich blos ber Dampf auf bas Suftrument, fo konnte man allerdings bie Untersuchung auf Diefe Art anftellen, aber bei ber Ertaltung anbern fich burch pps rometrifde Einwirfung die Dimenfionen des Rahmens, in wels dem das Saar befestigt ift, und von dem letteren felbft, bergestalt, bag wir bier die Birkungen dreier Urfachen haben. Sierin liegt auch der Grund, daß bas Berfahren von te Roi ein fehr abweichendes Resultat giebt 66), und hierin muffen auch die Diffes rengen gwifden ben Berfuchen von Gauffure und mir gefucht werben, indem der Rahmen an ben von jenem benugten Inftrus menten aus Deffing, bei bem meinigen aus Glas beftanb. eben diefen Griinden ift aber auch febe ju wiinfchen, bag die Beobachter ihre Aufzeichnungen nie auf eine bestimmte Temperatar reduciren, weil fie fonft Bahlen ohne Werth geben 69).

Sauffure bemuhte fich, bas Gewicht der in einem Rus bilfuge bei verschiedenen Temperaturen enthaltenen Dampfmenge

<sup>65)</sup> Sauffure Sygrometrie S. 96. §. 186 folg.

<sup>66)</sup> Winckler Tafel um Hygrometerstände, die bei verschiedenen Wärmegraden beobachtet sind, auf jede beliebige Nermal-Temperatur zu redugiren. 4. Halle 1826.

<sup>67)</sup> Untersuchungen S. VI.

<sup>68)</sup> Cauffure ongrometrie G. 377. f. 333.

<sup>69)</sup> Allg. Lit. Zoit. für 1828. I, 60. Bei einer späteren Bieberheinng ber Arbeit mit einem von Messung versertigten Instrumente habe ich sehr mabe dieselben Größen als Sauffure gefunden, mahrend das unter berselben Glode besindliche hygrometer mit Glassäulen sehrt bedeutende Differenzen zeigte.

zu bestimmen 70), aber die directe lösung dieser Aufgabe ist mit so vielen Schwierigkeiten verbunden, daß wir uns nur hieraus erkläzen können, weshalb die von ihm gegebene Tafel so wenig der Ratur entspricht. Weit sicherer ist es, die Expansivstraft des Dampses aufzusuchen. Die Spannung des Wasserdampses im Zustande der Sättigung ist bekannt, das Hygrometer steht in diesem Raume auf 100°; die Dampsmenge werde bei unveränzderter Temperatur genau auf die Hälfte gebracht, so wird das Hygrometer sich gegen 0° bewegen; es bleibe nach einiger Zeit bei 72° stehen. Sehen wir also das Hygrometer in der Atmosphäre bei 72°, so dürfen wir annehmen, daß die Luft die Hälfte der Dämpse enthalte, welche sie bei dieser Temperatur enthalzten kann.

Bay = Luffa c hat querft genaue Berfuche hieriiber anges ftellt 71). Gefest, man bringe in einen Raum bestillirtes Baffer, fo wird fich berfelbe mit Dampfen fattigen und bas Spgrometer auf 100° ftehen. Die Temperatur betrage etwa 10°, fo ift die Spannung bes Dampfes bei biefer Temperatur 8",99. Größe wollen wir mit 100 bezeichnen. Man bringe jest in ben leeren Raum irgend eine lofung eines Salzes, fo wird bas Baffer zwar babin ftreben, ben Raum bis zur Gattigung mit Dams pfen gu füllen, aber bas Galg iibt ebenfalls eine Angiehung auf Das Baffer aus und das Spgrometer fommt nicht auf 100. Gefest, man hatte eine Löfung von falgfaurem Ralte von einer Dichtigkeit von 1,848 genommen, fo wirde bas Sygrometer bei 71°,0 fteben bleiben. Um Die Spannung Diefes Dampfes tennen ju lernen, wird diesetbe wie beim reinen Wafferdampfe im luftleeren Raume des Barometers gemeffen; es betrage Diefelbe 2",01; da wir die Spannung des Dampfes im Magimo bei diefer Temperatur mit 100 bezeichneten, fo verwandelt fich diefe Große in 50,5. Auf diefe Art hat San : Luffac bei der Watme von 10° Berfuche mit mehreren lofungen angestellt und folgende Größen erhalten:

<sup>70)</sup> Sauffure Spgrometrie S. 197. §. 171.

<sup>71)</sup> Biot Traite 11, 199.

| • <b>L</b> öfung | Spannung der Lösungen bei 10°, die des Wasserdampfes mit 100 bezeichnet | Entsprechende Grade<br>des<br>Saarhygrometers. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Wasser -         | 100,0                                                                   | 100°,0                                         |
| Rodfalz          | 90,6                                                                    | 97,7                                           |
| beegt.           | 82,3                                                                    | 92,2                                           |
| desgl.           | 75,9                                                                    | 87,4                                           |
| Chlorfait        | 66,0                                                                    | 82,0                                           |
| desgl.           | 50,5                                                                    | 71,0                                           |
| desgl.           | 37,6                                                                    | 61,3                                           |
| Schwefelfäure    | 18,1                                                                    | 53,1                                           |
| besgl.           | 12,2                                                                    | 25,3                                           |
| besgf.           | 2,4                                                                     | 6,1                                            |
| desgl.           | 0,0                                                                     | 0,0                                            |

Construirt man eine Curve, bei welcher die Spannungen die Abschissen, die entsprechenden Grade des Hygrometers die Ordinaten find, so hat dieselbe große Aehnlichkeit mit einer Hyperbel, deren concaver Theil gegen die Are der Abscissen gerichtet ist, und des ren Are mit der Are der Abscissen einen Winkel von 45° bildet. Bon dieser Hypothese ausgehend hat Biot einen Ausbruck aufsgesucht 122), vermittelst dessen sich gegenseitige Abhängigkeit der Spannungen und Hygrometergrade berechnen läßt.

Sanz dasselbe Verfahren hat Prinfep bei einer Temperastur von etwa 80° (zwischen 80° und 90° F.) angeweudet 73). In dem leeren Raume, in welchent sich die kösung befand, hins gen zwei Hygrometer; das Mittel aus ihren Angaben enthält folgende Tafel:

<sup>- 72)</sup> l. l. p. 202.

<sup>75)</sup> Zeitschrift für Physik und Mathem. II, 29.

| <b>Beschassenheit</b><br>der<br>Lösung | Spannung des Dampfes, die<br>des Wafferdampfes mit 100<br>bezeichnet | Entsprechende Grade<br>des Ongrometers |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Schwefelfäure                          | 0,0                                                                  | 0,0                                    |
| desgl.                                 | 3,5                                                                  | 13,5                                   |
| desgl.                                 | 5,0                                                                  | 19,0                                   |
| desgl.                                 | 6,2                                                                  | 23,6                                   |
| desgi.                                 | 13,0                                                                 | 34,0                                   |
| desgl.                                 | 18,8                                                                 | 46,6                                   |
| desgl.                                 | 22,0                                                                 | 49,5                                   |
| besgl.                                 | 31,1                                                                 | 59,8                                   |
| desgi.                                 | 37,6                                                                 | 64,0                                   |
| desgl.                                 | 54,6                                                                 | 76,4                                   |
| desgl.                                 | 57,0                                                                 | 80,0                                   |
| desgl.                                 | 68,8                                                                 | 85,5                                   |
| Rochfalz                               | 76,8                                                                 | 89,5                                   |
| Waffer                                 | 100,0                                                                | 100,0                                  |

Auch Prinsep hat aus diesen Bersuchen eine Formel hergeleistet, um die Spannung des Dampfes bei gegebenem Grade des Pygrometers zu berechnen. Die von ihm gegebene Tafel werde ich sogleich mittheilen.

Folgende Lafel enthält die von beiden Beobachtern gefundenen Größen zwifden 100° und 80° des Daarhygrometere.

| H Says Enffac Prinsep | Spann | iung ,        | l       | Spannung |      |  |
|-----------------------|-------|---------------|---------|----------|------|--|
|                       | H.    | San = Etiffae | Prinsep |          |      |  |
| 100                   | 100.0 | 100,0         | 90      | 79,1     | 78,2 |  |
| <b>9</b> 9            | 97,8  | 97,3          | 89      | 77,2     | 76,1 |  |
| 98                    | 95,6  | 95,4          | 88      | 75,3     | 74,2 |  |
| 97                    | 93,4  | 93,1          | 87      | 73,4     | 72,1 |  |
| 96                    | 91,2  | 90,9          | 86      | 71,5     | 70,2 |  |
| 95                    | 89,1  | 88,7          | 85      | 69,6     | 68,3 |  |
| 94                    | 87,1  | 86,6          | 84      | 67,9     | 66,4 |  |
| 93                    | 85.4  | 84,5          | 83      | 66,2     | 64,6 |  |
| 92                    | 83,1  | 82,4          | 82      | 64,6     | 62,8 |  |
| . 91                  | 81,1  | 80,3          | 81      | 62,9     | 61,0 |  |

| H  | <b>Const</b> | ung          | l _  | Spannung     |         |  |
|----|--------------|--------------|------|--------------|---------|--|
|    | San : Buffac | Prinsep      | H    | Gay : Euffac | Prinsep |  |
| 80 | 61,2         | 59,2         | 53   | 30,2         | 24,4    |  |
| 79 | 59,7         | 57,4         | 52   | 29,4         | 23,5    |  |
| 78 | 58,2         | 55,7         | 51   | 28,6         | 22,6    |  |
| 77 | 56,7         | <i>53,</i> 9 | 50   | 27,8         | 21,8    |  |
| 76 | 55,3         | 52,2         | 49   | 27,1         | 20,9    |  |
| 75 | 53,8         | 50,6         | 48   | 26,3         | 20,1    |  |
| 74 | 52,4         | 49,1         | 47   | 25,6         | 19,3    |  |
| 73 | 51,1         | 47,7         | 46   | 24,9         | 18,5    |  |
| 72 | 49,8         | 46,2         | 45   | 24,1         | 17,7    |  |
| 71 | 48,5         | 44,7         | 44   | 23,5         | 17,0    |  |
| 70 | 47,2         | 43,6         | 43   | 22,8         | 16,3    |  |
| 69 | 46,0         | 42,2         | 42   | 22,1         | 15,6    |  |
| 68 | 44,9         | 41,0         | 41   | 21,4         | 14,9    |  |
| 67 | 43,7         | 39,7         | 40   | 20,8         | 14,3    |  |
| 66 | 42,6         | 38,4         | 39   | 20,2         | 13,7    |  |
| 65 | 41,4         | 37,2         | 38   | 19,5         | 13,0    |  |
| 64 | 40,4         | 36,0         | 37   | 18,9         | 12,5    |  |
| 63 | 39,4         | 34,9         | 36   | 18,3         | 12,0    |  |
| 62 | 38,3         | 33,7         | 35   | 17,7         | 11,4    |  |
| 61 | 37,3         | 32,6         | 34   | 17,1         | 10,9    |  |
| 60 | 36,3         | \$1,5        | 33   | 16,5         | 10,4    |  |
| 59 | 35,4         | 30,4         | 32   | 15,9         | 9,9     |  |
| 58 | 34,5         | 29,4         | 31   | 15,4         | 9,5     |  |
| 57 | 33,6         | 28,4         | 30   | 14,8         | 9,1     |  |
| 56 | 32,7         | 27,3         |      | - "          |         |  |
| 55 | 31,8         | 26,3         | []   |              |         |  |
| 54 | 31,0         | 25,4         | [] . | 1 ' 1        | r       |  |

Die Anwendung dieser Tafeln ift sehr einfach. Gefetzt, man hätte bei einer Wärme von 19° den Hygrometerstand von 76° beobachtet, so zeigen die Bersuche von Gay = Lussac, daß die Atmosphäre in diesem Falle 55,3 der Dampsmenge enthält, wenn die im Zustande der Sättigung mit 100 bezeichnet wird. In diesem Falle aber stelhen die Dämpse mit einer Quecksibersäule von 7",04 im Gleichgewichte; multiplicizen wir daher diese

Größe mit 55,3 und bividiren durch 100, so giebt der Questient 3",89 die Spannung des Dampfes. — Worin übrigens die Differenzen zwischen den Resultaten der beiden Beobachter fren Grund haben, ob vielleicht Beobachtungsfehler oder ungleiche Temperaturen hier eine Rolle spielen, müssen künftige Unterssuchungen zeigen. Slücklicherweise sind die Differenzen zwischen 50° und 100°, also in dem Intervalle, wo sich das Lygrometer gewöhnlich befindet, weniger bedeutend.

Um dieselbe Zeit, wo Sauffure seine gehaltreichen Unstersuchungen anstellte, bemiihte sich auch de Luc auf mannigsface Art ein vergleichdares Hygrometer zu verfertigen. Er hielt es fürs beste einen Streisen von Fischein zu nehmen, welcher senkrecht auf der Richtung der Fasern geschnitten war und welchen über eine Rolle geschlagen wurde, an der sich ein Zeiger befand. Um den Fischein zu spannen, wurde an ihm eine Spiralseder bes sesstigt is. Den mit 0 bezeichneten Punkt der größten Trockenheit bestimmte de Luc eben so wie Saussuch, daß er das Instrusment in Wasser legte. Die Verfertigung dieses Instrumentes ist noch weit schwieriger als die des Paarhygrometers in bestigten wir noch fast gar nicht, so daß ich bei diesem Instrumente, mit welchem glücklicherweise nicht viel Beobachtunz gen angestellt sind, nicht länger verwellen will.

Man kann noch eine große Menge anderer organischer Körsper zu dieser Untersuchung anwenden. Sanfene Schnüre, Darms saiten, die Grannen des Hafers und einiger Arten Erochum, Federkiele theils als Sacke zur Aufnahme von Quecksiber, theils als Spiralen geschnitten, die Haut des Frosches, Rattens und Fischblasen und viele andere Körper sind zu verschiedenen Zeiten empfohlen. Die Zahl dieser Körper ließe sich noch vielfach versmehren, und es durfte wohl nicht schwer werden, in kurzer Zeit einige Dupend verscheitener Hygrometer anzugeben, aber sehr ist vor diesem verkehrten Streben, welches längere Zeit Mobe ges

<sup>76)</sup> de Luc Idées I,45 folg.

<sup>77)</sup> Ich befige von einem Rünftler, der fich durch Berfertigung vortreff= licher meteorologischer Instrumente auszeichnet, ein Fichbeinfracometer, welches durchaus anbrauchbar ift.

worden war, und von dem noch jetzt zuweilen einzeine Rachklänge laut werden, zu warnen. Es ist kein Berdienst um die Wiffensschaft, neue Instrumente anzugeben, deren Sprache Riemand kennt, und Beobachtungen mitzutheilen, welche Niemand bes nuten kann; es ist ein weit größeres Berdienst, Wessungen mit Instrumenten anzustellen, deren Angaben constant sind und welche sich im Laufe der Zeit nicht ändern, (ein Borwurf, von welchem selbst das Haarhogrometer nicht frei zu sprechen ist,) das mit wir endlich einmal in den Stand gesetzt werden, den Dampszachalt der Atmosphäre unter verschiedenen Umständen anzugeben. Zu dieser Untersuchung aber empsehle ich vorzugsweise das Psychosmeter; es gewährt bei großer Einfachheit der Beobachtung-eine hinreichende Genauigkeit.

Wenn wir ben Dampfgehalt ber Atmosphäre in verschiebes nen Sahreszeiten unterfuchen wollen, fo muffen wir junacht ben Bang des Sygrometers mahrend des Tages, ben relativen und abfoluten Reuchtigkeiteguftand ber Atmofphäre in einzelnen Stuns Bis fest fehlt es noch gang an ftunblichen Beobach= tungen des Spycometers, und es läßt fich iiber diefen Gegenstand auch jest faum mehr fagen, als was Sauffure icon bemerkte 79). Darnach ift die Luft einige Zeit nach bem Aufgange ber Sonne am feuchteften, und nun riidt bas Sygrometer nach und nach gegen ben Punkt ber größten Trockenheit, bis es diefem etma eine Stunde, nachdem bie größte Tagesmarme eingetreten war, am nachften liegt, worauf bas Dygrometer fich wieder bis aum folgenden Morgen gurudbewegt. Aber bier haben wir nur ben relativen Feuchtigkeiteguftand ber Atmofphare; behielte jedoch Die Atmosphäre auch biefelbe Dampfmenge mabrend bes Lages, fo miffte bas Sygrometer nach und nach größere Trockenheit ber

<sup>78)</sup> Beim Pfinchrometer verschwindet zugleich die Alage übte die Kofispiesungteit der Instrumente. Imeitressische Abermometer, von — 80° Mobis — 80° M. gehend und jeder Grad in 5 Abeile gespeilt, deren Scale ganz in eine Glaszöhre geschlossen ist, tasten bei Greiner in Berlin 15 Thaler; soviel aber kostet schon ein haarhygrometer bei den besseun Künstlern, und dann sieht man sich noch genöthigt, mehrere Abaler für ein Thermometer guszugeben.

<sup>79)</sup> Sauffure Sygrometrie S. 365. 6. 317.

Atmosphäre zeigen. Wem zugleich der Stand des Abermos meters aufgezeichnet ift, dann läßt sich der Dampfgehalt der Ats mosphäre leicht berechnen. In Genf ist der Stand beider Instrusmente längere Zeit zur Zeit des Sonnenaufganges und um 2 Uhr aufgezeichnet worden; bjährige Beobachtungen (1819 — 28) geben folgende Größen.

|         | Thermometer |       | <b>Pa</b> arhygr <b>ome</b> ter |        | Dampfgehalt |              | •      |  |
|---------|-------------|-------|---------------------------------|--------|-------------|--------------|--------|--|
| Monat - | Aufgang     | 2 Uhr | Aufgang                         | 2 11hr | Aufgang     | 2 lihr       | Mittel |  |
| Jan.    | - 1°,1      | 2°,5  | 92°,4                           | 84°,6  | 1"',58      | 1",67        | 1",62  |  |
| Febr.   | 0,0         | 5,6   | 91,6                            | 74,8   | 1,71        | 1,67         | 1,69   |  |
| März    | 2,3         | 9,5   | 89,3                            | 70,2   | 1,86        | 1,85         | 1,86   |  |
| April   | 5,8         | 14,8  | 91,9                            | 65,7   | 2,47        | 2,31         | 2,39   |  |
| Mai     | 9,2         | 19,0  | 91,8                            | 66,8   | 3,14        | 3,03         | 3,08   |  |
| Junius  | 10,7        | 20,7  | 91,7                            | 69,9   | 3,43        | 3 <b>,54</b> | 3,48   |  |
| Julius  | 13,3        | 21,4  | 93,3                            | 69,1   | 4,43        | 3,78         | 4,08   |  |
| Angust  | 12,7        | 22,4  | 95,0                            | 69,4   | 4,24        | 4,06         | 4,15   |  |
| Sept.   | 10,3        | 18,9  | 94,9                            | 72,1   | 5,61        | 3,52         | 3,56   |  |
| Detober | 6,8         | 12,7  | 93,1                            | 78,5   | 2,76        | 2,82         | 2,79   |  |
| Nov.    | 3,2         | 7,5   | 94,6                            | 77,5   | 2,15        | 1,95         | 2,05   |  |
| Dec.    | 0,8         | 4,1   | 90,7                            | 82,8   | 1,77        | 1,75         | 1,76   |  |

Durchgängig steigt hier das Hygrometer vom Aufgange der Sonne bis zu 2 Uhr; aber während der Stand am Morgen im Laufe des ganzen Jahres einen Unterschied von wenigen Graden zeigt, ändert sich der Stand um 2 Uhr bei weitem mehr; im Sommer befindet sich das Hygrometer um 2 Uhr dem Punkte der größten Trockenheit weit näher als im Winter, dann aber ist auch der Unterschied zwischen den Temperaturen zu beiden Tageszeiten größer. Sollte hieraus der Dampfgehalt hergeleitet wers den, so würde erforderlich senn, eine jede der angestellten Beodsachtungen einzeln zu berechnen. Ich habe diese mit Anwendung von Sans Lussen zu fac's Bersuchen nur für die monastichen Mittel gethan, und so die in der obigen Tasel mitgetheilten Größen ershalten. Hiernach ist der Druck der Dampfatmosphäre zu beiden Tageszeiten nahe gleich, im Mittel des Jahres ist er beim Aufzgange der Sonne 2",76, um 2h A. 2",66, und eben so geben

die meiften Monate am Abende eine geringere Dampfmenge, als am Worgen.

Da die Versuche nicht einzeln berechnet wurden, so könnte man glauben, daß dieser Unterschied seinen Grund darin hätte, daß das Mittel der Hygrometer = und Thermometerstände ein Ressultat giedt, welches von dem wahren mittleren Zustande abweicht. Um über diesen Punkt zu entscheiden, hat Dove dreisährige Beobachtungen von Daniell mit dem Schweselätherhygrometer zu London einzeln berechnet und folgende Größen für den Druck der Dampfatmosphäre erhalten 30).

| Monat     | Morgen         | Machmittag | Abend        |
|-----------|----------------|------------|--------------|
| Januar    | 2",78          | 2",88      | 2",82        |
| Februar   | 2,90           | 2,89       | 2,85         |
| März      | 3,43           | 3,42       | 3,32         |
| April     | 3,8 <b>9</b>   | 3,87       | 3 <b>,77</b> |
| Mai 🦿     | 4,24           | 4,21       | 4,14         |
| Zunius    | 5,03           | 5,19       | 4,94         |
| Julius    | 5,56           | 5,65       | 5,15         |
| August    | 5,77           | 5,92       | 5,67         |
| September | 5,3 <b>6</b> , | 5,40       | 5,0 <b>9</b> |
| Dctober   | 4,20           | 4,27       | 4,01         |
| Rovember  | 3,53           | 3,64       | 3,49         |
| December  | 3,20           | 3,35       | 3,50         |

Also auch hier sehen wir, daß der Druck der Dampfatmosphäre, besonders in den Sommermonaten am Morgen größer ist, als später am Tage. Und eben dieses bestätigen 11jährige Beobsachtungen von Bouvard, uparis. Nach diesen erhalten wir folgende gleichzeitige Stände des Hygrometers und There mometers.

<sup>80)</sup> Poggendorff's Annalen XVI, 297.' Daniell giebt bie Gunben in feinem Journale nicht naher an.

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1     | Thermometer |       |       |       | Saarhogrometer |       |       |  |
|---------------------------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|--|
| . Monat                               | 9 uhr | Mittag      | 3 uhr | 9 uhr | 9 uhr | Mittag         | 3 uhr | 9 uhr |  |
| Zanuar                                | 2°,3  | 4°,0        | .4°,2 | 2°,1  | 90°   | 84°            | 82°   | 900   |  |
| Februar                               | 3,8   | 6,5         | 6,9   | 3,8   | 89    | 80             | 76    | 88    |  |
| März.                                 | 6,7   | 9,3         | 9,6   | 5,9   | 82    | 69             | 66    | 83    |  |
| <b>A</b> pril                         | 11,5  | 14,1        | 14,4  | 9,7   | 72    | 60             | 57    | 74    |  |
| Mai                                   | 15,1  | 17,4        | 17,5  | 12,8  | 73    | 65             | 63    | 80    |  |
| Junius .                              | 18,6  | 20,9        | 21,2  | 16,1  | 70    | 62             | 60    | 78    |  |
| Julius                                | 20,1  | 22,3        | 22,5  | 17,6  | 71    | 63             | 61    | 78    |  |
| Mugust                                | 21,0  | 22,6        | 22,7  | 17,2  | 75    | 65             | 62    | 80    |  |
| Septbr.                               | 16,8  | 19,7        | 19,9  | 15,1  | 81    | 69             | 66    | 85    |  |
| October                               | 10,9  | 14,0        | 14,5  | 10,3  | 89    | 78             | 73    | 90    |  |
| Rovbr.                                | 6,5   | 9,0         | 9,2   | 6,7   | 89    | 80             | 76    | 88    |  |
| Decbr.                                | 3,5   | 5,5         | 5,7   | 3,9   | 91    | 85             | 84    | 90    |  |

### Bieraus folgt .

Drad ber Dampfatmofphare Senat 9 uhr Mittag B 11hr 9 uhr 1",88 1",82 1",76 1",86 Canuar Sebruar 2,03 1,93 1,79 2,01 1,75 März 2,09 1,67 2.01 2,19 1,87 April 2,03 1,80 2,50 , Maí 2,82 2,62 2,92 2,89 Junius 3,23 3,41 3,00 Rulius 3,61 3,35 5,21 3,75 3,58 Mugust 3,34 3,84 4,31 September 3,87 3,38 3,19 3,84 2,99 2,71 3,22 Dctobet 3,26 2,43 2,08 2,41 November 2,08 2,07 2,04 December 2,10 2,10

Diefe Beobachtungen zeigen uns also genau diefelbe Abnahme in bem Drucke der Dampfatmosphäre mahrend des Lages, als die in Genf und London. Soon Sauffure hat den mahren

<sup>81)</sup> Sauffure Sygrometrie G. 364. f. \$19.

Grund diefes Phanomenes angegeben 81), und Dove ift ju bem: felben Refultate gefommen. Indem nämlich die Atmosphäre während der Racht erfaltet, fommt fie bem Buftande der Gattigung immer naher, und es bilben fich immer Riederschlage in ben niederen Regionen, welche wir unter der Gestalt von Thau und Rebeln mahrnehmen; badurch entfteht am Boden ein dampfs leerer Raum und die Dampfe finken aus ben obern Schichten herab. Um Morgen verdunftet diefes Baffer, ber Druck ber Dampfatmofphare am Boden nimmt gu, und daher tritt das Marimum ber Reuchtigkeit erft einige Beit nach ber größten Las gesmärme ein. So wie die Barme größer wird, führen aufs fteigende Luftströme bie Dampfe nach oben, und baber nimmt ber Dampf am Boden ab, obgleich burch bie ununterbrochene Berdunftung ftets neue Dampfe entwickelt werben.

Ift diese Sppothese richtig, so miiffen die Menderungen des Sparometere felbft unter Borausfegung gleicher Barmeanderuns gen in der Sohe geringer fenn; die abfolute Dampfmenge ift am Tage größer als am Morgen und in der Racht. Sauffure folgerte biefes bereits aus Erfahrungen, welche er in magis gen Sohen gemacht hatte 82), und in der Folge fand er diefes burch Meffungen auf dem Montblanc bestätigt, indem bier das Sparometer am Morgen weiter vom Puntte der Reuchtigfeit entfernt mar, als am Lage 83); eben Diefer Meinung find auch De Luc 84) und Dove 85) beigetreten. Die Beobachtungen in dem Rlofter auf dem St. Bernhard zeigen auf das entichies benofte diefe geringere Bewegung des Hngrometers, und bie Bus nahme im Drucke bes Dampfes mahrend bes Lages. tungen, welche gleichzeitig mit ben oben ermabnten in Genf ans geftellt murben, gaben folgende Refultate:

<sup>82)</sup> Sauffure Ongometrie f. 349. S. 401.

<sup>83)</sup> Sauffure Reifen IV, 865. f. 1126.

<sup>84)</sup> de Luc Idées II, 12. §. 545.

<sup>&#</sup>x27;85) Poggendorff's Annalen XVI, 297.

| Mon.    | Thermometer     |        | <b>Sygrometer</b> |        | Drud bes Dampfes |       |        |
|---------|-----------------|--------|-------------------|--------|------------------|-------|--------|
| Mon.    | Aufgang         | 2 nhr  | Aufgang           | 2 tihr | Aufgang          | 2 uhr | Mittel |
| Jan.    | -11°,6          | - 6°,4 | 84°,4             | 79°,9  | 0",69            | 0",79 | 0",74  |
| Febr.   | - 9,2           | - 4,7  | 85 <b>,5</b>      | 76,0   | 0,75             | 0,81  | 0,78   |
| Marz    | <b>— 8,1</b>    | - 2,5  | 87,3              | 76,8   | 0,87             | 0,98  | 0,93   |
| 21 pril | <b>— 4,6</b>    | 1,5    | 88,2              | 78,5   | 1,11             | 1,31  | 1,21   |
| Mai     | 0,8             | 5,7    | 87,1              | 78,9   | 1,43             | 1,80  | 1,61   |
| Jun.    | 1,3             | 7,3    | 85,8              | 80,0   | 1,63             | 1,96  | 1,80   |
| Jul.    | 3,3             | 8,5    | 85,3              | 80,8   | 1,80             | 2,26  | 2,05   |
| Mug.    | 5,2             | 10,1   | 86,0              | 81,2   | 2,07             | 2,56  | 2,32   |
| Gept.   | 2,2             | 6,7    | 86,4              | 81,0   | 1,72             | 2,02  | 1,87   |
| Dct.    | - 2,1           | 1,2    | 84,6              | 81,7   | 1,22             | 1,44  | 1,53   |
| Nov.    | <del></del> 5,0 | - 1,4  | 86,3              | 84,1   | 1,06             | 1,22  | 1,14   |
| Dec.    | 5,9             | - 4,4  | 87,9              | 86,7   | 0,91             | 1,01  | 0,96   |

Das Hygrometer befolgt hier einen ganz andern Sang als in Benf; es zeigt in allen Monaten beim Aufgange der Sonneeine größere Trockenheit, am Abende bagegen meistens eine grös here Feuchtigkeit als in Genf. Freilich sind die Oscillationen des Thermometers auch geringer, daß aber diese nicht allein Ursache dieses abweichenden Ganges sind, das zeigen die dancben stehens den Größen, welche den Druck des Dampses angeben, indem diese in allen Monaten am Abende größer sind als am Morgen; dieser Unterschied ist im Sommer weit größer als im Winter, ins dem zu jener Zeit die Wärme der Sonne stärker, der aufsteis gende Strom also lebhafter ist.

Um den Gang der Feuchtigkeit während des Jahres zu übersehen, wollen wir denselben Ausbruck anwenden, dessen wie uns bei Bestimmung der Wärmeänderungen bedienten. Für London habe ich die abfolute Feuchtigkeit nach den Berechnungen Dove's genommen, bei Bestimmung der relativen Feuchtigkeit habe ich die mittlere Temperatur und den mittleren Thaupunkt in den einzelnen Monaten angewendet. Für Paris habe ich bei Besstimmung beider nur die Messungen um 9 Uhr und 21 Uhr, für Genf und den St. Bernhard die beiden vorhandenen Messungen benutzt. Rechnen wir das Jahr vom Isten Januar an und bes

zeichnen dann die absolute Dampfmenge burch E, bie relative burch H, bann erhalten wie

### London.

$$E_n = 4''',152 + 1,382 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) 30^{\circ} + 241^{\circ} 21' \right\} \\ + 0,212 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) 60^{\circ} + 2^{\circ} 20' \right\}$$

$$H_n = 86^{\circ},54 + 9,375 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) 30^{\circ} + 105^{\circ} 45' \right\} \\ + 1,274 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) 60^{\circ} + 34^{\circ} 30' \right\}$$

## Paris.

$$E_n = 2^{"''},800 + 1,052 \sin \left\{ (n + \frac{7}{2}) \ 30^{\circ} + 231^{\circ} \ 4' \right\} \\ - + 0,196 \sin \left\{ (n + \frac{7}{2}) \ 60^{\circ} + 349^{\circ} \ 9' \right\} \\ H_n = 65^{\circ},95 + 15,09 \sin \left\{ (n + \frac{7}{2}) \ 30^{\circ} + 107^{\circ} \ 53' \right\} \\ + 0,749 \sin \left\{ (n + \frac{7}{2}) \ 60^{\circ} + 45^{\circ} \ 29' \right\}$$

### Genf.

$$E_n = 2''',708 + 1,261 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) \ 30^\circ + 244^\circ \ 43' \right\} \\ + 0,185 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) \ 60^\circ + 15^\circ \ 31' \right\}$$

$$H_n = 66^\circ,14 + 7,048 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) \ 30^\circ + 120^\circ \ 58' \right\} \\ + 2,652 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) \ 60^\circ + 66^\circ \ 53' \right\}$$

# St. Bernhard.

$$H_{n} = 1''',595 + 0,692 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) 30^{\circ} + 242^{\circ} 48' \right\} \\ + 0,088 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) 60^{\circ} + 20^{\circ} 10' \right\} \\ H_{n} = 68,89 + 1,044 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) 30^{\circ} + 60^{\circ} 27' \right\} \\ + 1,269 \sin \left\{ (n + \frac{1}{2}) 60^{\circ} + 75^{\circ} 10' \right\}$$

Die Dampfinenge, welche in der Atmosphäre vorhanden ift, freigt in demselben Berhältniffe, in welchem die Temperatur größer wird; beibe find im Januar am kleinften, im Julius am größten. Guchen wir die Tage auf, an denen die Extreme Statt finden, so ethalten wir

|              | Minimum   | <b>Marimum</b> |  |
|--------------|-----------|----------------|--|
| London       | 14 Januar | 3 August       |  |
| Paris        | 28 Januar | 12 August      |  |
| Genf         | 16 Januar | 27 Julius      |  |
| St. Bernharb | 21 Januar | 28 Julius      |  |

Reh:

Rehmen wir das Mittel dieser vier Bestimmungen, so tritt das Minimum am 20sten Januar, das Maximum am 25sten Julius ein, beide also einige Tage später als die Temperaturs extreme. Db diese Differenz von einigen Tagen aber zufällig oder in der Natur begründet sep, murde eine weit größere Menge von Beobachtungen erfordern, als hier benutt werden konnte.

Böllig verschieden bagegen ift der Gang der relativen Reuche Wenn die Barme nach der Mitte des Januars ju fteis tiafeit. gen anfängt, bann verdunftet zwar fogleich eine größere Menge von Baffer, aber ba fich die Dampfe nur langfam burch die Mts molphare verbreiten, fo nimmt die Dampfmenge nicht fo fonell au, als man nach der Menderung der Temperatur erwarten follte. Die Atmofphare wird relativ trodener. Es zeigt fich biefer Ums fand besonders im April und Mai, wo die Barme am geschwins beften fteigt. Wenn fich fpaterhin bas Thermometer weniger andert, bann nimmt die Dampfmenge etwas foneller gu, als bie Barme, und die Luft fommt bem Buftanbe ber Sattigung naher : , diefes wird besto auffallender, je mehr bie Temperatur im Berbfte fintt, indem das in der Atmosphäre aufgelofte Bafe fer jum Theil niedergefchlagen wird. Suchen wir die Lage auf, an benen die Ertreme Statt finden, fo erhalten wir

| A      |   | Minimum | <b>Warimum</b> |  |
|--------|---|---------|----------------|--|
| London | • | 31 Mai  | 12 December    |  |
| Paris  | , | 26 Mai  | 20 December    |  |
| Genf   |   | 1 Mai   | 25 December    |  |

Auf dem St. Bernhard andert sich die relative Feuchtigkeit so wenig, daß man fast glauben möchte, sie sen das ganze Jahr hindurch constant. Nach der eben mitgetheilten Tafel scheint es, daß die Luft in der Mitte des Mai am trockensten, in der Mitte des December am feuchtesten sep, wie dieses schon Lambert gezeigt hatte \*6.).

<sup>86)</sup> Lambert beutscher gelehrter Briefwechsel III, 318 a. a. q. St. Wenn wir einft aus allen Gegenben Europa's Meffungen bieser Art besfigen, bann burften fich hier sehr bebeutenbe klimatische Berschiebenheis ten zeigen.

Rame Meteorol. I.

Es ist wahrscheinlich, bag bie relative fowohl als bie abse-Inte Reuchtigkeit immer mehr abnimmt, je weiter wir uns von ber Rufte ins Innere der Continente begeben, aber bis jest feblt es uns burchaus an Beobachtungen, um bas Quantitative biefer Menderung ju bestimmen 87). 3mar icheinen Diefes Die Deffuns gen in London und Paris zu bestätigen, aber wir muffen ermagen, bag beide nicht mit benfelben Inftrumenten gefunden find, und es bürfte der Reuchtigkeitszuftand in Paris etwas abweichend von bem obigen gefunden werben, fobald wir die Berechnung bei jeber einzelnen Beobachtung vornahmen. Da aber bas Baffer im Jamern ber Continente bei berfelben Temperatur welt foneller verdunftet, als in ber Rabe ber Riiften, fo geht hieraus icon die größere Erodenheit jener Begenden hervor; ift in Ungarn mab vend eines Tages fein Regen gefallen, fo ift die ganze Atmofphare mit Staub gefüllt 88), und der Schweiß hat fic auf der Obers flace bes Rörpers faum gebilbet, so ift er auch bereits verfcwunden' 80).

An demselben Orte ift die Clasticität des Dampfes nicht zu allen Jahreszeiten gleich, sondern sie ist vielen Schwankungen unterworfen. Unter den Umständen, welche hiebei eine Rolle spielen, verdienen befonders die Winde genannt zu werden. Schon früher machte hierauf Saussure ausmerksam 30), und indem Daniell den Thaupunkt seines Hygrometers bei verschiedenen Winden zusammenstellte, zeigte sich eine sehr regelmäßige Aender

<sup>87)</sup> Neuere regelmäßige hygrometerbeobachtungen van Poggendorff in Berlin und halla ich fa in Prag umfassen nur wenige Monate und können duher noch nicht benugt werden. Was Schön in seiner Witter rungskunde hierüber zusammengestellt hat, läßt sich nicht gebrauchen, da wir die Sprache des hygrometers nicht kennen. Dasselbe gilt von den vieljährigen Aufzeichnungen eines Lambert'schen hygrometers von Pl. heinrich zu Regensburg und vielen anderen Journalen. Beobachtungen eines Psychrometers von Plieninger in Stuttgart konnte ich nicht benugen, da mir das Correspondenzblatt des landwirtssschaftlichen Bereins in Würtemberg, in welchem selbige mitgetheilt wers den, sehltz.

<sup>88)</sup> Wahlenberg Flora Carpath. p. XCVIII.

<sup>89)</sup> Ibid. p. CI.

<sup>90)</sup> Sauffure Ongrometrie S. 367.

rung, indem der Dampfgehalt bei den warmen Sidwinden weit größer war, als bei den kalten Nordwinden "). Späterhin hat Pove den Dampfgehalt der Atmosphäre aus jeder einzelnen Beobachtung Daniell's hergeleitet und dadurch den in folgens der Tafel enthaltenen Druck der Dampfatmosphäre bei jedem Winde erhalten: "2")

|                                                | N    | NO                   | 0                                               | so                                      | 8                                               | sw                   | w            | NW                                      |
|------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------|
| Winter<br>Frühling<br>Sommer<br>Herbst<br>Zahr | 3,29 | 3,14<br>4,59<br>3,78 | 2''',18<br>4,10<br>5,49<br>3,81<br><b>3,</b> 76 | 3''',04<br>4,83<br>6,10<br>4,87<br>4,66 | 5''',56<br>4,49<br>6,74<br>4,90<br><b>4,9</b> 1 | 4,15<br>6,18<br>5,17 | 5,48<br>4,46 | 2''',72<br>3,35<br>4,96<br>3,84<br>3,76 |

Der Druck der Dampfatmosphäre ist hier also bei nördlichen und östlichen Winden bei weitem geringer, als bei südlichen und westlichen; um die einzelnen Anomalien zu entfernen, hat Dove Ausdrücke entwickelt, welche sehr nahe der Wahrheit entsprechen. Rechnen wir die Grade der Windrose von N durch D bis  $360^{\circ}$  und beachten, daß einem jeden Punkte der Windrose  $45^{\circ}$  entsprechen, so können wir den, dem nten Punkte der Windrose entssprechenden Druck der Dampfatmosphäre,  $E_n$ , herleiten aus der Formel

$$E_n = E + u' \sin (n.45 + v') + u'' \sin (n.90^{\circ} + v'')$$

Berben hier die Conftanten bestimmt, fo erhalten wir

Winter: 
$$E_n = 2''',872 + 0,7501 \sin(n.45^{\circ} + 252^{\circ}24') + 0,1338 \sin(n.90^{\circ} + 81^{\circ}32')$$

Stühling: 
$$E_n = 3''',834 + 0,6719 \sin{(n.45^{\circ} + 274^{\circ}2')} + 0,1195 \sin{(n.90^{\circ} + 214^{\circ}26')}$$

$$\Phierbft: E_n = 4''',265 + 0,8601 \sin(n.45^{\circ} + 254^{\circ} 51') \\
+ 0,0624 \sin(n.90^{\circ} + 341^{\circ} 34')$$

3 a h t: 
$$B_n = 4^{\prime\prime\prime}, 130 + 0.7514 \sin (n.45^{\circ} + 254^{\circ} 58) + 0.1320 \sin (n.90^{\circ} + 123^{\circ} 41)$$

<sup>91)</sup> Daniell Meteor. Ess. p. 269.

<sup>92)</sup> Poggendorff's Annalen XVI, 286.

Im Jahre 1827 hatte ich für Paris eine ahnliche Unters suchung angestellt. Ich suchte in jedem Monate den Stand des Hygrometers am Mittage, und indem ich ebenfalls die Angabe des Thermometers bei jedem Winde aufzeichnete, war ich im Stande, den Druck der Dampfatmosphäre bei demselben zu bes stimmen. Dadurch habe ich folgende Größen erhalten:

|          | N       | NO      | 0       | so      | 8            | sw      | W     | NW      |
|----------|---------|---------|---------|---------|--------------|---------|-------|---------|
| Winter   | 1''',68 | 1''',26 | 1''',54 | 2''',02 | 2''',29      | 2''',46 | 2",21 | 1''',73 |
| Frühling | 1,77    | 1,77    | 1,78    | 2,28    | 2,51         | 2,30    | 2,19  | 1,95    |
| Sommer   | 3,22    | 2,92    | 3,80    | 3,95    | 3,50         | 3,41    | 3,29  | 3,03    |
| Herbst   | 2,53    | 2,28    | 2,45    | 3,07    | <b>5</b> ,57 | 3,35    | 2,76  | 2,67    |
| Jahr     | 2,30    | 2,06    | 2,27    | 2,83    | <b>5,</b> 07 | 2,88    | 2,61  | 2,35    |

Diefe Größen laffen fich fehr nahe durch die folgenden Gleis dungen ausdriiden.

Whinter: 
$$E_n = 1''',899 + 0,5300 \sin(n.45^{\circ} + 231^{\circ} 42') + 0,0555 \sin(n.90^{\circ} + 97^{\circ} 46')$$

Friifing: 
$$E_n = 2''',069 + 0,3641 \sin{(n.45^{\circ} + 255^{\circ} 45')} + 0,0872 \sin{(n.90^{\circ} + 117^{\circ} 18')}$$

Serbs: 
$$E_n = 2''',835 + 0,5388 \sin(n.45^{\circ} + 248^{\circ} 45') + 0,2242 \sin(n.90^{\circ} + 97^{\circ} 3')$$

Sahr: 
$$E_n = 2^{\prime\prime\prime}, 546 + 0,4462 \sin(n.45^{\circ} + 251^{\circ} 10^{\prime}) + 0,1145 \sin(n.90^{\circ} + 121^{\circ} 36^{\prime})$$

Suchen wir die Extreme und die Unterschiede zwischen diesen auf, fo erhalten wir

|          | Minimum | <b>M</b> arimum | Unterschied |  |
|----------|---------|-----------------|-------------|--|
| Binter   | N 509 O | S 29° W         | 1′′′,082    |  |
| Frühling | N 44 O  | S 24 W          | 0,786       |  |
| Commer   | N 41 O  | S 19 O          | 1,044       |  |
| Perbft   | N 61 O  | S 6 W           | 1,288       |  |
| Jahr     | N 45 O  | S 2 W           | 0,980       |  |

Das Minimum des Druckes liegt also im Durchschnitte bei NO, bas Maximum etwas westlich von S. Beide Extreme bewegen

sich im Laufe tes Jahres um diese Richtung; das Maximum liegt mahrend des Sommers bedeutend öftlich von Siiden. Die im folgenden Abschnitte zu betrachtenden Temperaturverhältniffe, so wie die Bertheilung des Regens in Europa, werden uns hierüber einigen Ausschluft geben. Diese Abhängigkeit des Dampfgehaltes von der Richtung des Windes ist so groß, daß man meistens auf eine Aenderung der Windrichtung rechnen darf, wenn sich der Thaupunkt am Schwefeläther. Hygrometer ändert 33).

Auch der relative Feuchtigkeitszustand der Atmosphäre ist keinesweges bei allen Winden gleich groß; im Durchschnitte ist die Luft bei NO Winden weiter vom Zustande der Sättigung entsfernt, als bei Sund SW Winden. Soll jedoch dieser Zusamsmenhang nachgewiesen werden, so müßten die Beobachtungen zu Zeiten angestellt senn, welche so liegen, daß das arithmetische Wittel derselben dem mittleren Feuchtigkeitszustande entspräche. In Paris wird nur bei der Beobachtung am Mittage der Windausgezeichnet, wir erhalten also dadurch nicht den mittleren Zustand der Atmosphäre. Der Stand des Haarhygrometers ist hier bei verschiedenen Winden solgender:

| N. | 71°,4 | S            | .74,7 |
|----|-------|--------------|-------|
| NO | 67,4  | sw           | 74,8  |
| 0  | 67,5  | $\mathbf{w}$ | 72,8  |
| SO | 67,6  | NW           | 72,1  |

Im Allgemeinen erkennt man hier die Richtigkeit des Gefagten, aber künftige Untersuchungen durch Meffungen mit guten Inftrusmenten miisen diese Abhängigkeit schärfer bestimmen.

In emzelnen Fallen indeffen zeigen sich bedeutende Ausnah; men. So geschieht es nicht selten, daß die Luft bei RD Winden fast gefättigt, bei SW Winden aber selv trocken ift. Wenn nämlich längere Zeit hindurch Südwinde geweht haben, und der Wind schnell nach ND geht, so giebt sich dieser sogleich durch seine kältere Temperatur zu erkennen, und die Atmosphäre kommt dem Zustande der Sättigung näher. Sanz etwas Achnliches gilt vom SW Winde, welcher in unseren Gegenden zuerft über einen Theil des Festlandes kommt und sich durch höhere Temperatur

<sup>93)</sup> Daniell Meteor. Ess. p. 152.

auszeichnet; erst nach einiger Zeit, wo die Luft vom Meere anseicht, bewegt sich das hygrometer gegen den Punkt der Sättisgung. Sauffure erwähnt eine Beobachtung dieser Art im März 1781 °.). Das Wetter war längere Zeit hindurch bei ND Winden heiter und trocken gewesen; am 25sten um 3h 15' Abends stand das Thermometer auf 15° R., das Haarhygrometer auf 44°; am 26sten früh ging der Wind nach SB, Nachmitstags stand das Thermometer auf 19°, das Hygrometer auf 41°; bei unverändertem Winde stieg das Hygrometer am 27sten auf 50°, und am 28sten regnete es.

Eine Frage, welche die Physiker vielfach beschäftigt hat, bestrifft die Aenderung des Feuchtigkeitszustandes mit der Sohe; aber selbst Physiker, welche Gelegenheit hatten, Beobachtungen anzustellen, beschäftigten sich mehr mit der Aufstellung von Dyspothesen, als mit der Untersuchung ihrer Instrumente. Daher ist es denn jest noch nicht möglich, hierüber etwas Genügendes zu sagen, und es muß das Folgende nur als ein Versuch anges sehen werden, diese Abnahme annähernd zu bestimmen.

Wäre die Erbe nicht mit Luft umgeben und anderte sich die Temperatur mit der Jöhe entweder gar nicht, oder weit langsamer, als es jest der Fall ist, dann würde der Raum junächst an der Oberstäche des Bodens ganz mit Dämpfen gesättigt senn, und die Expansivkraft ließe sich in jeder Jöhe leicht bestimmen. Uebers sehen wir nämlich zunächst die Abnahme der Temperatur mit der Jöhe, so nimmt die Dichtigkeit des Dampsch ganz nach dem Mariotte'schen Gesetze ab; ist dann X der Jöhenunterschied zwisschen zwei Punkten, d die Dichtigkeit des Gases als Einheit bestrachtet, H und h die Länge der Quecksilbersäule, mit welcher der Damps an der obern und untern Station im Gleichgewichte steht, K der Barometerstand, bei welchem die Abwägung des Gases vorgenommen war, und M der Modulus der natürlichen Logarithmen, so wird

$$X = \frac{MK}{d} \cdot \log \frac{H}{h}$$

<sup>94)</sup> Sauffure Ongrometrie S. 367.

Bür atmosphärifche Luft wird biefes die befannte Formel fürs Dobenmeffen mit dem Barometer

$$X = 56447 \cdot \log \frac{H}{h}$$

Setze ich in dieselbe die oben gefundene Größe für die Dichtigkeit des Wasserdampfes, so wird bei Beachtung der Temperaturander rung mit der Dobe

$$X = 90923 \log \frac{H}{h} \left( 1 + 0.00375 \frac{T+t}{2} \right)$$

wo T die Temperatur an der untern, t die an der obern Station Gezeichnet. Sind hier H, X, T und t gegeben, so läßt sich daraus sehr leicht h herkeiten. Es ist nämlich

$$\log h = \log H - \frac{x}{90928 \left(1 + 0.00375 \frac{T + t}{2}\right)}$$

Rach dem Dalton'schen Gesetze verbreitet sich der Dampf mit der Belt durch die Poren eines Gases genau auf dieselbe Art als im luftleeren Raume, und es würde mithin dieser Ausdruck für den mittleren Justand der Atmosphäre so lange gelten, als nicht andere Ursachen eine Abweichung von dem Gesetze bedingen. Solche Ursachen aber sind wirklich vorhanden; es kann in den oberen Regionen der Atmosphäre vermöge der Temperaturabnahme nicht so viel Dampf in elastischer Gestalt vorhanden senn, als dieser Ausdruck angiebt. Es sen die Temperatur am Boden T=20°, wäre die Atmosphäre mit Dampf gesättigt, so wäre seine Expansiveraft 7",48, die Menge des wirklich vorhandenen Dampfes betrage aber nur 4",00=H; im Durchschnitte nimmt die Wärme der Atmosphäre um 1° ab, wenn man 600 Fuß in die Härme der Kimosphäre um 1° ab, wenn man 600 Fuß in die Härme in einer höhe von 20000 Fuß t=0 und hieraus folgt

log h = 0,602060 — 0,212015 = 0,390045 also h = 2"',46, aber bei einer Wärme von 0° kann die Expansiviraft des Dampfes nur 2"',05 betragen, es wird sich also ein Riederschlag bilden und der angenommene Coefficient ist nicht richtig.

Richts befto weniger berechtigen uns alle übrigen Erfahrungen, welche wir über die Ratur der Dampfe befigen, jur Uns

nahme, daß auch die Glaftieitat bes Dampfes in geometrifder Reihe abnehme, wenn die Bohe in arithmetischer wächt, und daß hier nur ein anderer Coefficient anzuwenden fep. fen für ben mittleren Buftand ber Atmofphare ju bestimmen, find lange fortgefeste Deffungen an zwei Orten erforderlich, welche einen bedeutenden Unterschied ber Bohe haben; bis jest befigen wir anhaltende Meffungen nur in Genf und auf dem St. Bernhard, beibe Orte gehören in Begiehung auf die Sydros meteore nicht zu berfelben Gruppe von Rlimaten, und es würde amedmäßiger fenn, mit Benf einen Ort am nördlichen Abhange ber Alpen und mit bem St. Bernhard einen Punkt in ber loms barbifden Ebene ju vergleichen. Da biefes aus Mangel an Beobe achtungen aber nicht möglich ift, fo will ich mich derfelben bedies nen, ba fie uns biefe Große wenigftens annahernd geben. ber Bobenunterschied zwifden beiden Orten 6450 guß beträgt, fo erhalten wir für bie Conftante C

$$C = \frac{6450}{(\log . H - \log h) \left(1 + 0.00875 \frac{T + t}{2}\right)}$$

Wenden wir die tägliche mittlere Temperatur und Expanfivfraft des Dampfes an, so erhalten wir folgende Größen:

| m         | (S    | enf   | et. Ber    | Berth |       |
|-----------|-------|-------|------------|-------|-------|
| Monat     | T     | Н     | t          | h     | C     |
| Januar    | 0°,7  | 1"'62 | 9°,0       | 0",74 | 19255 |
| Rebruar   | 2,8   | 1,69  | <b>7,0</b> | 0,78  | 19356 |
| März      | 5,9   | 1,86  | 5,6        | 0,93  | 21413 |
| Pril      | 10,5  | 2,39  | 1,5        | 1,21  | 21474 |
| Mai .     | 14,1  | 3,08  | 2,4        | 1,61  | 22041 |
| Junius    | 15,7  | 3,48  | 4,3        | 1,80  | 21715 |
| Julius    | 17,4  | 4,08  | 5,9        | 2,03  | 20389 |
| August    | 17,6  | 4,15  | 7,7        | 2,32  | 24443 |
| September | 14,6  | 3,56  | 4,4        | 1,87  | 22266 |
| October   | 9,7   | 2,79  | 0,4        | 1,53  | 19707 |
| Rovember  | 5,4   | 2,05  | -3,2       | 1/14  | 25216 |
| December  | . 2,5 | 1,76  | 5,2        | 0,96  | 24632 |
| Jahr      | l - 1 |       | ll         | ı     | 21826 |

Der Werth von C ift hier das gange Jahr nehe glich, zwar scheinen die Beobachtungen in den ersten Monaten des Jahres darauf zu deuten, daß sein Werth im Sommer größer sep, als im Winter, jedoch beweist das Resultat im November und Descember, daß dieses nicht der Fall sep; wäre der Druck der Dampfsatmosphäre im Januar z. B. auf dem Bernhard O", 80 gewesen, dann hätte C in diesem Monate denselben Werth gehabt, als im Mittel des Jahres. Wir dürfen daher, so lange dis genauere Beobachtungen uns eines Besseren belehren, annehmen, es sep

$$X = 21826 \log \frac{H}{h} \left( 1 + 0.00375 \frac{T+t}{2} \right)$$

Ob diefer Ausbruck auch für ben mittleren Zustand ber Atmosphäre in andern Gegenden gelte, läßt sich aus Mangel an Beobachtuns gen nicht bestimmen. Für die Cordilleren in Südamerica giebt Humboldt <sup>95</sup>) ben mittleren Thermometers und Hogrometers stand von 1000 zu 1000 Metern-an. Rehmen wir an, daß dieser Zustand für die Mitte der gedachten Regionen gelte, und vechnen wir der Einfachheit halber den Meter zu 3 Zuß, so ers geben sich folgende Größen:

| Pohe     | Zemperatur | Saarhngrometer | Dampf | Werth von C |  |  |
|----------|------------|----------------|-------|-------------|--|--|
| 1500 Fuß | 25°,3      | 86°            | 7",28 |             |  |  |
| 4500     | 21,2       | 80             | 4,90  | 16066       |  |  |
| 7500     | 18,7       | 74             | 3,59  | 18052       |  |  |
| 10500    | 9,0        | 65             | 1,53  | 12485       |  |  |
| 13500    | 3,7        | 54             | 0,81  | 12339       |  |  |
| 16500    | 3,0        | 38             | 0,50  | 12685       |  |  |

In niederen höhen weicht der Werth von C, den ich mit Answendung der unteren Beobachtung für die einzelnen Stationen entwickelt habe, nicht sehr bedeutend von dem für die Schweiz gesundenen ab; denn hätte ich z. B. vermittelst dieses den Druck der Dampfatmosphäre in der höhe von 7500 Fuß entwickelt, so hätte ich 4:4,06 erhalten, diese Größe würde vollsommen mit der Etsahrung übereingestimmt haben, wenn der mittlere hygrosmeterkand in jener Station 78 betragen hätte. Da nun das

<sup>95)</sup> Humboldt Tableau de la nature p. 97.

aus wenigen Geffungen hergeleitete Mittel nur um wenige Grade von biefer Große abweicht, fo können wir hier für niedere Regionen nahe daffelbe Gefen annehmen, als für höhere Breiten.

Roch besitzen wir folgende Meffungen, welche Capitain Sas bine zwischen den Wendefreifen mit einem Hygrometer von Das niell anstellte as).

| <b>Dohe</b> | Thermometer                                                   | Thaupunkt                                                                                                                                                | Dampf                                                                                                                                                                                                                                                           | Berth von C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0           | 18°,3                                                         | 12°,2                                                                                                                                                    | 4",60                                                                                                                                                                                                                                                           | 12571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2610        | 9,4                                                           | 5,3                                                                                                                                                      | 2,92                                                                                                                                                                                                                                                            | , - 40 : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0           | 18,6                                                          | 11,7                                                                                                                                                     | 4,45                                                                                                                                                                                                                                                            | 15084                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4170        | 7,8                                                           | 1,1                                                                                                                                                      | 2,21                                                                                                                                                                                                                                                            | j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0           | 17,8                                                          | 13,3                                                                                                                                                     | 4,93                                                                                                                                                                                                                                                            | 12379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4110        | 5,6                                                           | 2,2                                                                                                                                                      | 2,37                                                                                                                                                                                                                                                            | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0           | 16,4                                                          | 14,4                                                                                                                                                     | 5,29                                                                                                                                                                                                                                                            | 14077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5080        | 2,2                                                           | 2,2                                                                                                                                                      | 2,37                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Höhe        | Thermometer                                                   | Ongromet.                                                                                                                                                | Dampf                                                                                                                                                                                                                                                           | Berth von C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0           | 28*,1                                                         | 25°,0                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • .         | 25,6                                                          | 22,2                                                                                                                                                     | 944,21                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3820        | 20,3                                                          | 903                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -1          | 18,3                                                          | 15,6                                                                                                                                                     | 6,66                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0           | 28,3                                                          | 20,0                                                                                                                                                     | )~ aa .                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1           | 29,2                                                          | 21,7                                                                                                                                                     | 7,88                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2085        | 21,3                                                          | 19,2                                                                                                                                                     | ۱۳ ، ۵                                                                                                                                                                                                                                                          | 40,738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ŀ           | 999                                                           | 19,2                                                                                                                                                     | }7 <b>,12</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | 0<br>2610<br>0<br>4170<br>0<br>4110<br>0<br>5080<br>5öhe<br>0 | 0 18°,3 2610 9,4 0 18,6 4170 7,8 0 17,8 4110 5,6 0 16,4 5080 2,2  \$\int \text{othe} \text{ Shermometer} \text{ 0 28°,1} 25,6 3820 20,3 18,3 0 28,3 29,2 | 0 18°,3 12°,2 2610 9,4 5,3 0 18,6 11,7 4170 7,8 1,1 0 17,8 13,3 4110 5,6 2,2 0 16,4 14,4 5080 2,2 2,2  \$\int \text{\$\text{thermometer}\$} \text{\$\text{Dry comet.}}\$  0 28°,1 25°,0 25,6 22,2 3820 20,3 20,3 18,3 15,6 0 28,3 20,0 29,2 21,7 2085 21,3 19,2 | 0 18°,3 12°,2 4''',60 2610 9,4 5,3 2,92 0 18,6 11,7 4,45 4170 7,8 1,1 2,21 0 17,8 13,3 4,93 4110 5,6 2,2 2,37 0 16,4 14,4 5,29 5080 2,2 2,2 2,37  \$\int \text{506} \text{ \$\text{\$\text{Shermometer}\$} \text{ \$\text{\$\text{Poptomet.}\$}  \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{ |

Der Grund für die bedeutenden Differenzen des Werthes von C scheint mir in Folgendem zu liegen. Sesetz, die Atmossphäre wäre vollkommen trocken, so erfolgt die Berdunstung des Wassers sehr schnell, der Dampf steige bald nach oben, nimmt aber sehr schnell ab, und C hat dahet einen sehr kleinen Werth. Im Innern großer Continente missen die benachbarten Meere den meisten in der Atmosphäre besindlichen Dampf hergeben, daher ist der Coefficient im sidlichen America kleiner als in Europa. In der Region der Passace kommen in jedem Momente trockene

<sup>96)</sup> Daniell Meteor, Essays p. 324 folg.

Lufticbichten aus hoferen Breiten, fie nehmen auf ber Oberfilde bes Meeres zwar bald viel Dampf auf, aber bann fteigen fie fonell in die Bobe, um ben Rnichweg nach ben Polen angutreten. Gelbft bei biefem Auffteigen verlieren fie durch bie Dieberfclage in der Rahe bes Mequators einen Theil ihres Baffers. Daher ift der Coefficient auf Madeira fo flein. Wenn aber der Berbanftungsprozef in ber Rabe bes Meeres langere Beit fortbauert, bann wird ber Werth von C größer, die Atmofphare tommt bem Buftande der Sättigung am Boden naber, und es erfolgt ein Ries Diefes gilt von Jamaica, indem gur Beit, wo bie Beobachtungen angestellt wurden, ber himmel beständig bewölft war 97), und wenn ich einigen wenigen eigenen Meffungen ein hinreichendes Gewicht geben darf, fo zeigt fich eben biefes in Gus Im Berbfte 1829 fand ich ben Coefficienten ouf bem Raiferftuhle bei Beidelberg aus fünf beim Muf : und Absteigen Des Berges gemachten Beobachtungen mit bem Pfpchrometer = 41600, babei umgogen Rebel ofter bie Spine bes Berges und mehrmals fiel ein feiner Regen. Einige Zeit fpater fand ich bei Riidesheim am rechten Rheinufer bei faft heiterem Simmel C = 22800; gehn Meffungen zwifden Wiesbaben und bem Burgelberge, Die ich an fünf Stationen beim Muf : und Abfteigen bes Berges bei fehr veranderlichem Better anftellte, gaben einen in der Mitte liegenden Berth. Wenn jedoch die feuchte Luft, auf ihrem Bege Sinderhiffe antrifft, dann tann ber Dampf febr langfam abnehmen. Die Dampfe, welche von bem Paffate gegen Die Infel Afcenfion geführt werben, fteigen fchnell in Die oberen Schichten ber Atmosphäre und baher ift bier ber Coeficient fo groß.

Wenn auf diese Art die Dampfatmofphäre eine solche Beschaffenheit erhalten hat, daß in einer gewiffen Sohe der Zustand der Sättigung eingetreten ist, dann erfolgt ein Riederschlag, und das Wasser sinkt unter der Gestalt von Tropfen herab. Meistens haben diese eine geringere Temperatur, als die Regionen, durch welche sie fallen: es schlägt sich an ihnen in jedem Momente Dampf nieder, die endlich die Luft einen großen Theil Wasser

<sup>97)</sup> Daniell Meteor. Essays. p. 588.

verloren hat und heiterer himmel folgt, bei welchem ber Spefficient C wieder febr Elein wird.

Mus Diefen Riederschlägen fceint fich auch die große Trots Benheit zu ergeben, welche man öfter in ben oberen Regionen Sauffure 99) und de guc 100) ber Atmosphäre bemerft. machten besonders auf diefen von ihnen auf den Alpen bemerften Umftand aufmertfam, und es fceint allerdings auffallend, bak bier bas Spgrometer bem Punfte ber Erockenheit naber ift, als in der Liefe, da die Dampfe dort bei ihrer Bewegung einen weit geringeren Widerstand empfinden. Biot') glaubt, daß gerade biefer Widerstand Urfache ber größeren Erockenheit fen, inbem fic bie Dampfe leichter ausbreiten und alfo einen größeren Raum erfüllen konnen. Dag jedech biefer Umftand von geringer Bebeutung ift, folgt icon baraus, bag ja auch unter biefen Umftanben mit ber Beit ber Raum in benfelben Reuchtigfeites guftand tommen miifte, als die Luft am Boden. Es find auf ben Bergen, wo Sauffure und de Luc ihre Meffungen anftellten, bie Riederschläge, welche unaufhörlich erfolgen, Urfache der gros geren Trockenheit. Im Sommer ift der Boden dort weit falter als die Luft, ba, mo in ben boberen Regionen Gletider vorhanden find, fann ber Unterfchied swifden beiden 10 und mehr Grabe betragen; nothwendig wird fich in jedem Momente ein Theil Des Dampfes an biefen niederfclagen und bie Reuchtigfeit ber Atmos fphare geringer werden 2). Daß aber auch an den nicht mit Gis bedeckten Bergen am falten Boben fehr viel Dampf niedergefcilas gen werbe, bas beweist die große Keuchtigkeit ber Moofe auf hohen Bergen 3). Eben fo fand Gap : Luffac auf feiner aeros ftatifden Reife eine bedeutende Abnahme ber Feuchtigkeit mit ber Bobe 1); jedoch mar biebei bie Abnahme bes Sngrometerftandes nicht beständig, fondern bas Dygrometer zeigte erft abnehmende, bann wieder junehmende Reuchtigfeit; im allgemeinen alaubt fic

<sup>99)</sup> Sauffure Sogrometrie f. 346. Reifen IV, 365. f. 1125.

<sup>100)</sup> de Luc Idées II, 9, §, 542 folg.

<sup>1)</sup> Biot Traité I, 328.

<sup>2)</sup> Muncke in Gehler's Wörterb. F, 469.

<sup>5)</sup> Schultes in Gilbert's Annalon XXI, 485 bei Muncke 1.1.

<sup>4)</sup> Gilbert's Annales XX.28,

Gan's Lussac berechtigt, eine Abnahme des hygrometerftans bes annehmen zu dürfen 3). Erlaubt wird hiebei jedoch stets die Frage sehn, ob dasselbe Berhalten auch von dem mittleren Zust stande der Atmosphäre gelte, zumal da wenigstens die oben mitsgetheilten gleichzeitigen Beobachtungen auf dem Bernhard und in Genf diese Abnahme nicht zeigen, die Lust auf dem Bernhard sogar relativ seuchter ift, als in Genf.

Ueberrafdt von diefem Phanomene, über welchem noch mandes Dunkel ichmebt und welches wohl junachft eine forgfältigere Drufung auf erperimentalem Wege verdient, ftellte de Luc feine bekannte hygrologische Theorie auf 6), welche durch die Autorität, ihres Urhebers ein großes Unsehen erhielt und in ben meiften Lehrbüchern aus dem Ende bes vorigen und dem Unfange biefes Jahrhunderts vorgetragen wird: Die Dampfe nämlich, welche unauffiörlich in die Bohe steigen, verschwinden als folche, indem fie fich in atmosphärische, Luft verwandeln, und baher sind fie mit bem Spgrometer nicht ju erfennen. Das Baffer bildet. die vonderable Basis der atmosphärischen Luft, so wie aller übrisgen Safe; wenn aber diefe Gafe gerfett werben, dann fällt Regen berab, indem die atmosphärische Luft wieder in Waffer verwans Diefe Sppothefe, welche be Luc qu einer Beit auf. delt wird. felte, wo Prieftley, Cavendiff, Lavoifier und andere. gleichzeitige Physifer die erften Untersuchungen über die Matur der Gafe anstellten, wo fich zeigte, bag Sybrogen bei ber Berbrens? nung in atmosphärischer Luft Baffer erzeugte und wo nicht immer trodene Bafe bei ber Unterfucung angewendet wurden, fo bak fic etwas Waffer nach ber Operation zeigte, schien um fo eber ber Matur ju entsprechen, da de Luc burch fein Sygrometer oft furge Beit vor ber Bilbung ber Wolfen auf einem Bergaipfel große Trodenheit an berfelben Stelle gefunden hatte. meinen Beifall aber biefe Spothefe fand, fo zeigte fcon 3plius im 3. 1795 in feiner von der Berliner Academie gefronten Breis-

<sup>5)</sup> Humboldt Tableau de la nature p. 100. Daß auch in biefem Falle die Feuchtigkeit in größerer Gobe wieder zunahm, geht daraus berver, daß Gavelussauffar noch Welken über fich sah.

<sup>6)</sup> de Luc Idées II, 41. 5. 565.

schrift ihre Unhaltbasseit?), und ungeachtet der derben Krieft dieser Schrift durch Lichtenberg. haben alle folgenden Kenntnisse, welche wir über die Natur der Gase und Dämpse erlangt haben, ihre Unrichtigkeit bewiesen. Soll die atmosphärische Luft in ein tropsbares Fluidum verwandelt werden, so kann dieses Fluidum nie Wasser seyn, so lange die beiden Bestandtheile der Atmosphäre sich verbinden: es würde in diesem Falle Salpetersäure aus der Atmosphäre herabstürzen. Der wichtigke Umstand jedoch, auf welchen de Luc sich stützte, wat die große Trockenheit an Orsten, wo sich kurze Zeit darauf Wolken bildeten; aber diese Beobsachtungen wurden mit einem sehr unvollkommenen Instrumente angestellt, welches im hohen Grade träge ist; so daß wir hieraufskein zu großes Gewicht legen dürsen.

Ich will jedoch nicht länger bei dieset Untersuchung verweis len, zumal da es so fehr an directen Untersuchungen fehlt b, sondern will jest zu den Niederschlägen in der Atmosphäre übergehen, indem ich unter Niederschlägen alle jene Borgänge verstehe, bei denen ein Theil des in der Atmosphäre enthaltenen Dampfes als elastischer und durchsichtiger Dampf versschwindet. Ich rechne dasin Thau, Rebel, Wolken und Regen.

Die Bildung biefer Rieberschläge kann durch mancherlei Urs sachen bedingt werben. Es kann geschehen, daß ein schere ober flüssiger Rörper mit einer Luftmasse in Berührung kommt, welche eine weit höhere Temperatur hat, als er selbst; wenn hier die Dampfmenge so beschaffen ift, daß sie im Zustande der Sättigung eine größere Wärme haben wiirde, als dieser Körper, dann schlägt sich ein Theil des Dampfes unter der Gestalt Kleiner Tropfen auf der Oberstäche des Körpers nieder. Dieses ist das Princip, welsches der Construction des Schwefeläthers Opgrometers zum Grunde

<sup>7)</sup> Prüfung der neuen Theorie des Herrn de Luc vom Regentund seiner daraus abgeleiteten Einwärfe, gegen die Auflössungstheorie. 8. Berlin 1795.

<sup>8)</sup> Lichtenberg Bertheibigung bes Sygrometers und ber be Lucs fchen Theorie vom Regen. 8. Göttingen 1800.

<sup>9)</sup> Daniell hat im zweiten und britten Abschnitte seiner Meterological Essays sehr aussuhrliche Untersuchungen über biesen Gegenstand anges stellt. Seine Resultate weichen zum Theil von den obigen ab.

liegt. Go häufig in der Atmosphare burch biefen Umftand Bieberfcblage erzeugt werben , fo fallen biefe weniger in bie Mugen, old Diejenigen, welche burch eine Erteltung ber Luftmaffe felbft bebingt werden. Wenn Dampfe bon der Oberfläche ber Gebeburch aufsteigende Luftströme fonell in bie falteren Wegionen ber Memofphäre geführt werben, bann bilben fich in furger Beit Debef ober Bolten. Sutton 10) machte in Diefer Sinfict querft auf ein Gefen aufmertfam, welches für die Theorie ber Rieberfclinge: von großer Bichtigfeit ift. Wenn wir zwei mit Dampfen gefate tigte Luftmaffen von verfcbiebener Temperatur mit einander mis fcen, bann muß ftets ein Riederschlag Statt finden. Durch eine Reihe Scharffinniger Inductionen fucte Button biefe Beobachs tung im Jahre 1784 ju beweifen; Die fpateren Untersuchungen über Dampfe haben ihre Richtigkeit erwiefen. Da nämlich bie Blafticitat des Dampfes ichneller macht, als die Temperatur, fo ift begreiflich, bag das arithmetische Mittel zweier beliebigen Erpanfivfrafte größer ift, ale biejenige, welche ber mittleren Lems peratur entspricht. Gefett, man hatte zwei gefattigte Luftmaffen von 0° und 20°, beide hatten gleiches Bolumen und wirden mit einander gemifcht, fo beträgt die Temperatur jest 10°, und biefer entspricht im Buftanbe ber Sättigung eine Dampfmenge von ber Erpansivfraft 3",99; bas arithmetifche Mittel ber beiben urs fpringlid gegebenen Dampfmaffen giebt eine Erpanfivfraft pon 2"1,03 +7"1,48 = 4",76, also bedeutend größer, und es muß fich ein Theil niederschlagen. Selbft bann, wenn die Luftmaffen nicht gefättigt find, tann es gefcheben, bag fich ein Riederschlag bilbet, ftets aber tommt die Atmofphare bem Buftande ber Sats tigung naber, wenn fich auch fein Rieberschlag bilden follte. Befest, die Luftmaffen von 0° und 20° Barme enthielten respective Die Dampfmenge von 1",02 und 3",74 Erpanfiveraft, jede ents halte alfo nur die Balfte ber Dampfe, welche fie im Buftande ber Sattigung annehmen fann. Werben fie mit einander gemenat. fo ift ber mittlere Drud bes Dampfes 2",88; ber Temperatur von 10° entspricht die Dampfmenge von 3",99, und wenn diefe mit 100 bezeichnet wird, fo enthält die Difchung 72 Theile ber

<sup>10)</sup> Transactions of the Soc. of Edinburgh. I, 42.

Dampsmenge, welche zur Sättigung erforderlich ift, mahrend jeder der einzelnen Theise nur 50 enthielt. Hieraus ergeben sich dann manche alltägliche Erscheinungen. Die Luft, welche warms blütige Thiere aushauchen, ist nuhe mit Dämpfen gesättigtzivenn diese im Winter in die kalte Luft tritt, dann wird der. Dampf sogleich zu einem Nebel niedergeschlagen "). Wenn Wasser bis zum Sieden erhipt wird, so bildet sich über dem Gefäsein der kalten Luft ein Niederschlag. Daher die Rebel über den heißen Quellen und viele andere Phänomene.

Unter den verschiedenen Arten von Riederschlägen will ich mit dem Thau beginnen. Bekanntlich versteht man darunter einen Niederschlag, welcher sich besonders im Sommer an der Oberstäche des Bodens, vorzisslich an Pflanzen während der Nacht in der Gestalt von Tropfen zeigt. Um die Menge des Thaues zu messen, bedient man sich der Thau messer, Drossometer 12). Schon Lambert empfahl, man sollte wohl ausgewaschene und lockige Haare der Luft aussetzen und die Geswichtszunahme derselben während einer gegebenen Zeit messen 13). In der Folge haben mehrere Gelehrte und unter diesen besonders Charles William Wells 14) dieses Versahren angewendet; Andere haben Platten von bestimmter Größe aus Körpern genoms men, auf denen sich der Thau leicht niederschlug und ihre Geswichtszunahme bestimmt, wie dieses namentlich Wilson bei seis

<sup>11)</sup> Hutton l. l. p. 41. de Luc, mit bessen Theorie allerbings biese einsache Erklärung nicht übereinstimmt, meint, que ce phénomène n'appartenoit pas à l'hygrologie, mais à la physiologie (Idées II, 76. §. 5.85). Als ob die Physiologie auf andern Grundsfägen beruhte, als die Physik! Freilich kann man von den meisten physiologischen Systemen noch dasselbe sagen, was einst Lichtenberg (Schriften VII, 69) von den geologischen Theorieen bemerkte.

<sup>12)</sup> dooos, Thau.

<sup>13)</sup> Lambert beutscher gelehrter Briefwechsel IV, 216.

<sup>14)</sup> Well's über ben Thau. Aus d. Engl. überf. von Sorner. 8. Burich 1822. Ein Auszug aus dieser klassischen Abhandlung, von welscher ber Berfasser von der königl. Gesellschaft in kondon den Rumfordsschen Preis erhielt, besindet sich in den Annales de chimie V, 183—216. Andere wichtige Abhandlungen über den Thau sind die von Ch.

nen Untersuchungen über den Ateif 16) und in der Holge Flaus geugues beim Thau 16) gethan haben. Doch find alle diese Messungen wur unter sich compavabel, und da es vorzugsweise darauf ankommt, die Umstände zu bestimmen, unter denen sich der Thau am häusigsten bildet, so dürste Wolle am bequemsten sepu. Wells nahm bei seinen Untersuchungen gewöhnlich Floden, 10 Gran schwer, welche er in möglichst gleiche, etwa 2 Zoll im Durchmesser haltende sphäroidische Wassen zupfte und deren Geswichtszunahme er maß.

Die wichtigften Umftande bei der Bildung Diefes Rieders fclages find folgende:

1) Der Thau zeigt sich in größerer Wenge nur in heiteren windfillen Rächten 17). Diese Behauptung hat schon Aristo z' teles aufgestellt 18); dagegen glaubte Wufschen broef 19), daß sich in Holland der Thau vorziiglich dann bilde, wenn ein niedrisger Nebel den Boden bedecke, jedoch der Zusat, daß alle Körper ohne Unterschied befeuchtet werden, zeigt, daß die hier entstanz denen Tropsen vom Nebel herrühren. Allen Ersahrungen von Bells zuwider behauptete Prieur 20), daß stets ein frischer

L. Gersten Dissertatio roris decidui errorem antiquum et vulgarem per obs. et exper. nova excutiens bei seinem Tentam. syst. novi ad mutationes barometri ex natura elateris aërii demonstr. Francos. 1753. 8. Du Fay in ben Mém. de Paris 1736. p. 352. le Roy ibid. 1751. p. 481. Semmer in ben psalzbaierischen Beiträgen 1782. Sest IX. Saussure sprometrie §. 320. de Luc Idées II, 97. §. 605. Blackadder in Edinburgh phil. Jeurn. XI, 51. u. XIV, 81. Harvey ib. IX, 255. Brandes Beiträge S. 386. Ein Programm von Muncke, Sacra Natal. die XXII Nov. 1819 celebrata renunc. G. W. Muncke, ist mir unbesannt; es ist basselbe gegen bie Theorie von Bells gerichtet.

<sup>15)</sup> Trans of the Soc. of Edinb. I, 155.

<sup>16)</sup> Schweigger's Jahrb. XII, 249.

<sup>17)</sup> Mells über ben Thau. S. 1. Brandes Beiträge S. 387. de Luc Idées II, 14. §. 547. Saussure hygrometrie §. 325. Trail in Asiatic Res. II, 426.

<sup>18)</sup> Aristoteles Meteor. I. c. 10 de Mundo c. 3. 🥆

<sup>19)</sup> Musschenbroek Introductio §. 2544.

<sup>20)</sup> Journal de l'école polytechn. II, 409.

Wind ein Erforderniß der Thaubildung sen; nur zuweilen scheint ein schwacher Luftzug die Bildung des Thaues zu begünstigen. Wenn der Himmel bewölft ist und kein Wind weht, oder der Himmel beim Winde heiter ist, dann zeigen sich nur einige Spuren von Thau, nie aber bei trübem und windigem Wetter. Selbst wenn sich bei heiterem Himmel schon Thau niedergeschlagen hatte, so verschwindet dieser in kurzer Zeit, wenn windiges, trübes Wetter folgt 21, was auch bereits W il fon beim Reif beobachtet hatte 22). Wenn dagegen heiteres, windstilles Wetter dem trüben solgt, dann schlägt sich der Thau ungewöhnlich reichlich nieder 23).

- 2) Der Thau schlägt sich vorzugsweise an freistehenden Körpern nieder; legen wir zwei völlig gleiche Körper auf den Boden, spannen aber in der Entfernung von mehreren Fußen über den einen einen Schirm, eswa ein viereckiges Stück Leinwand von mehreren Quadratsuß Oberstäche, so schlägt sich auf letzterem entweder gar kein oder nur wenig Thau nieder. Ein Flocken Wolle unter ein dachförmig gebogenes Stück Pappe gelegt, nahm nur 2 Gran Thau auf, während ein anderes frei gegen den himmel gerichtetes 16 Gran erhielt. Ein anderer Flocken Wolle, in einen oben offenen thönernen Eylinder von 1 Fuß Durchmesser und 2½ Fuß höhe gelegt, zeigte dasselbe Verhältniß, ein Veweis, daß die Pappe im ersten Falle nicht den Thau aufgefangen hatte 24). Auf den Straßen der Städte, wo die Häuser stets einen Theil des Himmels verdecken, fällt daher weit weniger Thau, als im Freien.
- 3) Unter fast gleichen Umständen schlägt sich der Thau auf allen Körpern nicht in gleicher Menge nieder. Auf Pflanzen ift er weit reichlicher, als auf dem festen Erdboden; lockerer Kies, boden wird feuchter, als fest getretenes Erdreich; Glas wird weit teichter befeuchtet, als die Metalle, wie dieses bereits Musschen, broef bemerkt und Dufap bestätigt hatte. Es geschieht wohl,

<sup>21)</sup> Welle über ben Thau G. 4.

<sup>22)</sup> Trans. of the Soc. of Edinburgh I, 169.

<sup>28)</sup> Bens G. 5.

<sup>24)</sup> Cbendaf. G. 9.

daß absichtlich befeuchtete Metalle in Lagen trocken werden, wo andere Korper Thau aufnehmen. Diefe Trägheit der Metalle, Thau niederzuschlagen, wird fogar andern Rorpern mitgetheilt, wenn diefe auf jene gelegt werden; ein Stuck Bolle auf einem Metallspiegel liegend wird weit weniger feucht, als auf einem Stück Glas. Wenn aber die Stelle des Metalles auf bem Bo: ben, besonders auf Rafen, öfter gemechseit wird, fo folägt fic ber Thau leichter nieder. Diefer Widerftand, welchen die Detalle dem Niederschlage entgegenzuseten scheinen, ift nicht bei allen gleich groß: fo werden Platina, Gifen, Stahl, Bint weit fruher bethaut, als Gold, Silber, Rupfer und Binn. Man fonnte allerdings auf den euften Unblick vermuthen, daß die Metalle eine ungleiche demifche Anziehung zum Bafferdampfe hatten, wie biefes früher le Rop und Sauffure 25) geglaubt hatten; aber Belle überzeugte fich durch directe Berfuche mit Metall= platten, welche er dem Wafferdampfe aussette, daß biefes nicht der Fall fen 26). Es geht dieses auch daraus hervor, daß felbft der mechanische Buftand ber Rörper hiebei eine bedeutende Rolle fpielt. Go werden Solgspane weit leichter feucht, als ein feftes Stiick Bolg.

- 4) Aeltere Physiker glaubten, daß der Thau sich vorzügslich am Abend und am Morgen bilde; die Bersuche von Bells zeigen, daß dieses nicht richtig sen 27). Zu welcher Stunde der Nacht auch ein Körper ins Freie gebracht werden möge, stets schlägt sich auf ihm Thau nieder, ja es scheint, als ob die Größe des Niederschlages nach Mitternacht noch größer sen, als vor diesser Zeit. An beschatteten Orten scheint er sich schon am Nachs mittage zu bilden, wenn die Wärme der Luft anfängt zu sinken; wenigstens fand Wells, daß das Gras schon einige Stunden vor dem Untergange der Sonne seucht war, obgleich noch keine Tropsen auf demselben zu bemerken waren.
- 5) Nicht allenthalben auf der Erde bildet fich der Thau in gleicher Wenge. Um häufigsten findet man ihn in den Ruftens gegenden warmer Klimate. In Arabien (offenbar Kufte) ift der

<sup>25)</sup> Sauffure Ongrometric f. 107. G. 121.

<sup>26)</sup> Bells S. 16.

<sup>27)</sup> Cbendaf. G. 3.

Thau fo reichlich, daß die Rleider ber Reifenden babon burds naft werben 28); eben fo fällt in Suatim am rothen Meere in jeder Racht viel Thau 29); bei Tor am Golf von Suez ift ber lehmige Boben vom gefallenen Than in ben Morgenftunden gam fchlüpfrig 30), und in Alegandeien werden die Rleiber und Terrafi fen fo naß, als ob es geregnet batte 31). Eben fo häufig ift der: felbe am perfifchen Meerbufen 32), in Chili 33), und die Schiffer erkennen die Annäherung an bie Rufte Coromandel badurch, daß fich Thau mieberschlägt 34). Dagegen fehlt ber Thau fast ganglich auf maffertofen Ebenen im Innern der Continente, fo in Brafilien in ben Provingen Babia, Gopa, Bernambuco und Ceará 35); von den Bergen Gilans und Mazanderans bis jum perfifchen Meerbufen und von den Gegenden an den Alpenfeen Ban und Urmia bis Rafchmir zeigt fich im Commer feine Spur von Thau36); auf dem Bege von Aleppo nach Orfah fand Budings ham Ende Mais und Anfang des Junius keinen Thau 37). Eben biefes gilt von ber Bufte Rubiens und der Sahara; fo wie man aber bie Rabe bes Sees Tichad erreicht, fo werden bie Rleiber aang burchnäft 38). Gben folden Ginflug von Binnens waffern erfennt man auch in andern Gegenden, fo thaut es felbft in Berfien in ber Rabe feuchter Rieberungen fehr ichwach 39), eben fo in den Sbenen weftlich vom Guphrat am Rluffe felbft 40),

<sup>28)</sup> Shaw bei Bergmann phyfical. Befchr. ber Erbf. II, 27.

<sup>29)</sup> Burckhardt Nubia p. 425.

<sup>30)</sup> Rüppell Reisen S. 186.

St) Volney Voyage I,5t.

<sup>32)</sup> Miebuht Arabien S. 9. Ker Porter Travels II, 123.

<sup>35)</sup> Molina Maturgeschichte non Chili S. 17.

<sup>34)</sup> le Gentil Voyages I,625.

<sup>35)</sup> Spix und Martins Reise II, 634.

<sup>36)</sup> Olivier Perfien I, 123 u. 145. Ker Porter Travels II, 68 u. 69.

<sup>37)</sup> Budingham Mesopotamien S. 61.

<sup>38)</sup> Denham Narrative p. 47.

<sup>.59)</sup> Morier Second Journey p. 154.

<sup>40)</sup> Dlivier Perfien II, 225,

in Aegypten am Rile 41). In ben westlichen Gegenden Penfyls vaniens thaut es in der Rahe der Seen sehr heftig und kart 42). Dagegen zeigt sich der Thau auf den niedrigen Covallen Inseln der Giidsee selten oder gar nicht 43), und auch Schiffe auf dem Oceane werden nur felten feucht 44).

Ueber die Entstehung bes Thanes find mehrere Sypothesen aufgestellt worben, und namentlich hat barüber langere Beit ein Streit geherricht, ob ber Thau in die Bobe fliege, ober ob er herabfiele. Schon Mriftoteles 46) verglich ben Thau mit einer Mrt Regen, welcher fich in ben untern Regionen ber Atmosphäre bildet und herabfallt, wenn die Ralte ber Racht die Dampfe gu ffeinen Tropfen condenfirt hat. Diefe Unficht wurde lange Beit als richtig angesehen, bis Gerften behauptete, bag ber Thau in die Bobe fteige, mas fpater auch Dufan annahm. Letterer bing Glasplatten horizontal und in verfchiedenen Soben über bem Diebei zeigte fich , baf nur bie untere Rlache feucht wurde; Platten, die 31' über bem Boben hingen, wurden faft eine hatbe Stunde fpater fencht, als bie in der Rabe der Erbe. Redoch fcheint aus ben Untersuchungen von Bells zu folgen, Daß ber eigentliche Thau ftets herabfällt. Ein Biifchel Bolle auf ein horizontales Brett in einiger Sobe aber bem Boben gelegt, alfo vor bem auffteigenden Strome gefdütt, murbe nuch feinen Erfahrungen stacker bethaut, als ein abnliches frei in der Luft bangenbes Stück Wolle.

Die Thatfache, daß Glas fehr leicht, die Metalle das gegen fehr schwer bethauen, war Beronlaffung zu einer electrischen Theorie dieses Niederschlages. Schon Dufan machte vor Franklin's Untersuchungen über das Wesen des Bliges auf den Umstand aufmerksam, daß das Glas ein Isolator, die Mestalle dagegen Leiter der Electricität sepen, ohne jedoch hieraus

<sup>41)</sup> Bruce Reifen III, 713. Poco de Befchreib. bes Morgent. I, 305.

<sup>42)</sup> Ellicott in Gilbert's Annalen XXXII, 325.

<sup>43)</sup> Chamiffo in Rogebue Reifen III,98.

<sup>44) 3.</sup> R. Forfter Bemertungen G. Spin u. Martius Reise I, 58 u. 72.

<sup>45)</sup> Aristoteles Meteorol. I, 10.

einen bestimmten Zusammenhang herzuleiten <sup>46</sup>). Als in der Folge Acard <sup>47</sup>) und Sauffure <sup>48</sup>) die auch durch Sch iibler's umfassendere Untersuchung <sup>49</sup>) bestätigte Thatsache bekannt machten, daß sich bei der Thaubildung stets eine bedeutende Menge positiver Electricität entwickelte, so wurden die Erscheinungen des Thaues aus dieser Kraft abgeleitet. Namentlich glaubte Hube <sup>50</sup>), daß die positive E der Dämpse hiebei in so fern eine Rolle spiele, als sie dadurch von isolierten Nichtleitern angezogen würden, ohne daß diese von ihnen Electricität erhalten; wenn aber die Richtleiter mit dem Boden in Berbindung stehen, so werden sie durch Bertheilung negativ, nehmen der Luft ihre positive Electricität, stoßen die Bläschen ab, und daher wird eine auf Metall liegende Glasplatte nicht befeuchtet.

Aus den forgfältigen Bersuchen von Wells, die in der Folge von Harvey bestätigt sind, folgt, daß der Thau seinen Grund in einer schnellen Temperaturabnahme in der Nähe des Bodens hat. Wenn der seuchte, mit Pflanzen bedeckte Boden während des Tages von der Sonne erwärmt wird, so steigen sehr viel Dämpse in die Höhe, welche zum Theil in den untern Regionen der Atmosphäre bleiben. Nach dem Untergange der Sonne strahlt der Boden seine Wärme sehr schnell aus, die Atmosphäre am Boden ist oft mehrere Grade kälter, als einige Fuß höher; dadurch schlägt sich ein Theil der Dämpse an den sesten Rörpern nieder, es entsteht hier ein dampsleerer Raum, welcher durch Dämpse von oben her ersetzt wird. Diese Erkaltung ist in der Mähe des Bodens oft sehr bedeutend; stets aber geht sie dem Riederschlage vorauf. Nicht selten fand Wells, daß ein Thersmometer, dessen Augel auf dem Boden lag, während sich der

<sup>46)</sup> J'avoue, so lauten Dusan's Borte, que je suis bien éloigné de voir le rapport, qu'il peut y avoir entre des propriétés si différentes; mais aussi je ne voudrois pas nier qu'il n'y en eut. Mém. de l'Acad. des Sc. 1786. p. 868.

<sup>47)</sup> Mem. de Berlin 1780.

<sup>48)</sup> Sauffure Reifen III, 261. §. 803.

<sup>49)</sup> Schweigger's Jahrb. VIII, 21. und Encyclopable der Cands wirthschaft VII, 83.

<sup>50)</sup> bube über Mutbunftung Cap. 35.

Thau bildete, 4, 5, ja 8° C niedriger ftand, als ein 4 guß über bem Boden hangendes Inftrument.

Mus diefer Sypothefe ergeben fich die meiften der oben er: wähnten Umftande. In heiteren windftillen Rachten ift die Erfaltung bes Bodens weit ftarter, als wenn diefes nicht ber Rall ift. Bird die Atmosphäre bei heiterem Simmel bewegt, fo wird die falte Luftmaffe am Boden burch eine marmere verbrangt, bas. niedergeschlagene Baffer tann bann felbft verdunften. gegen ber Simmel bewolft, dam wird die Warmeftrahlung gang aufgehoben, indem die niedergeschlagenen Dampfe der Bolfe ihre frei gewordene Barme nach unten ftrahlen; die Erfaltung hort alfo in diefem Salle gang auf und damit jugleich der Diederschlag; ja es kann wohl gefchehen, daß die Luft am Boden bei bewölftem und jugleich windigem Wetter mehrere Grabe höher ift, als einige Rug bariiber 51); felbst einzelne durch bas Benith gehende Wotfen erhöhen die Temperatur am Boden fogleich. Wie einflufreich Diefer Umftand fen, zeigen icon die alteren Berfuche von Bilfon im Binter, von denen ich einen auswähle, bei welchem ein Thermometer auf bem Schnee lag, ein zweites in der Luft 4 Rug über dem Boden hing 52).

1783 December 28.

| Stunde              | Beschaffenheit des Wetters   | Wärme          |              |  |  |
|---------------------|------------------------------|----------------|--------------|--|--|
|                     | Selchalleuden nes speriers   | ber Luft       | bes Schnces  |  |  |
| 11 <sup>h</sup> 21. | Böllig heiter                | — 15°,0 C      | — 21°,7 C    |  |  |
| 11. 30'             | Desgl                        | <b>—15,6</b> ` | -21,7        |  |  |
| 11. 50              | Bewölft                      | 14,4           | 15,6         |  |  |
| 12, 30              | Nach mehr bewölft            | 13,9           | 13,9         |  |  |
| 13. 30              | Es wird etwas heller .       | <b></b> 13,3   | <b> 15,6</b> |  |  |
| 13. 45              | Desgl                        | 13,3           | 16,7         |  |  |
| 14. 20              | Allenthalben heiter mit Mus: | -              |              |  |  |
| ,                   | nahme einer schlecht be-     |                |              |  |  |
| , ,                 | gränzten Wolfe in NO         | 12,8           | 15,6         |  |  |
| 15. 0               | Desgl. mit Ausnahme einer    |                |              |  |  |
|                     | schlecht begränzten Wolfe    | ,              |              |  |  |
|                     | im Zenith                    | 11,7           | 16,1         |  |  |

<sup>51)</sup> Brandes Beiträge S. 891,

<sup>52)</sup> Edinburgh Trans. I, 153.

Sehen wir also hier, wie bei bewölftem himmel die Barme bes Bodens sehr schnell zunimmt, so ift begreiflich, daß ber schon gebildete Thau in kurzer Zeit verschwinden kann.

Nicht alle Rörper ftrablen die Warme mit gleicher Leichtige Rach den Unterfuchungen von Leslie ift bas Strabe lungsvermögen polirter Metalle weit geringer, als bas bes Glafes, baber folägt fich auf letterem ber Thau leichter nieber. bann, wenn die Stelle ber Metallplatte ofter verandert wird, wenn wir alfo ben warmeren Körper ftets auf erfaltete Stellen bes Bodens legen, fo verliert fie wegen ihres guten Leitungsvers mogens ihre Warme schneffer und fie bethaut früher 3. biefer größere ober geringere Erfas ber Barme aus bem Innern ift auch liefache, bag gertheilte Rosper, wie Spane, leichter bethaut werden, als maffive. Da diefe Temperaturabnahme am Boden beginnt und fic erft allmählig nach oben verbreitet, fo wird begreiflich, daß die junachst am Boben liegenden Körper früher bethauen, als hohere; daß Baume weniger bethaut werden, als Gras; bag Pflangen, die unter Baumen fteben, burch bie Berminderung der Barmeftrablung durch die Blatter ber Baume weniger ftart bethauen, als freiftehende; bag ein Schirm, welchet dem Körper die Aussicht auf den himmel verkleinert, die Thaus bildung schwächt u. s. w.

In allen Fällen, wo fich der Thau niederschlägt, ift die Luftmaffe, in welcher biefer Riederschlag erfolgt, mit Dampfen gefättigt 54). Begreiflich aber wird es, daß sich unter übrigens

<sup>53)</sup> Da das Glas die Wärme sehr stark ausstrahlt, dagegen nach den Unstersuchungen von La Rache und Berard nur leuchtende Wärme hindurchläst, so wird begreiflich, daß der Boden unter einer Glasglode wenig oder gar nicht erkaltet, und hieraus ergiebt sich das Experimentum crucis, wodurch Gersten zu der Hypothese gesührt wurde, daß der Thau aussteige. Eine auf den Boden gesetzte Glasglode bethaut in ihrem Innern oft so stark, daß das Wasser in Tropfen herabläuft. Die Glode erkaltet durch Strahlung sehr schnell, die Dämpse schlagen sich an ihren Wänden nieder, und da der Boden so wie die Pflanzen sehr nahe dieselbe Temperatur behalten, so steigen noch während der Nacht neue Dämpse auf, welche sich sogleich niederschlagen. Es ist also der Borgang genau derselbe, als der, welcher beim sogenannten Schwizen der Fenster Statt sindet.

<sup>54)</sup> Sauffute Sygrometrie 6. 871.

gleichen Umftänden desto mehr Thau bildet, je feuchter die Luft ist, weshalb man reichlichen Thau sehr häusig als Vorboten von Regen ansehen kam <sup>55</sup>). In diesem Falle kann es wohl gesches hen, daß der Dampf schon in einiger Entsernung über dem Bos den niedergeschlagen wird, dam bildet sich eine dünne Rebelsschicht, welche aber stets nach der Thaubildung folgt <sup>56</sup>). Dieses ist der Thau, von welchem Musch en broek glaubt, daß er aus Seen und Simpsen aussteige; aber mit der Entstehung dies ser Nebelschicht wird das Phänomen compliciet, es schlägt sich dieser Nebel an allen Körpern ohne Ausnahme nieder, es ist also kein reiner Thau mehr <sup>57</sup>). Bei einerlei Dampsgehalt aber ist der Thau in kalten Nächten weit reichlicher, als in wärmeren, und daher erklärt sich die große Kälte in thaureichen Nächten <sup>58</sup>), jedoch ist diese Kälte nicht Wirkung, sondern Ursache des Thaues.

Aus dem Gefagten ergiebt sich auch der reichliche Thau in manchen, der Mangel desielben in andern Gegenden. Da wo die Atmosphäre nur wenig Wasser enthält, kann sich auch keins niederschlagen. In kändern aber, wo die Luft von benachbarten Reeren sehr viel Dämpse erhält, wo ein heiterer himmel die Strahlung begiinstigt, wird sich sehr viel Wasser niederschlagen. Auf dem hohen Meere kann diese Strahlung keine bedeutende Erkaltung erzeugen, denn kaum ist ein Wassertheilchen auf der Oberstäche des Meeres etwas erkaltet, so sinkt es vermöge der dadurch erlangten größeren Dichtigkeit in die Tiefe, um einem wärmeren Plat zu machen. Die niederen Koralleninseln, auf denen die Strahlung zwar leichter erfolgen könnte, haben meis

<sup>55)</sup> de Luc recherches III, 280. §. 725.

<sup>56)</sup> Harvey in Edinb. Phil. Journ. IX, 257. Parrot (Phyfit der Erbe &. 428) hält den Thau nur für einen herabfallenden Rebel; ähnslich ift die Meinung von Volney Voyages II, 318. howard bei Furfter Bolten &. 40.

<sup>57)</sup> In feuchten Gegenden zeigt fich diese Rebelschicht fast stets einige Beit nach dem Untergange der Sonne. In der pommerschen Rüste erinnere ich mich sie fast stets hemerkt zu haben, während sie bei Halle weit seltener ist; hier zeigt sie sich auch nur vorzugsweise auf den Wiesen, weit seltener habe ich sie auf Kornfeldern bemerkt.

<sup>58)</sup> Wahlenberg Flora Carpath. p. XCIX.

stens eine zu kleine Oberfläche, es findet eine beständige Ausgleischung der Barme zwischen ihnen und dem Meere Statt, daher find die Differenzen der Temperatur am Tage und in der Racht auf diesen Inseln sehr klein 39; mit der Depression der Temperatur verschwindet auch zugleich die Chaubildung 60).

<sup>59)</sup> Simonoff in Biblioth. univ. XXXI, 307.

<sup>60)</sup> Reuerdings hat Dartius mehrere Einwendungen gegen bie porgetragene Theorie gemacht (Spix und Martius Reise nach Brasilien II, 624). 216 der Berfaffer burch bie Proving Babia reifte (es war im October, alfo furz vor dem Unfange der naffen Sahredzeit), fo ging ber Wind von D nach M, und nun bemerkte er zum erften Male Thau, mahrend er folden in ber Proving Minas Geraes in gleicher Bobe über bem Deere (aber im April, alfo beim Beginn ber trodenen Jahreszeit) nicht beobachtet hatte. Schon die Zeiten, in benen der Reisende burch jene Gegenden ging, beuten darauf, daß die Thaubilbung gang mit bem hygrometrischen Buftande der Luft gusammenhängt (f. tropifche Regen). "Es wird beim erften Blide befremben , fahrt ber Bf. fort, bag man in den Ländern Brafiliens unter dem Mequator nicht nur den ftärtsten Thau in allen Monaten, fondern auch eine fast regelmäßige Bewölfung bes himmels nach Mittag beobachtet. Sollte men nicht glauben, daß hier, wo die ftartfte Barme eine in gleicher Progression zunehmende Berdunftung veranlaßt, die Reduction der atmosphärischen Dunfte jur Berbichtung bis jum Thaupunfte am feltenften eintre: ten muffe? Allein dem ift nicht fo, und vielmehr liegen bie Wegen: ben , in benen die Thaubilbung felten ift , jum Theil weit entfernt von ber Linie." Aber auch biefes Phanomen hangt gang mit dem hygrome trifchen Buftande ber Luft zusammen, welchen wir bei Untersuchung ber tropischen Regen naher betrachten werden. Die Dampfe, welche bier, mo feine regelmäßigen Winde weben, in die bobe fteigen, werben in den obern Regionen der Atmosphäre leicht condenfirt, die Luft felbft ift bem Buftande der Gattigung nahe, und erft wenn fie beim Auffteigen einen großen Theil ihres Baffers verloren hat, bewegt fie fich als oberer Paffat gegen die Pole. Sodann bemertt ber Berfaffer, bag ein Theil ber Tropfen, welche man auf ben Pflanzen fieht, wohl von ben Ausbunftungen ber Pflangen herrühren mochte. ", Mis Beftätigung biefer Unficht barf ich anführen, bag wir in jenen Mequatorialgegenben ben Than in großer Menge auch an ben fpiegelglatten harten Blattern ber Lorbeerbaume, hymenaen u. f. w. antrafen, welche gemag ber Theoric ber Barmeftrahlung, glatten Metallen vergleichbar, burch Erfalten feine liquiden Riederschläge auf fich erzeugen würden." Aber auch biefe Behauptung ift im hohen Grabe voreilig. Alle bieherigen Untersuchun: gen über Bewegung bet Barme beuten im Allgemeinen barauf, baf

Mit bem Thau nahe perwandt und jum Cheil mit ihm identisch ift der Reif. Wir verstehen barunter jene feinen, in Eden und Baden ausfahrenden Gismaffen, welche fich auf der Oberfläche fester Rorper niederschlagen. Werden Diese Maffen genauer unterfucht, fo erkennt man, daß fie aus regelmäßig frys stallisirten Theilchen bestehen, deren Ecken Winkel von 60° bilden (f. Schnee) und welche häufig ju fehr fconen Riguren mit einander verbunden find. Es ift Diefer Reif durch Baffer gebildet, welches fich auf falten Rörpern niederschlägt und hier fogleich ges friert. In vielen Rallen ift Diefer Reif ein eigentlicher gefrorner Thau, wie diefes icon Scheuchger behauptete 61), und biefer zeigt fich nach den Erfahrungen von Belle und ben älteren von Bilfon genau unter denfelben Umftanden, als jener. Beitere windstille Nachte find ju feiner Bildung erforderlich; die Rörper, welche bann bereifen, haben eine Temperatur, welche mehrere Grade niedriger ift, als die der Luft; fo wie fich aber ber himmel bewölft, fo verdunftet der Reif in furger Beit 62).

Da diese Eisdendriten dadurch gebildet werden, daß das auf den Körpern niedergeschlagene Wasser in kurzer Zeit gefriert, so können sie sich auch unter andern Umständen zeigen, dann aber ist es ein völlig verschiedenes Phönomen. Wenn auf länger dauernde Kälte ein warmer Südwind folgt, schlägt sich das Wasser an allen Körpern ohne Ausnahme mit Leichtigkeit unter der Gestalt des Reises nieder; es sind dieses jene schönen Fäden, welche wir besonders zur Zeit von Nebeln an den Aesten der Bäume bemerken, gerade so wie die Ausdünstungen in Zimmern sich an den Fenstern, die der Brunnen an den umgebenden Körpern im Winter als Dendriten niederschlagen. Diese Bildung von Reif zeigt sich besonders in den Polargegenden bei Nebeln

Körper ein defto größeres Strahlungsvermögen besigen, je schlechter fle leiten; aber trodene hölzer gehören zu den schlechtesten Leitern, welche wir kennen, eben so ist Wasser ein schlechter Leiter, so daß auch harte glänzende Blätter wahrscheinlich die Wärme start ausstrahlen. Daß der Glanz und die Glätte den Blättern der gedachten Pflanzen nicht ein geringeres Strahlungsvermögen mittheilt, geht daraus hervor, daß das glänzende Glas einer von den Körpern ist, welche am leichtesten bethaut werden.

<sup>61)</sup> Sheuchzer Maturgesch. bes Schweizerlandes III, 20.

<sup>62)</sup> Wilson in den Trans. of the Soc. of Edinburgh I, 146 -177.

sehr häufig und fast alle Reisende erzählen und davon Thatsachen; dick find dann die Laue mit Franzen von blendend weißer Farbe und regelmäßiger Arpstallisation belegt, welche die Matrosen mit dem Namen Barbier bezeichnen 63).

Das gesammelte Thauwaffer ift meiftens demifc rein, nur zeichnet es fich burch einen Gehalt von Rohlenfaure aus; in ber Rabe von Salgfeen hat es fehr viel falgfaure Salge 64). Lange Reit wurde jedoch angenommen, bag zuweilen ein Thau berabfalle, welcher ben Pflanzen fehr schädlich fep. Es ift diefes der Dehlthau und Sonigthau. Beide find flebrige Reuchtigs feiten, welche fich bisweilen ploglich auf ben Pflanzen zeigen, Die Begetation hindern, den gruchten fcaben und beswegen um fo mehr gefürchtet werben, ba die Pflangen den Thieren schädlich find. Go erfolgte in den Jahren 1556 und 1669 auf folden Thau in der Schweiz ftarfes Biehfterben 65). Wie bereits So endger vermuthet hatte, fo fommt diefer Thau nicht aus ber Atmosphäre; er rührt nach ben Untersuchungen Leche's 66) von ben Blattläusen her. Durch zwei auf bem hinterleibe ftebende Borner geben diefelben ein flifes Baffer von fich, mels des fic auf die Blatter fest und bann austrodnet. Wird biefe Aluffigfeit nicht von Bienen, Ameifen und andern Thieren berzehrt, so wird fie vom ftarken Thau aufgeloft, fließt auf die unteren Blatter und biefe forumpfen badurch gufammen.

Wenn die Wärme der mit Dampfen gefättigten Luft sinkt, so bildet sich der Niederschlag in der Atmosphäre selbst, die Durchssichtigkeit dieser wird dadurch vermindert; befinden sich diese nies dergeschlagenen Dämpfe in der Nähe des Bodens, so heißen sie Rebel, in höheren Regionen Wolken. Wir wollen hier zus nächt die Nebel betrachten.

Das Wasser ber Nebel ift kein elastischer Dampf mehr, es ift tropfbares Baffer, welches sich zu kleinen Massen zusammens gehäuft hat. Den Gesetzen ber allgemeinen Anziehung zufolge

<sup>63)</sup> Scoresby Reise auf den Ballfushfang S. 92.

<sup>64)</sup> S. oben S. 36.

<sup>65)</sup> Scheuchzer Maturhift. bes Schweizerlandes III, 20.

<sup>66)</sup> Abh. d. schweb. Acad. 1762. S. 89. Kafin er Sandb. der Meteor. III, 206.

müffen wir annehmen, daß diese Maffen eine fugeliermiae Ge ftalt haben; ob fle aber maffive oder hohle Rugeln bilben, bars über find bie Meinungen verschieden; es scheint jedoch, daß die Meinung, welche icon Sallen aufgestellt hatte, daß bas Baffer nur die Bille einer Rugel bilbe 67), naturgemäßer fen, und beshalb wollen wir uns in der Folge der Ausbriide Dampf= blaschen, Rebelblaschen (vapeurs vésiculaires) bedienen. Es wird burd bie Untersuchungen bon Rragenftein und Sauffure febr mahricheinlich, bag bie niebergeschlagenen Dams pfe wirklich diefe Gestalt haben 68). Man nehme eine Taffe mit mägriger Rluffigfeit von dunkler garbe, etwa Raffe oder Baffer mit Tinte vermischt, erhipe fie und felle fie nun in die Sonne oder an einen hellen Ort. Ift die Luft ruhig, fo fteigt eine Res belmaffe in die Bobe, welche nach einiger Zeit verschwindet. Ein aufmerkfames Auge wird bald bemerken, bag Diefer Rebel aus Eleinen rundlichen, weißlichen und von einander abgesonderten Riigelden besteht. Betrachtet man fie durch ein Bergrößerungs glas von 1" ober 13" Brennweite, fo fieht man, daß ungleich große Rügelden fehr fonell aus der Rlüffigfeit hervortreten; die feinften erheben fich äußerst schnell, streichen geschwind durch bas Reld des Glafes; die gröbern hingegen fallen auf die Saffe nieder und rollen auf der Oberfläche der Fluffigkeit fort, ohne fich mit biefer ju mifchen. Die Rleinheit diefer fleinen Rugeln, ihre Beife, ihr Ansehen, welches fie von den festen Rügelchen durchaus unterfceibet, ihre Mehnlichkeit mit ben größeren Blafen, die man auf der Oberfläche der Rluffigleit ichwimmen fieht, fegen ihre Befcaffenheit nach Sauffure außer allen Zweifel; man barf fie nur feben, um fich ju überzeugen, daß es hohle Rugeln und den Geis fenblasen bis auf die Größe völlig ahnlich find. Derfelben Meinung ift auch Robifon, welcher fich befonders auf bas optische Berhalten diefer Rörper ftiitt 69). Diefe Dampftheilchen zeigen nicht das fternartige Funkeln, welches maffive Bafferkügelden bei ftartem auffallenden Lichte dem Muge bargubieten pflegen, fondern

<sup>67)</sup> Phil. Trans. XVI, 368. XVIII, 183.

<sup>68)</sup> Rragen ftein von bem Auffteigen ber Dunfte und Dampfe G. 28. Sauffure Sngrometric G. 233. f. 201.

<sup>69)</sup> Robison Mechan. phil. II, 13.

eine mattere Reflegion, wie von einem dinnen Sautchen, nach Art der Seifenblasen. Läßt man Lichtstrahlen durch sie hindurchs gehen, so zeigen sie sich von einem schwachen Regenbogen mit prismatischen Farben umgeben, gerade so wie derselbe nach optisschen Gesetzen einer Anhäufung von Bläschen zugehört, aber ganz verschieden von einem folchen, welcher durch massive Wasserstügelchen entstehen müßte 69a).

Und eben fo find nach ben Erfahrungen von Sauffure auch die Rebel und Bolfen beschaffen 69b). Gewiß aber ift es, baf biefe Blaschen fich ftets nur in einer Luft bilben, welche mit Dampfen gefättigt ift, und wir muffen nothwendig annehe men, daß die Luftmaffe, in welcher fich der Rebel befindet, mit Dampfen gefättigt fen, wie diefes icon Sauffure behauptet Ich würde diefes Umftandes nicht gedacht haben, wenn Deffungen mit unvollkommenen Inftrumenten nicht ju ber Sbee geführt hatten, daß die Luft in Rebeln und Bolten nicht Erfahrungen diefer Art ermähnen de guc 11) gefättigt fen. und Sumboldt 72), beide aber ftellten ihre Meffungen mit dem unvolltommenen Sifchbeinhngrometer an. Go oft ich Meffungen mit dem Pfpdrometer angestellt habe, fo habe ich ftets gefunden, baf bie Luft gefättigt mar. Bei mehreren Berfuchen, welche ich im September und October 1829 am Rheine und im Taunus anstellte, fand ich ftete in der Mitte der Rebelmaffen die Angaben beider Thermometer gleich; nur an der Grange des Debels, oder bann wenn diefer in furger Beit verschwand', erhielt ich fleine Differengen, welche aber nie die Grofe von einem halben Grade überftiegen.

<sup>69</sup>a) Uebrigens hat Kragenstein zuerst aus dem optischen Berhalten gefolgert, daß diese Dämpse Bläschengestalt haben. 'S. Chr. Gottl. Kragenstein Abh. von dem Aufsteigen der Dünste u. Dämpse. Zweite Auss. Salle 1746. S. 5.

<sup>69</sup>b) Sauffure Hogrometrie S. 239. §. 206. Ueber bie Größe biefer Blaschen, ihre Eigenschaft in ber Luft zu schweben, werbe ich bei ben Wolken sprechen.

<sup>70)</sup> Sauffure Hngrometrie S. 369. §. 324.

<sup>71)</sup> de Luc Idées II, 38. §. 563.

<sup>72)</sup> Humboldt Voyage IV, 261.

Schon bei bem Thaue murbe bes Debels gebacht, welcher fich in windftillen Rachten einige Zeit fpater zeigt, nachdem der Than fich gebildet hatte; hiebei aber hat Sarven ftete bemerft, daß nun die Temperatur des Bodens etwas größer ift, rale die der Luft in einiger Entfernung 73). Bei windftillem Better feben wir häufig über ftehenden Baffermaffen eine dide Rebelfdicht, welche ftets an derfelben Stelle bleibt, ohne fich von diefer ju entfernen; bei naherer Untersuchung aber zeigt fich eine lebhafte Bewegung in diefer Maffe, die Blaschen fteigen schnell in die Sobe und verfdwinden nach einiger Zeit. Besonders auffallend zeigt fich biefelbe im Winter über offenem Baffer; wenn die fluffige Baffers maffe bedeutend warmer ift, als die mehrere Grade unter Rull erkaltete Luft, fo fteigen Dampfe auf, welche fogleich condensirt Bang etwas Mehnliches zeigt fich am Morgen, naments lich im Rriihjahre und Berbfte, wo man feuchte Stellen fcon von ferne an den darüber ruhenden Rebelmaffen ju erkennen ver-Stets aber ift in diefen Rallen der Boden warmer, als die Luft. Schon de Luc machte hierauf aufmertfam 74) und Bin= terbottom leitete baraus die Rebel ab, welche fich am Morgen über Rluffen zeigen 75), In der Rolge haben B. Davy 76) und Sarven 77) diefes durch eine Menge von Erfahrungen beftatigt. Wenn über Bluffen bie Temperatur ber Luft mehrere Grade niedriger ift, als die des Baffers, und Die Luft in der Rahe über dem gande nahe gefättigt ift, fo darf man annehmen, daß fich ftets Debel bilden werden.

Wenn man eine folde ruhende Nebelmaffe betrachtet, fo findet man nicht felten, daß fie ihr Bolumen in turger Zeit bes deutend vergrößert. Davy und nach ihm Sarven glauben nicht, daß die primitive Urfache auch diese Bergrößerung bewirke,

<sup>75)</sup> Harvey im Journal of the royal institution 1823. No. XXIX. p. 256. Edinb. phil. Journ. 1X, 258.

<sup>74)</sup> de Luc rech. sur les modif. §. 673. T. III. p. 238. §. 695. T. III. p. 252. Idées sur la met. II,81.

<sup>75)</sup> Winterbottom Nachr. v. d. Sierra : Leone: Kufte S. 45.

<sup>76)</sup> Phil. Trans. 1819.

<sup>77)</sup> Journ. of the roy. Inst. 1828. No. XXIX. p. 55—64 u. Edinb. phil. Journ. Vol. IX. p. 255—259.

pielmehr nehmen beide an, daß die Dampfblaschen auf der Dber-Aade der Rebelmaffe lebhaft Barme ausstrahlen, erfalten und Daß burch bie berabsinkenden Luftmaffen bie Temperatur in ber Tiefe immer mehr beprimirt werbe. Es fceint diefes durch die Erfahrung von Sarvey bekätigt ju werden, wo einmal bie Barme ber Luft in ber Mitte ber Maffe geringer mar, als in ber Rahe ber Grange. Goll aber hierüber etwas Bestimmtes auss gemacht werben, fo find viele gleichteitige Beobachtungen erforberlich; benn wenn man ben Stand bes Thermometers in einer Rebelmaffe an derfelben Stelle beobachtet, fo findet man beständige Schwankungen in der Temperatur 78). Es scheint mir vielmehr mahriceinlich, daß noch diefelbe Urfache fortwirke. Der Rebel bildet fich nur bann, wenn die Luft nahe gefättigt ift; hat bas Baffer eine höhere Temperatur, als die Luft, so schlagen fich die erften Rebelmaffen in der Rabe des Bodens nieder, fo wie fie in bie Sohe fteigen, verdunften die Blaschen in ber nicht gefättigten Buft: burch biefen Berbunftungsprocef wird lettere in furger Beit ebenfalls gefättigt und die neu ankommenden Blaschen lofen fich in biefer nicht mehr auf, fondern erft in der folgenden Lufticbicht, welche in turger Beit ebenfalls gesättigt wird. Es ift bier nahe berfelbe Borgang, welchen wir bei fünftlich erwärmtem Baffer feben. Der Wafferdampf, welcher aus den Schwadenfangen der Siedehäuser auffteigt, wird in der Luft condenfirt; ift biefe trotfen, fo fteigt die Saule nur bis jur Bobe von wenigen Rugen, bat eine geringe Dichtigfeit und verschwindet fehr fonell. bagegen die Luft feucht ift, fo fann fie biefen Dampf nicht mehr aufnehmen, und die Rebelmaffe verbreitet fich dann bis zu bebeutender Beite fiber bem Boden. 3ch habe diefes Phanomen febr häufig an ben hiefigen Salinen gefehen, und es ift eine ziem: lich richtige Meinung ber Sallenfer, daß eine dicke Rebelmaffe über ben Salinen einen balbigen Regen bebeutet. Gang etwas Aehnliches bemerkt man an heißen Quellen, welche bei feuchtem Mets

<sup>78)</sup> Bei einem Nebel, welchen ich im Detober 1829 auf bem Fußsteige von Coblenz nach Ems auf ber höhe beobachtete und vor deffen Ankunft aus dem Thale ich das Psychrometer 4' vom Boden aufgehängt hatte, zeichnete ich die Angabe beider in Fünftelgrade getheilten Thermometer fast eine Stunde hindurch von Minute zu Minute auf, nur selten gesichah es, daß zwei auf einander folgende Aufzeichnungen übereinstimmsten; beide Instrumente gaben aber stets denselben Stand an.

Wetter weit mehr dampfen, als bei trockenem 79), und die Anwohs ner des Stromboli prophezeihen baldigen Regen, wenn der Bulcan eine dicke Dampffäule zeigt 80); auch bemerkt schon Isidor, daß sider dem Besuv bei kandwinden eine geringere Dampffäule zeige, als bei Seewinden, was auch Ferber bestätigt fand 80a). Die beiden zulett erwähnten Phänomene lassen sich aus dem Gestagten eben so leicht ableiten, als das erste, ohne daß wir hier nörhig haben, unsere Zuslucht zu einem Zusammenhange des Lesbens im Innern der Erde und in der Atmosphäre oder ähnlichen Dypothesen zu nehmen.

Baufig bemerkt man auf Gebirgen isolirte Rebelmaffen, welche an einzelnen Stellen erfcheinen, nur einen geringen Raum, oft einen Durchmeffer bon wenigen gußen einnehmen und in ges ringer Bobe wieder verschwinden 80b). Go auffallend es scheint, daß nur vorzugemeife eine fleine Stelle den Rebel zeigt, find auch bier fleine Differengen der Temperatur, Ungleichheiten des Bos bens, wodurch er feuchter oder trockener ift, mehr oder weniger erwärmt wird, die Urfachen bes Diederschlages. Bie unbedeus tend die Umftande fenn konnen, welche hier eine Rolle fpies len, davon habe ich mich mehrmals überzeugt. Es geniige einen Fall mitzutheilen. Bei völlig bedectem himmel und feinem Regen ging ich am 12ten September 1829 von Wiesbaden nach der Platte im Taunus; furg zuvor ehe ich den Fußsteig nach dies fem Lufticoloffe nahm, borte ber Regen auf, die Spigen aller Berge waren mit dichten Rebeln bedeckt, welche fich bald auf: " toften, die Bolfendede gerrif und die Sonne ichien abwechselnd In furger Zeit erhoben fich mehrere Rebels burd bas Gewölf. freifen in Geftalt von Rauchfäulen an einzelnen Stellen; eine berfelben zeigte fich in ber Entfernung von einigen taufend Schritten von meinem Standpunkte auf einer Biefe, verschwand und er: fcien nach wenigen Minuten an berfelben Stelle. Dafelbit ange: tommen, fand ich mehrere neben einander liegende Wiesen in

<sup>79)</sup> de Luc rech. sur les modif. de l'atm. III, 248. §. 690.

<sup>80)</sup> de Luc rech. III, 257. §. 705.

<sup>80</sup>a) Du Carla im Journal de physique XX, 119.

<sup>894)</sup> In manchen Gegenden brückt man die Erscheinung baburch aus, daß man fagt: ", der Hafe tocht."

einer Sobe von 400 Ruß über Biesbaden und 1300 Ruft unter ber Platte. Bur eine von diefen war turg gemaht, alle übrigen batten noch ein ziemlich langes Gras; aber auch nur auf jenet zeigte fich der Rebet und nur bann, wenn die Wiese einige Dis nuten bon ber Sonne beschienen war. Sochstens 3 Boll vom Boden maren bie Ungaben bes Pfochromerces auf der geschnittes nen Wiefe, als die Sonne von einer bichten Bolfe verdunfelt mar, 13°,1 und 13°,0 R. Rad Rurgem erschien die Sonne, es erhob fic der Rebel, und ein Thermometer von meinem Rorper bes ichattet zeigte am Boden 140,8 R., in einer Bobe von etwa 4 Ruß 12°,3 R., und dabei ftiegen bie Debelbläschen fchnell in Die Bobe. Einige Reit fpater fand ich auf bem Boben ber gemahten Wiefe eine Temperatur von 15° R., auf der nichtgemähten 13°,4 R. Offenbab wurde hier der graflose Boden von den birecten Strahlen der Sonne viel ftarfet erwarmt, und gang dem oben Gefagten gemäß zeigte fich in Diefer fast gefättigten Luft fo= gleich Rebel, fo wie fich bei Einwirkung ber Sonne mehr Dams pfe entwickelten, als die Luft faffen fonnte 81).

In dem Bisherigen wurde angenommen, daß der Boden bei feuchter Luft wärmer sen, als die Luft in der Höhe von einigen Fußen, aber es giebt Fälle, wo dieses nicht der Fall ist, wenigsstens habe ich mehrmals bei dichten Nebeln Unterschiede gefunden, die sehr unbedeutend waren <sup>81</sup>4). Wenn die Luft längere Zeit, besonders im Winter, sehr kalt gewesen war und nun ein warmer SW Wind folgt, so werden die ankommenden Dämpfe condenssirt und es bilden sich oft sehr diese Nebel, welche sich auf allen Körpern in Gestalt von Tropfen oder Reif niederschlagen und als Borboten von Regen angesehen werden. Daß jedoch auf Ebenen die meisten Nebel auf die zuerst betrachtete Urt entstehen, geht besonders aus der Vertheilung der Nebeltage im Jahre hervor. Nennen wir nämlich Nebeltag einen jeden Tag, an welchem sich Nebel zeigt, möge derselbe nur kurze Zeit oder den ganzen Tag

<sup>81)</sup> Unglücklicherweise habe ich es vergessen, den Stand des Psychrometers bei einiger Göhe über dem Boden zu messen; daß die Luft jedoch fast ganz gesättigt war, zeigte eine Psychrometerbeobachtung, welche ich turz darauf am Rande des Baldes neben dem Barometer anstellte. hier ers hielt ich 11°,9 und 11°,5.

<sup>81</sup>a) Auch Lampadius fand bei fielgendem Debel bie Erbe marmer, als bie Luft, bei fintendem bas Gegentheil (Utmofpharol. S. 123).

dauern, so finden wir, daß die Zahl dieser Tage in verschiedenen Jahren sehr nahe gleich ist; die Zahl derselben ist nicht an allen Orten gleich, eben so wenig sind die Rebeltage durch das ganze Jahr gleichförmig vertheilt, wie folgende Tafel zeigt.

| <b>M</b> onat | Conpon 82)                      | Curhaven 62)                           | Hamburg 82)                                          | Berlin 19)                              | Moscau 84)                       | Stuttgart 85)                   | München 86)       | Tegernsee 87)        | Peißenberg 89)                  | St. Gotthardt 89)                                                            |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Januar        | 5,0<br>3,9                      | 4,1<br>3,2<br>2,3<br>1,5<br>0,5<br>0,7 | 7,4<br>5,6                                           | 4,4                                     |                                  | -                               |                   | 119                  | 12,8                            |                                                                              |
| Februar       | 3,9                             | 3,2                                    | 5,6                                                  | 4,2                                     | 1,9                              | 4,4<br>3,8<br>5,0<br>1,0<br>0,2 | 7,4               | 11,2<br>10,9<br>13,8 | 11 0                            | 18,5<br>18,5<br>22,9<br>23,7<br>24,2<br>25,7<br>27,7<br>25,8<br>25,6<br>23,3 |
| März          | 3,1<br>1,6<br>0,4               | 2,3                                    | 5,1                                                  | 2,0<br>1,4<br>0,0                       | 2.4                              | 5.0                             | 3,5               | 138                  | 11,0<br>14,4                    | 10,0                                                                         |
| Upril         | 1,6                             | 1,5                                    | 5,1<br>3,6<br>1,9<br>2,0<br>2,1<br>2,9<br>6,7<br>6,0 | 1,4                                     | 2,4                              | 1.0                             | 1 17              | 10 6                 | 91                              | 22,9                                                                         |
| Mai           | 0,4                             | 0,5                                    | 1,9                                                  | 0,0                                     | 0,2                              | 0.2                             | 0,7               | 10,6<br>9,8          | 9,1<br>8,6<br>8,0<br>7,1<br>6,2 | 23,1                                                                         |
| Junius        | 0,2                             |                                        | 2,0                                                  | 0,4                                     | 0.7                              | 0,6                             | 1,2               | 84                   | 80                              | 24,2                                                                         |
| Julius        | 0,0                             | 1,3                                    | 2,1                                                  | 0,7                                     | 0,7                              | 0,6                             | 1,2               | 8,4<br>9,7           | 71                              | 23,7                                                                         |
| August        | 1,0                             | 1,5                                    | 2,9                                                  | 0,5                                     | 1,7                              | 0,6                             | 1,2<br>1,2<br>1,5 | 10,4                 | 69                              | 21,1                                                                         |
| Septbr.       | 1,0<br>2,5<br>5,8<br>5,5<br>4,8 | 2,2                                    | 2,9                                                  | 2,3                                     | 2,3                              | 4,0                             | 2.0               | 10,4                 | 100                             | 25,8                                                                         |
| Detober       | 5,8                             | 3,1<br>4,5<br>4,5                      | 6,7                                                  | 5,2                                     | 2,3<br>3,1<br>1,9<br>1,2<br>18,2 | 5,0                             | 2,0<br>7,5<br>9,3 | 13,9                 | 10,2<br>16,2                    | 25,0                                                                         |
| Novbr.        | 5,5                             | 4,5                                    | 6,0                                                  | 7,2                                     | 1,9                              | 9,2                             | 9.3               | 12,8                 | 15,3                            | 25,3                                                                         |
| Decbr.        | 4,8                             | 4,5                                    | 6.1                                                  | 5,3                                     | 1,2                              | 4.4                             | 9,3               | 14,3                 | 14,0                            | 20,9<br>20,7<br>27,7                                                         |
| Sahr          | 33,8                            | 29.4                                   | 52,3                                                 | 33,6                                    | 18,2                             | 38,8                            | 47.1              | 134,6                | 132,9                           | 20,7                                                                         |
| Winter        | 40,5                            | 40,2                                   | 36,5                                                 | 0,5<br>2,3<br>5,2<br>7,2<br>5,6<br>41,3 | 22,0                             | 32,5                            | 47,1<br>39,3      | 27,0                 | 28,5                            | 27,7                                                                         |
| Frühling      | 15,0                            | 14,0                                   | 20.3                                                 | 10,1                                    | 20,9                             | 15,9                            | 12.5              | 25,4                 | 24,1                            | 20,5<br>25,5                                                                 |
| Sommer        | 3.0                             | 12.0                                   | 13,4                                                 | 4,8                                     | 17,0                             | 4.6                             | 8,3               | 21,2                 | 16.0                            | 25,5                                                                         |
| Berbst        | 40,9                            | 33,3                                   | 29,8                                                 | 43,8                                    | 40,1                             | 47,0                            | 39,9              | 26,4                 | 16,0<br>31,4                    | 28,5<br>25,5                                                                 |

<sup>82)</sup> Bei Buef, hamburgs Clima und Witterung S. 112. — In Lons don ist der Nebel im Winter oft so dicht, daß man sich genöthigt siebt, die Läden und Wertstätten während des Tages fünstlich zu erleuchten bioger Wolferden S. 13). Aber es scheint wenig wahrscheinlich, daß bloger Wasserdamps die Lust verdunkle, vielmehr durfte wohl der Steinfohlenrauch hiebei die wichtigste Rolle spielen. Auch in Paris und Amsterdam hat man ähnliche Nebel beobachtet; bei einem derselben bewerkte man in geringer Entsernung von Paris nichts mehr von diesem Nebel.

83) 6jahr. Beob. (1781 - 86) von Beguelin in den Manuheimer Ephemeriben.

<sup>84) 9</sup>jahr. Beob. (1783-89, 91-92) von Engel und Stritter in ben Mannheimer Ephemeriben.

<sup>85)</sup> Bei Buef 1. 1.

<sup>86) 1629</sup> Fuß über dem Meere. 12jahr. Beob. (1781-92) von Sueb: pauer und Imhof in den Mannheimer Ephemeriben.

<sup>87) 2263</sup> Fuß über bem Meere. 9jahr. Beob. (1781 \_ 89) von Gotts-

<sup>88) 3088</sup> guf über dem Meere. 12jahr. Beob. (1781-92) von Fiicher, Schlögel und Schwaiger in ben Mannh. Ephemeriben,

<sup>89) 6440</sup> Juf über bem Weere. 12jahr. Beob. (1781 - 92) von Dnus phrius und Laurentius in ben Mannheimer Ephemeriben.

Uebersehen wir hier zunächt die ungleiche Anzahl der Resbeltage in London, Eughaven, Hamburg, Berlin, Stuttgart und München, so zeigt sich ein sehr großes Uebergewicht der Rebel im Winter und Herbste, während die Nebel im Sommer fast gänzlich verschwinden. Aber in jenen Jahreszeiten ist auch der Boden von der zückfändigen Wärme des Sommers weit wärmer als die Luft, die aufsteigenden Dämpfe werden daher leichter condensirt und Nebel sind häusig. Nur Moscau macht in dieser hinsicht eine Ausnahme, die Zahl der Nebeltage im Sommer of ist fast eben so groß, als im Winter. Aber einerseits ist hier die Lemperatur im Winter so gering, daß der Niederschlag wegen des geringen Dampfgehaltes der Atmosphäre nur unbedeutend sepn könnte, andererseits werden wir soglrich nacher beim Regen sehen, wie die Dampsmenge dort im Sommer viel größer ist, als im Winter.

Die obige Lafel zeigt uns noch einen andern Umftand. Die Bahl ber Debeltage ift an verschiedenen Orten hochft ungleich, auf bem Gotthardt fast zehnmal größer als in ben Ebenen 91). Diefes zeigen uns andere Begenden ebenfalls, benn ftets ift ber Rebel hier feltener als in ben Gebirgen. Go fehlt berfelbe auf ben trockenen Chenen Afiens und Africas fast gang, und wenn hier Reisende auch häufig Rebel erwähnen, fo bleibt ftete bie Rrage erlaubt, ob die Luft hier durch Dampfblaschen oder burch in die Bohe geriffene Sand : und Staubmaffen getrübt murbe. Wenn aber Die Dampfe, namentlich im Sommer, mit Schnelligfeit in die Bobe geriffen werden, fo fonnen fie burch partielle, an ben Banden der Berge herabfinfende Stürme leichter condenfirt wers ben; diese Condensation wird im Sommer, wo der Dampfgehalt ber Atmosphäre größer ift, als im Binter, weit auffallender fenn, baher fteigt die relative Bahl ber Rebeltage im Sommer befto

<sup>90)</sup> Den Julius von 1783, wo En get fast alle Tage Rebet fab (ben Sobes rauch jenes Jahres) habe ich ganglich ausgeschloffen.

<sup>91)</sup> Eine genaue Untersuchung ift hier bis jest noch nicht möglich, indem nicht alle Beobachter gleiche Sorgfalt auf diese Aufzeichnungen wenden. Davon habe ich mich bei Bergleichung der meisten Orte in den Manns seimer Ephemeriben und andern Zusammenstellungen häusig überzengt.

mehr, je höher wir auffteigen, fo bag auf bem Gotthardt ber Sommer das Uebergewicht hat 02).

Rirgende find die Bebel in der Tiefe fo haufig, als auf ben Polarmeeren 93); besonders ift diefes auf dem nördlichen Theile Des atlantischen Meeres in ber Rabe von Rem Foundland ber Kall: aber die berlichtigten Rebel biefer Begend riihren davon ber, daß der Golfftrom, welcher fich hier nach Often und Guben wendet, faft ftete eine Temperatur hat, welche bedeutend höher ift, als die der darüber befindlichen Luft. Much in andern Gegens ben der Polarmeere treffen wir dieselben fehr häufig, und faft alle Reifenden, Coot, Rogebue, Rog, Parry, Frantlin und Scoresby, nebft alteren Beobachtern in ber Sammlung pon Purdas, ergabien uns fo viele befannte Thatfachen, bag es überflüffig ift, nur einige berfelben ju ermathnen. Dabei zeigt Bich der Umftand, daß der Rebel auf dem Meere oft eine febr große Dichtigkeit hat, mabrend die Spite bes Maftes fich in volltommen heiterer Luft befindet 94). Gebenfalls biirften auch hier geringe Temperaturdifferengen Urfache biefer fo niedrig fcwebenden Rebel fenn.

Die Nebel, in welche die Bewohner der Gebirge meistens eingehillt sind, erscheinen dem Beobachter in der Ebene von ferne als Wolken, welche sich um die Spigen gelagert haben. Der Bau der lettern ist in den meisten Fällen eben so, als bei den Resbeln: cs sind Dampfbläschen, welche in der Luft schweben. Benn diese Bläschen sehr dicht neben einander besindlich sind, dann verseinigen sich mehrere zu einem Tropfen und fallen als Regen in die Tiefe. Wie groß der Einfluß der Gebirge auf diesen Riedersschlag sey, davon zeugen folgende Thatsachen. Es giebt Gegens den der Erde, wo es nie regnet, oder wo der Regen doch zu den großen Seltenheiten gehört. In Ober Negypten ist dieses der

<sup>92)</sup> Wie läßt fich bie Zunahme ber Nebeltage mit der Sohe ans der Spposthese einer Abnahme ber relativen Feuchtigkeit erklären?

<sup>93)</sup> An der Westfüste Norwegens find sie ebenfalls sehr häusig (2. v. Buch Reise nach Norwegen II, 66), aber hier findet Condensation an den Gebirgen Statt. S. Regen in Scandinavien.

<sup>94)</sup> Rols Entdeckungsreise S. 89. Scoresby Reise auf ben Ballfischfang S. 200. Ge ift bieses ber Seratus nach howard's Terminologie ber Wolten.

Rall 94); bei Theben regnet es zuweisen, joboch mur an wenigen Lagen mahrend bes Sahres 96). Gben fo felten regnet es in ber Sahara, und wenn in Regjan auch zuweilen Rieberfcblage Statt finden, fo ereignen fie fic boch nicht haufig genug, um Acterban' barauf ju treiben 97); daffelbe gilt von der fleinen Dafe 98). Eben diefes bemerkt man auf dem Plateau von Gran (Perfien), Sier zeigen fich faft ben ganzen Sommer hindurch feine Wolfen, und bas glängenofte Metall ber Luft ausgefest roftet nicht 100), Aber fobald eine Sebirgefette auf diefen Chenen vorhanden ift, regnet es öfter. Go regnet es auf ben Rüften Arabiens nicht, dagegen find auf den benachbarten Gebirgen die Regenguffe jus weilen fo heftig, daß raufchende Bache in die Ebene fommen 1); um die Spite Des Sinai lagern fich häufig Bolten und Gewits ter 2), getade fo wie um bie Berge in der Thebaide und ben Ofdibel Bartal bei Meros 3). Im schwarzen harndsch in ber Sabara find Regengüffe häufiger 1), und in der Gebirgetette mifchen bem Ril und bem rothen Meere regnet es eben fo oft, als in den Gebirgen von Palaftina 1), obgleich bort ber Regts juweilen Jahre lang ausbleibt 6). Die gebirgigen Begenden Bib lan und Majanderan find in Derfien eben fo durch ihre Kruchtbar

<sup>95)</sup> Burckhardt Nubia p. 10, 362. Belzoni Narrative p. 312. Volney Voyage I, 50. Abdallatif relation of Sacy p. 2. Sene oa Quaest. Nat. IV, 2.

<sup>96)</sup> Belzoni Narrative p. 124, 371.

<sup>97)</sup> Sherif Imhammed bei Lucas in den Proceedings I, 136. Hornemann Voyage I, 111. Denham und Clapperton Narrative p. XLIV.

<sup>98)</sup> Belzoni Narrative p. 417.

<sup>100)</sup> Malcolm history of Persia II, 507. Olivier Persia I, 146. Ker Porter Travels II, 69. W. Ouseley Travels I, 315. Chardin Voyages III, 280.

<sup>1)</sup> Miebuhr Arabien S. 3. Balentia Reise I,531.

<sup>2) 2</sup> Buch Mofe XIX, 16.

<sup>. 3)</sup> Rüppell Reisen S. 74. 164.

<sup>4)</sup> Hornemann Voyage I, 83.

<sup>5)</sup> Burckhardt Nubia p. 10, 46, 175, 362. Bruce Reifen I, 280.

<sup>6)</sup> Belzoni Narrative p. \$11.

teit berühmt, als durch ihre Regen berüchtigt '). Und allents halben auf der Erde zeigt sich dieser Einfluß der Gebirge auf den Regen, stets aber sind diese auf der Seite häusiger, welche gegen den vom Meere kommenden Wind gerichtet ist. Daher regnet es auf der Küste Coromandel zur Zeit des SW. Moussons, auf der Küste Malabar zur Zeit des ND. Moussons; während es auf der Ostküste der Insel Owaihi häusig regnet, ist es auf der Weste küste völlig heiter '). Und auch in unsern Gegenden sind ja die Wolken, welche sich um die Gebirge lagern, Worboten von bals digem Regen.

Die große Sige iiber den Cbenen von Ufien und Africa bei ber fast senkrecht stehenden Sonne ift Ursache ihrer Regenlofigs Wenn die Dampfe vom Mittelmeere durch bie Nordwinde nach Suden oder Often getrieben werben, fo fommen fie in eine beiße Utmosphare; die Luftmaffen, mit welchen fie ankommen, werden ftart erhipt, daher entfernen fie fich immer mehr vom Punfte der Sättigung. Seben fie fich genothigt an fteilen Bes birgemaffen aufzusteigen, gelangen fie alfo in faltere Regionen ber Atmosphäre, fo fommen fie der Sättigung naher und es fann Condenfation Statt finden. Werm die Bergfette fehr gerriffen ift, dann weben in den einzelnen Thalern partielle Strome, es werden Luftmaffen von ungleicher Temperatur gemischt und bas burch die Bildung der Blaechen mehr begiinstigt, gang bem oben (S. 351) mitgetheilten und von Button entwickelten Theos reme gemäß. Daher erfceinen in den Cordilleren conifde Bergewie Cotopagi und Tunguragua weit häufiger von Bolfen ents blößt, als die zerriffenen Berge Antisana und Vichincha 9).

Diese Wolfen, welche sich über höheren Bergen befinden, scheinen oft lange Zeit an derselben Stelle und mit derfelben Gestalt stehen zu bleiben, es ift aber gewiß, daß dieses nur scheinbar ift. L. v. Buch, welcher zuerft eine genigende Erffärung dieses

<sup>7)</sup> Malcolm history of Persia U, 511. Morier second Journey p. 362. Chardin Voyages III, 274. Sanwan Geschichte bee Engl. Sanbels nach Persian 1, 205.

<sup>8)</sup> Chamisso in Ropebue Reise III, 152. Bgl. Dampier Traite des Vents p. 79.

<sup>9)</sup> Humboldt Voyage I, 215.

Phanomenes gegeben hat 10), fligt hingu, auf ben Paffen bee Alpen fen bas Bervortreten, Bewegen und Wiederverschwinden bes Rebels eins ber iconften ? lebhafteften und auffallenbften Schauspiele. Richt felten gieben bie Rebel am Sofpig bes Gotts hardt fonell vorüber; machtig und dicht brangen fie fich in bas plöglich herabstürzende Thal von Tremola und über die Levantine Man mußte glauben, in wenig Minuten fen die gange Lombardei mit Rebeln bedeckt. Allein die Wolfen erreichen nicht einmal den Ausgang des Thales von Tremola, von dem aus der Diefe aufsteigenden marmen Strome werden fie fcnell aufgeloft. Und diefe Wirfung marmer Strome, befonders bann, wenn bie Dampfe die Bebirgefette überftiegen haben und fich nun in die Liefe fenten, zeigt fich häufig fehr wirtfam. Muf der Silla de Caracas befand fich Sumboldt in einem fehr bichten Debel, ploblich erhob fich ein heftiger Oftwind, die Temperatur ftieg, und in weniger als zwei Minuten waren alle Wolfen verfchwuns ben 11). Eben fo bemerkt Scoresby, dag die Sipfel der Kars ber oft in ruhig ftebende Bolfen gehüllt find, mabrend ein heftiger Sturm weht und bas übrige Gewolf mit Schnelligkeit fortführt; auf bem Benlomond bemertte berfelbe einft eine rubig ftehende Bolfe, aber bie Bladden murben fo fonell fortgetrieben und der Wind war fo heftig, bag er faum ftehen fonnte 12).

Die Vermischung ber Luftschichten von ungleicher Temperastur zeigt fich bei ben Infeln in den Aequinoctialmeeren fehr häufig. Seefahrer erkennen schon von ferne diese oft niedrigen Infeln an Wolken, die über ihnen gelagert find 13). Indem die vom Sees winde herbeigeführten Dämpfe in die höhe steigen, werden fie an

<sup>10)</sup> Abhandl. d. Berl. Acad. 1814-15. Phys. Cl. S. 89.

<sup>11)</sup> Humboldt Voyage IV, 245.

<sup>12)</sup> Scoreson Reise S. 347. Andere Thatsachen erzählen Saussure Reisen I, 272. §. 294. IV, 29. §. 865. Daniell Essays p. 123. de Luc Modif. de l'atm. III, 282. §. 729. Dampier Traité des Vents p. 79. Hutton in Edinb. Trans. I, 65. Cunnings ham Neu-Südwales S. 99.

<sup>13)</sup> Hutton in Trans. of the Soc. of Edinburgh I, 59. 67. Humboldt Voyage XI, 129. Stubb in Phil. Trans. 1667. N. 27. p. 497 u. 718. Courejolles in Journ. de phys. LIV, 109. Dampier Traité des Vents p. 81.

der Geunge des odern und untern Luftfteomes conbenfiet, und fo entstehen felbft über kleinen Inseln Bolfen oft in Geftatt eines Sitetels, welcher die Insel ringförmig einschließt.

Wenn wir die Wolken näher betrachten, so finden wir uns geachtet ihres verschiedenartigen Ansehens doch einige Aehnlickeit in ihrem Bau; wir sind im Stande, sie unter verschiedene Haupts gruppen zu bringen. Schon ältere Meteorologen bezeichneten eins zelne Wolken mit besonderen Namen, aber erst Luke Howard sich das Verdienst, eine bestimmte Terminologie einzuführen, welche allgemeine Aufnahme verdient 14). Er unterscheidet drei wesentlich verschiedene Hauptsormen von Wolken, den Cirrus, Cumulus und Stratus, denen sich dann noch vier Untersarten, theils als Uebergänge, theils als aus mehreren andern verdunden, anschließen, nämlich Cirrocumulus, Cirrostratus, Cumulostratus und Nimbus.

Der Cirrus oder die Federwolke besteht meistens aus zarten Fäden, welche bald als ein feiner weißlicher Federpinsel am blauen himmel erscheinen, bald das Ansehen von gekräuselten Locken haben, bald sich netförmig durchkreuzen. Bon keiner Wolkenart ist das Ansehen so verschieden, zuweilen ändert der Cirrus in kurzer Zeit sein Ansehen, zu andern Zeiten steht er stundenlang ruhig an derselben Stelle, ja es trifft sich wohl, daß-mehrere zugleich an sehr verschiedenen Punkten des himmels stehende Federwolken dasselbe Ansehen haben 15).

Der Cumuiux oder die Dau fenwolke zeigt fich in der einfachten Form als Halbkugel über einer horizontalen Grunds fläche; es häufen sich bald mehrere solcher einzelnen Salbkugeln zusammen und bilden die Wolken, welche am horizonte ftehend,

<sup>14)</sup> Wahrscheinlich behandelt Howard diesen Gegenstand aussührlich in dem mir unbekannten Climate of London. Die Ansichten Howard's sind vollständig entwicklt in Th. Forster Untersuchung über die Wolfen und andere Erscheinungen in der Atmosphäre. A. d. Engl. &. Leipzig 1819. Brandes Beiträge zur Witterungskunde S. 286, in dem Artikel Cloud in Rees Cyclopaedia. Kastner Meteorolos gie III, 558. Müller in Gilbert's Annalen LV, 102.

<sup>15)</sup> Forfter Bolten 6. 5.

einem Behinge mit gilingenden Gipfeln, theils hell befruchere, theils bautel schattirt gleichen 16).

Der Stratus ober die Schicht wolke, ift eine oben und unten horizontal begränzte Rebelschicht, welche wir an heitern Sommertagen über Wiesen und Gewässern liegen sehen, die sich beim Untergange der Sonne bildet und nach ihrem Aufgange wiesder verschwindet 17). Es gehören hiezu also die feinen Rebel, welche wir oben bei der Thaubildung kennen lernten, so wie die niedrigen Rebelschichten über den Polarmeeren.

Unter Cierocumulus, fedrige Daufen wolke, versteht Doward die garten, runden, in Reihen geordneten Wolken, welche in Deutschland gewöhnlich Schäfden heißen. Ihre äußere meistens abgerundete Form scheint sie den haufenwotten zuzugesellen, aber ihrem inneren Baue nach und als hoch stehende, leichte und glänzende Wolken sind sie den Federwolken nahe verwandt 18).

Der Cirrostratus, febrige Schicht wolfe, besteht aus fachen Wolfenblättden, auch wohl aus furgen faferigen Theis Ien, die aber icon dichter aussehen, als die Zederwolfen; er bils bet allemal eine horizontale Schicht, welche im Zenith aus einer Menge garter Bolten jufammengefest ericeint, am Sorizonte aber, wo wir den verticalen Queerfcnitt feben, fich als eine lange bichte Bolfe von fehr geringer Breite zeigt. Da bie fleinen Wolfen , aus denen fie besteht , oft in einem ben gangen himmel bedeckenden Rebel stehen und zuweilen gang in diese neblige Ums gebung zeufloffen fcheinen, fo bilbet fie einen Uebergang ju einer Schichtwolfe, welche als ausgebreiteter Rebel über uns fieht. Sie fann aber auch ben Uebergang jur Saufenwolfe machen, wenn ihre leichten, faserigen und fedrigen Theile fich verdichten und das dictere, dunklere und dictere Unfehen der Saufenwolke annehmen, die bann gang in ihrer halbkugelformigen Geftalt ers fcheint, aber boch offenbar aus jufammengeballten Studen bes fteht 19).

<sup>16)</sup> Brandes Beiträge S. 227. Forfter Bolten G. 8.

<sup>17)</sup> Brandes S. 287.

<sup>18)</sup> Ebend. S. 287.

<sup>19)</sup> Ebend. S. 288.

Werm die Cmault fich häufen, fith immer mehr und mahre über einander thürmen und ein dunfleres Ansehen erhalten, so geht diese Wolfenart in den Cumulostratus, die geth firm to Haufenwolfe, über; die Wolfe fteht dann nicht selten wie ein dunfles Gebirge über dem Harizonte und droht in die eigentstiese Regens oder Gewitterwolfe überzugehen 20).

Die eigentliche Regenwolfe, der Nimbus ober Cirrocommulostratus; entsteht meistens aus dem Cumulostratus. Sie zeigt sich als dunkle Wolfenmasse, mehr oder weniger horizontal ausgebreitet, mit einem faserigen Rande, so daß man nicht mehr im Stande ist, die einzelnen Theile, wie im Cumulus, zu extennen.

Che ich die Eigenthimlichkeiten diefer einzelnen Wolkenarten und ihren Ginfluß auf die Witterung betrachte, will ich die Mesthoden angeben, durch welche sich ihre höhe bestimmen läßt. Borausgesetzt wird bei dieser ganzen Bestimmung, daß die Erde, eine Ebene sen, da die geringe Kriimmung des Horizontes ganz übersehen werden kann. Eben so wollen wir annehmen, daß die Wolke sich zur Zeit der Beobachtung in einer mit dem Horizonte parallelen Ebene bewege.

Da die meisten dieser Methoden auf einfachen trigonometris schen Sägen beruhen, so wird es im Allgemeinen genügen, die Urt der Beobachtung anzugeben. Das scheindar einfachste Bersschren ist das von Riccioli angegebene 21). Zwei Beobachter, A und B, welche sich in einer bekannten Entsernung von einander besinden, messen in demselben Momente den Höhenwinkel einer Wolke, die mit ihnen in einem Berticalkreise liegt. Dadurch wird der Beobachter A in den Stand gesetzt, die Entsernung der Wolke von seinem Beobachtungspunkte und, da der Höhenwinkel bekannt ist, ihre vertscale Höhe zu berechnen.

Go einfach dieses Berfahren scheint, so wird es besonders badurch beschwerlich, daß die beiden Beobachter bei einer größes ren Diftanz sich nur mit Miihe verständigen können. Da es bei dieser ganzen Arbeit darauf ankommt, einen zweiten Winkel in

<sup>20)</sup> Brandes Beiträge S. 289.

<sup>21)</sup> Riccioli Almagest. nov. I, 82. Man findet daselbst mehrere altere Methoden und Schähungen über die hoheber Wolfen mitgetheilt.

vem Dreiede zu erhalten, so kann man bazi die Sonne mit großem Erfolg anwenden. Wenn eine Wolke sich in dem durch die Sonne gehenden Berticalkreise befindet, so beachte man die Stelle, wohin ihr Schatten fällt, und messe die Höhe der Sonne und der Wolke. Da alle Sonnenstrahlen unserer Vorandsetzung zusolge mit dem Horizonte gleiche Winkel bilden, so sind in dem auszu lösenden Oreiede die beiden Winkel gegeben, und wenn die Die stanz der Beodachtungsortes von der Gränze der Schattens zu messen wird, auch eine Seite, und alle Stücke lassen sich daher bestimmen 21a).

Wit diesem Verfahren nahe verwandt ist das von kam, bert angewendete 22). Man beobachte den Punkt, wehin die Gränze des Schattens einer Wolke fällt, welche sich in dem durch die Sonne und den Beobachter gehenden Verticalkeise der wegt; zugleich werde der Höhenwinkel der Wolke gemessen. Nach einer bekannten Zeit werden beide Veobachtungen wiederholt und die Distanz der Punkte, wohin der Schatten siel, gemessen. Da die Wolke sich der Hundte, wohin der Schatten siel, gemessen. Da die Wolke sich der Hundte, protesse die eine Seite, nämlich den Weg der Wolke und die beiden anliegenden Winkel (Wechselwinkt, der Höhenwinkel); das Problem ist also bestimmt. Da das Zeitinters vall bekannt ist, so erhält man zugleich die Geschwindigkeit der Wolke.

Ein anderes Berfahren, die Söhe der Wolken aus ihrem Schatten ju finden, hat Wrede angegeben 23). Eine Wolke stehe in dem durch die Sonne gehenden Berticalkreise; man der achte die Pankte, wohln der Schatten fällt, und meffe die hohe der den Schatten werfenden Ränder der Wolke, so haben wir in dem durch die Wolke und den Beobachter gehenden Dreiede die eine Seite (Durchmesser der Wolke aus dem des Schattens gesus

<sup>21</sup>a) Brandes Beiträge S. 386.

<sup>22)</sup> Mem. de Berlin 1778. p. 44. Lambert maß eigentlich zuerft bie Geschwindigkeit einer Wolke aus der Geschwindigkeit des Schattens; so dann nahm er an, daß alle Wolken zur Zeit der Beobachtung dieselbe höhe und Geschwindigkeit hätten, und leitete aus der Differenz beider höhen und bem bekannten Zeitintervall die Diftanz der Wolke von der Erdoberstäche her.

<sup>23)</sup> Poggenderff's Annalen VII, 308. Brebe nimmt sugled auf ben halbschatten und die Krümmung der Erde Rückscht.

den) und die beiden antiegenden Winkel (Bechfewinkel ber Sobers winkel), mithin find alle Stücke bekannt.

Wenn man sich auf einem etwas erhöhten Standpunkte bestindet, so lassen sich diese Methoden mehr oder weniger leicht answenden. Ausgezeichnete Bäume, Steine und andere Objecte können zur Bestimmung der Punkte angewendet werden, wohin der Schatten fällt, und diese Distanzen können dann entweder durch geodätische Messungen oder hinreichend genau vermittelst einer Specialkarte der Gegend gefunden werden. Vortheilhaft ist es übrigens bei jeder Wolke, dieselbe Messung nach einiger Zeit zu wiederholen; man erfährt dadurch außer der Geschwindisseit auch, ob die Wolke sich in einer horizontalen oder geneigsten Ebene bewege. Ist letzteres der Fall, so muß man bei dem Lambert'schen Versahren die einsache, deshalb nöthige Correction andringen. — Daß alle diese Methoden auch dann anwendbar sind, wenn der Himmel sast ganz bewölkt ist und sich einzelne Wolkenlücken zeigen, versteht sich von selbst.

Die gedachten Methoden fegen voraus, bag ber Schatten ber Bolle icharf begrangt fen, bei Cirris und ben verwandten Bolfenarten ift ber Umrif bes Schattens fo unbestimmt, bag man ihn aus der Ferne nicht zu erkennen vermag. Grunde habe ich bas Berfahren Riccioli's fo abgeandert, bag ich ohne Gehülfen die Bobe der Bolten bestimmen fonnte. Wenn eine folche Bolfe langere Beit bindurch daffelbe Unfeben bebielt, fo maß ich am Standpunkte A ihre Bobe; nach einer bekannten Beit t murde dieselbe Operation wiederholt; die Bobe betrage im erften Falle a, im zweiten a + x Grad. Sierauf ging ich nach bem zweiten Standpunfte B, welchen ich fo mablte, bag er moglichft nabe in der Berticalebene lag, in welcher fich die Bolfe bewegte. Dier murde die Bobe aufs Reue gemeffen und die Beit beobachtet, welche awischen diefer Meffung und ber zweiten am erften Standpunfte verfloffen mar. Diefe Beit fep m. t. Um nun ben Winkel ju erfahren, welchen man in A jur Beit der Meffung in B erhalten hatte, nahm ich junachft an, daß fich ber Bos henwinkel in gleichen Beiten um Diefelbe Große andere; es beträgt die Menderung mahrend ber Beit nt alfo nx und ber bereche nete Winfel wird a + x + nx = a + (u + 1) x Grade, Sie find; im bem Depieche alfo eine: Seite Chie Diftang zwifchen

A und B) und beide Winkel gegeben, und die Bohe wird leicht In vielen Rallen wird diefe erfte Berechnung ges nuden; andert fic aber ber Bintel in furger Beit fehr bedeutend, bann ift eine zweite Berechnung nothig. Man fieht biefe zuerft gefundene Bobe ale Balbmeffer, die Linie, in welcher fic die Boffe bewent, als Langente an, und berechnet die Menderung Der Langente mahrend der Beit t vermittelft ber befannten Dife fereng des Bobenwinkels x; die lange ber Cangente bei ber ers ften Meffung in a fen b, bei ber zweiten c, fo ift b-n (b-c) Die Langente des Sohenwinkels bei der Meffung in B. und man erhalt nun die Bobe genauer. Meiftens aber genügt bas erfte Berfahren; benn wenn diefe boch fcwebenden Bolten fich febr fonell bewegen, fo andern fie ihr Unfehen meiftens in turger Beit, und bas gange Berfahren ift nicht anwendbar. Wie gering ber Unterfchied ber zweiten Rechnung fen, moge folgende Beobachs dung an einem Cirrostratus zeigen. Der Winkel on ber erften Station betrug 40° 10', und 10 Minuten fpater 39° 45', mits bin die Bobenanderung in 10 Minuten 25'. Un einem zweiten 2684 Rug entfernten Standpunfte fand ich 20 Minuten nach der letten Beobachtung den Sohenwinkel' 45° 10' ober den Winkel bes Dreiedes 1349 50'. Bahrend Diefer Beit murbe der Bintel un der erften Station 39° 45' - 2.25' = 38° 50'. Bers ben biefe Stüde angewendet, so ergiebt fich für die Sohe ber Bolfe 10983 Ruf. Sehe ich biefe Größe als Radius an, und berechne vermittelft ihrer ben Bintel in A jur Beit ber Reffung in B, fo hatte ich 38° 56' erhalten, mahrend oben 38° 55' gefunden wurde, und die bamit berechnete Sohe würde um eine vollig ju überfehende Größe von der obigen abgewichen fenn.

Die für scharf begränzte Cumuli angegebenen Methoben kaffen sich auch dann anwenden, wenn Wolfe oder Schatten nicht in dem durch die Sonne gehenden Verticalkreise liegen; man muß dunn aber zugleich auf die Azimuthe Rücksicht nehmen und hat die Sohe einer dreiseitigen Pyramide zu berechnen, deren vertische Kante durch die Wolfe geht. Die Berechnung wird in dies sen Fällen weitläuftiger und die Resultate haben mir größere Difsterenzen gezeigt, als im obigen Falle. Auch das für Cirri emspfohlene Versahren löst nur selben vine große Senauigkeit zu, und unter gehn Weffungen an Derschiedenen Wolfen erhält num viels

leicht ein einziges brauchbares Refultat. Jedoch kenne ich keine Methode, welche ein einziger Beobachter während des Lages anwenden könnte; mahrend der Dammerung aber kann man ein Berfahren anwenden, welches Jac. Bernoulli empfohlen hat 24).

Ist die Sonne eben untergegangen, so werden alle einzelnen am himmel stehenden Wolken noch von ihr beschienen und erscheinen mehr oder weniger geröthet; so wie sie kiefer sinkt, werden die am östlichen horizonte stehenden Wolken nicht mehr beschienen, sie erscheinen mehr oder weniger dunkel, während die im Zenith und am westlichen himmel stehenden noch erleuchtet werden. Der Moment, wo die Beleuchtung aushört, läßt sich meistens scharf wahrnehmen und so die Tiefe der Sonne unter dem Horizonte berechnen; aus dem Azimuth und der Höhe der Wolke läßt sich dann ihre Distanz von der Erdoberstäche sinden.

. 36 will nur ben Rall betrachten, wo die Bolle in bem burd die Sonne gehenden Berticalfreife fteht. Es bezeichne ber Rreis CE einen Durchschnitt ber Erbe, und es fen DH ber burch ben Beobachtungsort gehende Borigont, B die Bolfe, welche eben von dem Lichtftrable FB verlaffen wird, BEH ber Soben: winkel der Bolle; die Zeit, wo die Sonne diese Bolle eben perlaft, fep befannt, fo ift auch ihre Tiefe unter dem Sorizonte ges geben , lettere ift gleich bem Bintel CAE. Berlangern wir bie Berticallinie fo weit, bis fie die Lichtftrahlen in G trifft, fo ift in bem Dreiecke CAG gegeben die Seite CA als Erbhalbmeffer. ∠ CAG = Liefe ber Sonne unter dem Borigonte und ∠ ACG = 90° - Sorizontalrefraction; badurch wird die Seite AG at funden, und subtrafiren wir bavon AE, so erhalten wir EG 25). In dem Dreiede EGB ift gegeben die Seite EG, Z GEB als Benithabstand der Wolke und ZEGB = 90° - Liefe ber Sonne unter bem Borijonte; es ift mithin auch die Seite EB befannt.

<sup>24)</sup> Jac, Bernoulli Opera. 4. Genf 1744. I, 386. Acta Erutitorum 1688, Febr. p. 98. Brandes Beiträge S. 336. Nach einer Mittheilung bes hen. Dr. Schrön in Jena hat ber verftorbene Poffelt sehr viele Meffungen hierüber angestellt, aber bie Resultate scheinen nicht bekannt gemacht zu seyn.

<sup>25)</sup> In dem Falle, wo die Wolfe im Benith fteht, ift EG ihre Gobe.

Das rechtwinklige Dreieck EBH endlich giebt die verticale Sos

Weitläuftiger wird die Rechnung, und wie es scheint unsficherer das Resultat, wenn die Wolfe nicht in dem durch die Sonne gehenden Berticalfreise steht. Ich will diesen Fall nicht naher betrachten, sondern verweise auf Bernoulli's Abhandlung, bemerke jedoch, daß man auch hier stets die von B. übersehene Refraction berücksichtigen muffe.

Bei Gewitterwolken ist häusig ein anderes Berfahren emspfohlen worden 26). Man mißt den höhenwinkel, in welchem sich der Blitz zeigt, und beobachtet die Zahl von Secunden zwischen Blitz und Donner; nimmt man an, daß der Schall sich im Durchschnitte während der Secunde durch einen Raum von 1050 Fuß bewege, so erhält man die Entsernung des Blitzes vom Beobachtungsorte und aus dem beobachteten Zenithabstande die verticale Höhe.

Nach der Zahl mitgetheilter Methoden zu urtheilen, könnte man glauben, daß die Söhe der Wolken genau bekannt sen, aber es giebt keinen einzigen Gegenstand der ganzen Meteorologie, vielz keicht der ganzen Naturlehre, über welchen wir so wenig numerische Resultate besigen. Es ist im hohen Grade wünschenswerth, daß Beobachter, die mit guten Werkzeugen versehen sind und aus ihren Wohnungen freie Aussichten über Ebenen haben, Thatsachen zur Figirung dieses Punktes sammeln. In welcher Söhe schwes dem die einzelnen Wolkenarten? Wie sinken oder steigen sie, wenn eine Modification in die andere übergeht? Ist die Söhe derselben Wolkenarten während des ganzen Jahres oder Tages gleich oder ungleich? Nach welchem Gesetze richten sich diese Aenderungen in der Höhe?

Die Beantwortung von diesen und ahnlichen Fragen muß Künftigen Beobachtern überlaffen bleiben, und alles was wir bis jest hierüber wiffen, sind die ersten im hohen Grade unvolltommesnen Umriffe jur Kenntniß eines Gegenstandes, dessen tiefere Begründung für die gesammte Weteorologie von Wichtigkeit ist. Die Höhe berselben Wolkenart scheint zwischen den Wendekreisen und im Sommer weit größer zu sepn, als in höheren Breiten und im

<sup>26)</sup> Lambert in ben Mem. de Berlin 1773, p. 42.

im Winter 264); denn je niedeiger die Temperatur, desto früher muß in der Höhe ein Punkt kommen, wo der Riederschlag so schwach wird, daß er kaum wahrnehmbar ist. Ein Theil dieser Behauptung scheint durch die Untersuchung der Regenverhälts nisse bestätigt zu werden (f. Regen in Deutschland und Scandinas vien). Eben so scheint die Höhe der Wolken vom Morgen bis einige Zeit nach dem Maximo der täglichen Wärme zu wachsen und hierauf wieder abzunehmen. So fand ich an einem günstigen Tage im August 1830 die Höhe von Cumulis von 8 Uhr bis 9 Uhr zwischen 6000 bis 6000 Fuß, um etwa 4 Uhr gegen 7000 Fuß, und nach 7 Uhr etwa 6000 Fuß, jedoch wage ich aus wenigen Wessungen noch kein allgemein gültiges Resultat herzuleiten.

Ohne mich hier bei hopothefen aufzuhalten, will ich bie wenigen vorhandenen Deffungen mittheilen. Riccioli bes, ftimmte bie Bobe einer weißglangenben Bolte gu 2177 italien. Schritt 27); nach einer Mittheilung eines Jesuiten, welcher viele Meffungen anftellte, foll die Sobe nie iiber 5000 Schritt bes tragen. Bouguer fah die Bolten auf ben Cordilleren mehrere hundert Leifen über fich 28), was auch Sumboldt von Schafden beobachtete 29). Lambert bestimmte die Bohe mahrscheinlich von einem Cumulus in Berlin gu 7500 Ruf 30). Anhaltende Beobachtungen hat Erosth maite ju Reswick in England anges ftellt; er benutte die Bobe bes 3150 guß hoben Berges Glids bam, um die Bohe jener Bolfen ju bestimmen, welche niedriger ftanden, als die Spite bes Berges 31). Da wenigstens in Deutschland im Sommer die meiften Wolfen eine bedeutendere Sobe haben, fo wird diefes Berfahren fein fonderliches Refultat geben. Unter 5381 Beobachtungen fand er 293 Bolfen niedriger als 1200 Bug (englisch), 1640 zwischen 1200 und 2400 Rug, 1300 zwifchen 2400 und 3150 Rug und alle übrigen höher als 3150 guß.

<sup>26</sup> a) Bouguer Figure de la Terre p. XXIV.

<sup>27)</sup> Riccioli Almag. nov. 1,82.

<sup>28)</sup> Bouguer Figure de la Terre p. XLIII,

<sup>29)</sup> Humboldt Voyage IV, 14.

<sup>30)</sup> Mém. de Berlin 1773. p. 44.

<sup>31)</sup> Dalton Méteor. Ess. p. 39. Raftner Meteorol. III, 281. Brandes Beiträge S. 335.

Rams Meteoral. I.

Im Julius und August 1830 habe ich es versucht, die Sobe einiger Bolfen ju bestimmen. Es zeigte fich fehr bald, dan Wolfen berfelben Urt ju 'berfelben Beit in Boben fomebe ten, welche Differengen von 1000 Ruf zeigen. Ge fand ich an einem Rachmittage die Bobe ber Gumuli zwischen 7300 und 8500 Ruft. Eben fo ift die Bohe berfelben Bolfenart an verfcbiebenen Lagen fehr ungleich. Go mar die Bohe ber Cumnti im Mittel mehrerer Deffungen am 6ten Julius 8050 guß, am 11ten 4750 guß. Dehme ich für die gedachte Beit bas Mittel meiner Meffungen, fo ergiebt fich, bag die Cumuli gwie ichen 9 Uhr Morgens und 6 Uhr Abents fich in Soben amifchen 3000 Ruf und 10000 Ruf bewegen, im Durchichnitt aber glaube ich nicht viel über 5000 guß annehmen ju bürfen. Je geringer die Bahl ber am himmel fichtbaren Cumuli ift, besto großer fceint ihre Bohe ju fenn, boch fehlt es mir an einer hinreichenben Bahl von Meffungen, um Diefen Sat als allgemein auszus geben. Die Bobe ber wenigen Cirri, welche ich beobachten fonnte, schwanft zwischen 10000 und 24000 Rug, vielleicht biirfte 20000 Ruf ber in unfern Gegenden für ben Sommer gilltigen Große bei heiterem Better am nachften tommen. Rur zwei Dal ift es mir gelungen, die Bobe eines Cirrostratus ju meffen. bem einen Ralle berrug Dicfe 11000, in einem zweiten an bems fetben Tage 10500, fo bag wir 11000 guß als annahernd ans nehmen konnen. Die Bohe von Regenwolfen und Cirrocumulis habe ich nicht bestimmt, da die Beobachtungen febr unsicher maren: Die Bobe von Gewitterwolfen habe ich gwifden 1500 und 5000 Buf variivend gefunden, jedoch ift bas Refultat ftets unficer, ba die lange bes Bliges mehrere Grabe beträgt und mir nicht wiffen, von welchem Bunfte wir den Donner boren. Der Stratus berührt die Oberfläche der Erde.

Rach länger anhaltender heiterer Witterung ift der Cirrus meistens diejemige Bolte, welche die Biederkehr des Regens anzeigt. Die Fäden der Bolke sind dann entweder scharf begränzt, oder verswaschen. Ift ersteres der Fall, so danert nach den Bemerkungen von Brandes 32) das trockene Wetter wohl noch einige Tage fort, was ich ebenfalls bestätigt gefunden habe, und dadurch

<sup>32)</sup> Brandes Beiträge S. 291.

scheint die Hopothefe von Th. Borfter, nach weicher die scharf begränzten Federwolfen in einer trockenen, die verwaschenen in einer feuchten Luft schweben sollen 33), einige Bestätigung zu erhalten. Sämmtliche Fäden dieser Wolfen scheinen in einer Horistal Zbene zu liegen, wie besonders aus der Verrückung der scheins bar nach oben oder nach unten gerichteten Fasern bei der Fortbewegung der Wolfe hervorgeht 34).

Da die Bohe biefer Wolfen fehr groß und die Kaben oft febr lang find, fo folgt von felbft, daß diefe Raben eine Lange von mehreren Meilen haben miiffen. Da fie oft ftundenlang an berfelben Stelle bleiben, fo glauben Somard und Rorfter, fie fepen Leiter Der Electricitat, welche fehr entfernte Begenden ber Atmosphäre mit einander in Berbindung fegen; befonders follen hiezu die langen parallelen Raben geeignet fepn, wenn fie in feine, bas Ausftromen ber Glectricitat begunftigende Spigen auslaufen. Forfter fügt hingu: ber Cirrus gehe in eine andere Wolkenart über, wenn er aufhore ju leiten 35). Go wenig ich einen geniigenden Grund für die oft fonderbare Gestaltung diefer Bolfenart angeben fann, fo fceint mir boch berfelbe nicht in der Electricität ju liegen. Gefett auch, was noch burch teinen Directen Berfuch erwiefen ift, burch Electricität murben Die Dampfe bei bloger Leitung niedergeschlagen, so ift doch noch Die Frage, woher die ungeheure Menge von E rühre, welche in ber bünnen, ohnehin fehr gut leitenden Luft ftundenlang biefe einzige Richtung verfolgt; bahnt fich die Electricität aber ihren Beg felber, fo wird es bei ihrer geradlinigen Fortbewegung noch uns begreiflicher, mober die gefrauselte und oft malgenformige Geftalt Diefer Bolfen fomme. Mir fceinen auch hier talte Luftftrome, welche mit dem aufsteigenden warmen Strome ausammenfom: men, die Sauptrolle ju fpielen. Eine Wahrnehmung Fors fter's 36), welche jeder leicht bestätigen tann, deutet ebenfalls hierauf. Die Rederwolken nämlich bewegen fich ftets nach der Lange ber Rafern , und bie fogenannten Bindbaume (Ciri,

<sup>33)</sup> Forfter Bolten 6. 43.

<sup>34)</sup> Brandes Beiträge S. 292.

<sup>35)</sup> Forfter Bolfen S. 7, 50.

<sup>36)</sup> Cbenbaf. G. 140.

welche nach einer Geite fpig auslaufen, während fie an ber ans bern viele Aefte haben,) find beshalb fo benannt, weil die Spipe größtentheils nach ber Richtung zeigt, aus welcher ber Wind fommt 37). Man möchte beim Anbtick Diefer Wolken fast auf die Bermuthung fommen, daß der Wind bei feiner Fortbewegung einen Widerftand erleide, bag bier Birbel entftehen, und daß dem Grundfage Sutton's (G. 351) gemäß, burch bie Die foung falter und marmer Luftschichten Condensation Statt finde: wie diefes Sumboldt auf dem Dic von Teneriffa und auf den Cordilleren fehr häufig mahrgenommen hat 3). Es scheint temnach, als ob partielle Strome abulich, benen, welche man auf bee Dberfläche bes Baffers bemerkt 39), Urfache diefer localen Condensation segen; hat sich biefer Riederschlag einmal gebilbet, fo vergeht langere Beit, che fich berfelbe wieder auflöft. Rreitich scheint hiegegen bie geringe Breite Diefer Wolfen ju fprechen, aber wir durfen ja nicht glauben, daß bie Granje felbft icharf begränzter Federwolfen da liege, wo wir fie feben; wir wiffen, daß felbfe bann, wenn der himmel vollfommen beiter ift; Die Durchfichtigfeit benachbarter Luftmaffen nicht gleich groß ift 40), daß die Bofe bei bemfelben Unfeben des heitern Simmels bald heller, bald dunfler werden 41), und bei Beobchtung von Les. lie's Photometer habe ich nicht felten gefunden, daß das Infteument eine geringere Intenfität bes anfommenden Sonnenlichtes zeigte, ehe noch ein selbst scharf begränzer Cirrus die Sonne erreichte.

Wir müffen daher nothwendig annehmen, daß die nieders geschlagenen Dampfe sich viel weiter erstrecken, als bis zu der Stelle, wo wir die Gränze des Cirrus sehen; aber nur dann, wenn die Atmosphäre sehr seucht ist, zeigt sich dieser Riederschlag an den verwaschenen Rändern, wobei der ganze himmel gewöhnlich ein mehr oder weniger hellblaues Anschen erhält. Wenn dies

<sup>57)</sup> Brandes Beiträge S. 298. Forfter Bolfen C. 47. 140.

<sup>58)</sup> Humboldt Voyage I, 314. Bouguer Figure de la terre p. XXXVIII.

<sup>39)</sup> Humboldt Voyage I, 152.

<sup>40)</sup> Lichtenberg's Schriften IX, 830.

<sup>41)</sup> Humboldt Voyage II. 308.

fer Zustand längere Zeit fortdauert, so gehen die Cirri in Cirro-cumuli, weit häusiger in Cirrostrati über.

Das Entftehen der Cirrocumuli vergleicht Brandes febr paffend mit einem Gerinnen 42), indem diefe fleinen, runden und glangenden Bolten gang bas Unfeben haben, als Seifenwaffer, welches unter hartes Baffer gegoffen wird. Zeigen fie fich befonbers am Morgen in diefer Geftalt, fo find fie meiftens Borboten von heiterem und warmem Wetter 43). Wahrscheinlich entstehen Diese Wolken badurch, daß sich ein warmer Luftftrom über bie Fältere Luft ergießt, was auch durch den meiftens darauf folgenden warmen Sudwind, welcher endlich die Oberfläche ber Erbe erreicht, bestätigt ju werben icheint 44). nicht icarf abgeschnittene Gestalt leitet So ward aus einem Ueberschuffe an positiver Electricität ber 45); mahrscheinlich möche ten auch hier die beiden Luftftrome von ungleicher Temperas tur, an deren Grangen fich die Bolfen befinden, welche Lichs tenberg fich wie Schichten im Mundo elementari bachte 16), Die Sauptrolle foielen; eben fo wie wir bei beiterem rubigen Better an der Granze einer großen Dampfmaffe , j. B. über Siebehaus fern und heißen Quellen, eine Menge losgeriffener Stude von fugelförmiger Gestalt feben, fo auch bier 47). Die Theilchen des niedergeschlagenen Dampfes haben in diesen Wolken einen febr großen Abstand. Bumboldt fand Dieselben in Cumana oft fo bunn, daß man durch fie alle Sterne bis jur vierten Grofe beobachten und felbit die Mondflecken erkennen fonnte: war diefes aber ber Rall, fo funkelten felbft die im Benith befindlichen Sterne, wenn bas Licht durch diefe Bolfenart ging 18); letterer Umftand macht es im hohen Grade mahrscheinlich, bag hier Luftmaffen von ungleicher Temperatur gemischt werden (f. Funkeln der Sterne).

<sup>42)</sup> Brandes Beiträge S. 301.

<sup>48)</sup> Forfter Bollen G. 141.

<sup>44)</sup> Brandes Beiträge S. 303. Forfter Bolten S. 17.

<sup>45)</sup> Brandes S. 803. Forfter 6. 53.

<sup>46)</sup> Lichtenberg's Schriften IX, 821.

<sup>47)</sup> tleber die Vellera lanae der Alten , f. Regen in Stalien.

<sup>48)</sup> Humboldt Voyage IV, 14.

Bewöhnlich geht der Cirrus in den Cirrostratus iiber. Die Raben jener Bolle werden immer verwaschener, bas Blaue bes himmels wird heller, aus ben einzelnen gaden fommen andere, welche darauf fentrecht ftehen, ber Cirrus felbft wird immer breis ter, und der fo entftandene Cirrostratus bedeckt entweder nur einen Theil des himmels, oder giebt dem gangen himmel ein weißes Diefer Uebergang beutet meiftens auf Regen 49), inbem fich gewöhnlich in der Liefe andere Bolfenarten, namentlich Cumuli oder Cumulostrati bilden. Der unter biefen Umftanden fallende Regen ift gewöhnlich fanft, halt langere Beit an und erftredt fich oft über große glachen. Bon unten gefehen icheint ber Cirrostratus eine vollemmen horizontale Grange ju haben, und auch die obere Rlache ift fo gleichformig, daß fie gang bas Anfehen einer vollkommenen Chene hat so). Diefe Gleichförmigs feit ift jedoch nur icheinbar, burch bas weiße Licht geblendet vermogen wir einzelne Ungleichheiten nicht ju erfennen; betrachtet man die Wolfen im Benith, fo erkennt man bald einzelne Stücke biefer Bolkenart; fteben fie in ber Rabe ber Sonne und man unterfuct fie mittelft eines geschwärzten Glassviegels, fo beuten bie gefärbten Streifen in biefer Bolte ben unregelmäßigen Ban Rur bann, wenn der Cirrostratus lockerer ift, wenn feine Rander mehr aus gefraufelten als aus geraden Safern beftehen und er bem Cirrocumulus naber fommt, fceint fein innerer Bau aleichförmiger zu fenn.

Diese Wolkenart zeigt sich vorherrschend dann, wenn Sids westwinde in den oberen Regionen das Uebergewicht erhalten haben und nun bei sinkendem Barometer den Nordwind der Tiefe zurücktreiben 51). Dann ist der östliche Himmel noch heiter, wähstend sich eine dichte Schicht von Cirrostratis in Gestalt einer Wolskenbank am westlichen Porizonte zeigt, für welche Göthe den Namen Paries vorschlägt 52). An ihrem oberen Theile erscheint diese Wolkenmasse mehr oder weniger weiß, aber gegen den Hostigont wird sie immer tief graublauer, nach und nach verbreitet

<sup>49)</sup> Plinius hist. nat. XVIII, 85 bei Forfter Bolfen 6. 145.

<sup>50)</sup> Humboldt Voyege I, 268, 299.

<sup>51)</sup> Dove in Poggendorff's Annalen XVI,300.

<sup>52)</sup> Kastner's Archiv III, 457.

sich diese Bildung über den ganzen himmel; die untergehende Sonne erscheint mehr oder weniger blutroth durch diese Wolken. Dieses ist ein sicheres Vorzeichen von Regen, der noch während der Nacht oder am folgenden Tage kommt 33). Solche Wolkenstreifen, durch welche die untergehende Sonne fehr matt erscheint, deuten zwischen den Wendekreisen ebenfalls Regen und Unwetzter an 34).

Bur Zeit von Regenwetter bedeckt diese Wolkenart oft große Stellen des himmels, unter welcher die Regenwolken schnell fortziehen; zu andern Zeiten erscheint sie in Gestalt langgedehnter schmaler Wassen, welche besonders von der untergehenden Sonne sehr schön gefärbt erscheinen. So lange sie noch in Menge vorsherrscht und Regenwolken darunter fortziehen, dürsen wir auf kein heiteres Wetter rechnen 55).

Es geschieht nicht selten, daß diese Wolkenart in Gestalt eines schmalen Streifens von geringer Breite von einem Ende des Horizontes bis zum andern reicht. Diese Streifen fallen häusig mit dem Meridiane zusammen 36), oder sie liegen im magnetischen Meridiane und sind dann Vordoten von Nordlicktern 37). Der Grund hievon scheint darin zu liegen, daß der ankommende seuchte Sidwind den Nordwind zurücktreibt 38), und daß sich hier an der Gränze ungleich warmer Winde Dämpse nies derschlagen. Solcher Wolkenstreisen sieht mun oft mehrere, sie haben ganz das Ansehen von größten Kreisen, die von einem gesmeinsamen Punkte auslaufen und sich über den Himmel verbreiten. Indessen ist diese scheinbare Kriimmung, so wie die Convergenz der Wolken nur ein optischer Betrug, die Wolkenstreisen sind mehr oder weniger parallel, wie dieses Kästner, Kries und Wrede gezeigt haben 39).

<sup>58)</sup> Forfter Bolfen S. 56.

<sup>54)</sup> Humboldt Voyage II, 129.

<sup>55)</sup> Brandes Beiträge 1. 1.

<sup>56)</sup> Lampabine Atmofphärologie S. 180.

<sup>57)</sup> Thienemann in Gilbert's Annalen LXXV, 59.

<sup>58)</sup> Dove in Poggendorff's Annalen l. l.

<sup>59)</sup> Rafin er Bollit. Lehrbegriff b. Optil nach Smith S. 420. Kries in Poggendorff's Annalen V, 89. Wrebe baf, VII, 217,

Wir wollen deshalb annehmen, es sey AB (Fig. 13) der Durchschitt des Horizontes, und es seyen CG und DH zwei hotis zontale Parallellinien, beren Mitte sich im Zenith des Beobachsters in A besinden möge. Es seyen AC, AD, AE... Lichts strahlen, welche von diesen Linien zum Auge gelangen. Sezen wir AC = AD = a, CD = EF = GH...=b, so wird offens bar  $\sin \frac{1}{2} CAD = \frac{b}{2a}$ . Sezen wir ferner die Zenithabstände  $CAE = \varphi$ ,  $CAG = \varphi'$  u. s. w., so wird  $AE = \frac{a}{\cos \varphi}$   $AG = \frac{a}{\cos \varphi'}$ ... Bezeichnen wir die Winkel CAD, EAF... der Reihe nach mit a, a', a''..., so wird

$$\sin \frac{1}{2} \alpha = \frac{b}{2a}$$

$$\sin \frac{1}{2} \alpha' = \frac{b}{2a} \cdot \cos \varphi'$$

$$\sin \frac{1}{2} \alpha'' = \frac{b}{2a} \cdot \cos \varphi''$$

und da der Zenithabstand endlich Null wird, so kommen die Linien scheinbar in einem Punkte zusammen. Ift a so klein, daß wir die Bögen statt der Sinus nehmen können, so verhält sich a: a': a'': .... = 1: cos \Psi: cos \Psi': cos \Psi'': cos \Psi'': ....
Eben so aber verhalten sich die Bögen der Parallelkreise, welche zwischen denselben Meridianen liegen. Da ferner sin EAB = cos \Psi'...., so erhalten wir für die Sinus der Jöhen dieselben Größen, welche man ethält, wehn man durch den Mittelpunkt einer Augel eine Sene legt und den Abstand verschiedener Punkte eines Bertlcalkreises von dieser Sene aufsucht.

Wir haben bereits oben (S. 365) erwähnt, daß der consdensitte Dampf der Rebel und Wolfen die Gestalt hohler Blass den annimmt. Wenn jedoch die Temperatur sehr niedrig ift, dann scheint der Dampf entweder unmittelbar die Gestalt kleiner Schneessocken anzunehmen oder doch nur sehr kurze Zeit in der Bläschenform zu bleiben. So erzählt Maupertuis, daß, wenn in Tornea die kalte Luft durch die geöffneten Thiren des

warmen Zimmers eindrang, fogleich wirbeinde Schneeficken aus bem Dampfe niedergeschlagen wurden "), und nach hutton's Bericht hat man dasselbe Phanomen in Petersburg beobachtet ").

Der Durchmeffer biefer Bläschen ift fehr ungleich, vielleicht hängt berfelbe von der Temperaturdifferenz des Dampfes und des umgebenden Mittels ab. Rragen fein 62) bestimmt den außern Durchmeffer zu 0,000278 Boll, D. B. v. Sauffure giebt den kleinsten 0,000219, den größten 0,000360 Boll 63). Durch Untersuchungen iber höfe um Sonne und Mond fand Fraunhofer 0,000578, in einem zweiten Falle 0,000193, in einem dritten 0,00061 und in einem vierten 0,00113 Boll 64).

Noch verschiedener als der Durchmesser der Bläschen ist wahrscheinlich die Dicke ihrer Hille. Rragenstein, welcher überhaupt zuerst genauere Untersuchungen über diesen Gegenstand anstellte, schätt ihre Dicke bei gewöhnlicher Dichtigkeit der Luft zu 0,000025 Zoll (englisch), wobei er sich auf Newton's bekannte Bersuche über die Dicke der Seisenblasen, wenn sie bestimmte Karben zeigen, stützt bie Dicke der Geisenblasen, wenn sie bestimmte Karben zeigen, stützt ist, als diejenige, welche die Luft bei der Statt sindenden Lemperatur im Maximo enthalten kann, dann scheint mir diese Dicke geringer zu seyn, und ich glaube, daß dieselbe zunimmt, so wie jener Unterschied größer, die Wenge der Bläschen in demselden Raume also bedeutender wird.

Ohne die große Menge von Sppothefen zu erwähnen, welche iiber den Inhalt diefer Rügelchen aufgestellt worden find und welche Munde fehr ausführlich mittheilt 66), genitge die Bes merkung, daß schon Aragenftein aus den Bersuchen iiber die

<sup>60)</sup> Maupertuis discours sur la mesure de la terre, in Oeuvres de Maupertuis. 8. Lion 1768. III, 153.

<sup>61)</sup> Edinburgh Trans. I, 48.

<sup>62)</sup> Chr. Gottl. Kragenstein Abhandlung vom Aufsteigen ber Dünfte und Dämpfe, welche von ber Academie zu Bordeaux den Preis erhalten. 8. halle 1746, S. 28.

<sup>68)</sup> Sauffure Ongrometrie S. 236. §. 202,

<sup>64)</sup> Schumacher astronom, Abhandlungen Heft 8, S, 62,

<sup>65)</sup> Rragenftrin 6. 32.

<sup>66)</sup> Gehler's Wörterb, Art, Dunst.

Absorption der Luft durch Baffer sehr richtig folgerte, daß sich im Innern Luft befände 67); wären dieselben leer, so würden sie nothwendig durch den Druck der äußern Luft sogleich zusammens geprest werden. Daß diese Luft eben so wie die umgebende mit Dämpfen gesättigt ist, folgt von selbst aus dem Berhalten der Dämpfe.

Die vielen Spoothefen über den Inhalt dieser Bläschen wurden besonders deshalb aufgestellt, um sich ihr Aufteigen und ihr Schweben in der Luft zu erklären, Geben wir dem Bläschen einen Durchmesser von O",0003, und eine Dicke von O",00002, so ist seine Dichtigkeit nahe 200 Mal größer als die der Luft, wenn wir für seinen Inhalt trockene Luft annehmen. Wird ein solcher Körper sich selbst überlassen, so muß er nothwendig fallen und er durchläuft in der ersten Secunde nach dem von Euler entwickelten Ausdrucke 68) einen Weg von mehreren Fußen. Die Erfahrung aber zeigt ein Aufsteigen des eben entwickelten Dampses. Rach den Messungen von Kraten stein steigt ein solches von siedendem Wasser crzeugtes Bläschen in 3 Secunden 2½ Fuß in die Höhe 69).

Bei dem blogen Schweben spielt gewiß der Widerstand der Luft eine sehr bedeutende Rolle. Die Gesetze dieses Widerstandes sind noch viel zu wenig bekannt, um aus den Versuchen mit größes ren Körpern allgemeine Gesetze herzuleiten; wenigstens scheinen die gefundenen Resultate eben so wenig auf Körper von sehr ges ringen Dimensionen anwendbar zu sen, als dieses durch die Versschade von Robins und Hutton für große Geschwindigkeiten erwiesen ist. Daß für Körper von kleinen Dimensionen der Wisderstand weit bedeutender, die Fallgeschwindigkeit weit geringer ist, als es nach der Theorie sepn sollte, geht besonders daraus hervor, daß Sands und Staubmassen lange Zeit in der Luft schweben können, während größere Körper von derselben Dichtigskeit schweben können gerbe sinken von der Selben wir nun, daß der Widers

<sup>67)</sup> Rragenftein S. 36.

<sup>68)</sup> Benj. Robins Reue Grundfage ber Artillerie, mit Anmert. v. Guster. 8. Berlin 1745. S. 516.

<sup>69)</sup> Rragenftein &. 2.

<sup>70)</sup> Hamilton in Phil. Trans. 1765. p. 162. Forfter Bollen & 94.

kand schon hier so bedeutend ist, so wird er vielleicht bei den Dampfbläschen noch durch eine Abhässon zwischen der Hille und der atmosphärischen Luft vergrößert; es wird meiner Ansicht zusfolge meistens diese Adhässon durch die Absorption der Luft durch Wasser wahrscheinlich gemacht.

Wenn die Geschwindigkeit ber fallenden Blaschen schon in ruhiger Luft febr gering ift, bann bedarf es nur unbedeutender Urfachen, um diefes Kallen ganglich zu verhindern. Wolfe von ber Sonne beschienen wird, so wird ein Theil ber Barme der auffallenden Strahlen abforbirt, dadurch die Luft in und zwischen den Bläschen ausgedehnt, mahrend der untere im Schatten liegende Theil ber Atmosphäre erfaltet. Biedurch wird Die Dichtigkeit der Bolfen verfleinert, der Widerftand vergrofert 71). Diefe durch die Conne erzeugte Compensation fann in manden gallen noch durch die Barme verftarft werden, welche bei dem Riederschlage des Dampfes frei wird. De Luc menias ftens machte auf den Alpen die Bemerkung, daß das Thermomes ter im Innern einer Bolfe bober ftand, als in freier Luft bei heiterem himmel 22). Jedoch möchte ich diefer Barmequelle feine fo bedeutende Rolle einräumen, als öftere geschehen ift, da wenigstens fehr häufig auf Bergen die Temperatur fogleich finft, fo wie der Beobachter von einer Bolfe eingehüllt wird 73).

Durch die nothwendig bei diesen Temperaturdifferenzen entstehenden Winde, welche die sehr langsam fallenden Bläschen nach verschiedenen Richtungen führen, wird das Schweben noch mehr erleichtert. Die iiber der Wolfe befindliche Luft ist wegen der Absorption der Strahlen durch den wenig durchsichtigen Dampf wärmer als die Theile des heitern himmels bei derselben höhe, ein aufsteigender Strom über den Wolfen ist Folge davon; die seitwärts ankommenden Luftmassen, welche in kurzer Zeit ebensfalls in die Höhe ströme zeigen bie Bläschen mechanisch mit sich fort. Nehnliche Ströme zeigen sich unter der Wolfe, welche ebenfalls dazu beitragen, das Sinken der Bläschen zu verhinzbern. Der vom Boden aussteilgende warme Luftsteom endlich

<sup>71)</sup> Freenel in Biblioth. univ. XXI, 260.

<sup>72)</sup> de Luc Idées II, 101. §. 607. Modif. de l'atm. III, 251.

<sup>73)</sup> Humbolds Voyage IV, 226.

wird die sinkenden Theilchen ebenfalls mit sich in die Sobe reifent 74).

Schwerlich aber dirfen wir annehmen, daß eine Bolte ftets derfelbe Rorper fen; fich folgende Condensationen des Dampfes und Berdunftungen anderer Rebelbläschen find eben fo wich: tige Urfachen von Diefem Schweben. Wer den Dampf über großen fiebenden Baffermaffen, 3. B. Die Schwadenfänge der Salinen, den Berbfinebel liber Bliffen naher betrachtet, wird fich bald überzeugen, bag diefe von weitem ruhig aussehenden Maffen in unaufhörlicher Bewegung find. Die Dampfe (unfichts bare) freigen, wie foon Rragenftein richtig bemertte, durch ben warmem Luftstrom in die Bobe 75); treffen diese wie in den angeführten Beifpielen auf taltere aber nicht gefattigte Luft, fo werden fie hier condenfirt und nach einiger Zeit von den trockenen Luftmaffen aufgelöft. Wenn baber aued Rebelblaschen in Die Liefe finken, so mogen fie fich bier bald auflosen, mabrend Luft: ftrome gefattigte Luft ju ber Wolfe bringen, beren Dampfe bann aufs Reue condenfirt werden, gerade fo wie es bei ben Rebeln über Rlüffen der Kall ift, wo an der Oberfläche des Baffers Dampfe entwickelt und condenfirt, in größerer Entfernung aufgelöft werben.

Was hier von dem mechanischen Widerstande gesagt wurde, welchen die Luft den fallenden Bläschen entgegensetzt, läßt sich auch auf Schneetheilchen anwenden, welche in der Luft schweben. Wie bedeutend bei diesen der Widerstand sep, geht aus der gerins gen Endgeschwindigkeit hervor, welche diese schon aus bedeutender Döhe fallenden Körper in der Nähe der Erde haben. Da es wahrscheinlich ist, daß in den Wolken der niedergeschlagene Dampf zuweilen die Gestalt von kleinen Tröpschen habe, wie dieses wenigskens manche optische Erscheinungen zu beweisen scheen, wo wir neben den Phänomenen, die uns Bläschen zeigen, auch solche

<sup>74)</sup> Annales de chimie XXI, 59. Sehen wir, daß biefer Strom bei großer Lebhaftigkeit sogar Sandtheilchen bis zu bedeutender Sobe and Entfernung führt (f. oben S. 263 u. 264), dann dürfen wir uns taum wundern, wenn die Dampfbläschen so lange schwebend erhalten werden. Agl. Berzelius Jahresbericht Ater Jahrg. S. 67,

<sup>75)</sup> Rragenftein vom Auffteigen u. f. w. 6, 49.

beobachten, welche durch Tropfen hervorgebracht werden, so läßt sich auch auf diese Tropfen daffelbe anwenden.

Die drei bieber beobachteten Bolfenarten gehen häufig in einander iiber, namentlich verwandelt fich der Cirrus in Cirrostratus, vielfach feltener findet der umgekehrte Uebergang Statt; eben fo erinnere ich mich nur weniger Belfpiele, wo fich ber Cirrus in einen reinen Cirrocumulus verwandelt hatte, obgleich diefes nach ben Bemertungen Soward's und Forfter's in Eng: land baufiger der gall fenn muß. Bei diefem Uebergange icheint der Cirrus in die Liefe ju finten, wie wenigstens die oben anges gebenen Boben anzudeuten icheinen, obgleich jum Beweife Diefer Behauptung noch vielfache Beobachtungen erforderlich find. glaube aber, bag nicht blos die oben ermahnte Bunahme ber Dichs tigkeit und das Berabfinken der Theilchen den Unterschied zwischen Cirrus und Cirrostratus bedingt, fondern daß die Theilchen felbft in ben meiften gallen von einander verschieden find. faffer des Artifels Cloud in Rees Cyclopaedia vermuthet, daß ber Cirrus aus Gistheilchen bestehe. Rehmen wir an, die Warme ber Luft betrage 30°, und rechnen wir, daß dieselbe für eine Sobendifferenz von 80° um 1° fleiner werde (f oben S. 136), fo haben wir fcon in einer Sohe von 15000 Fuß die Tempera: tur des Gefrierpunttes, über diefe binaus wird fich Dampf in Gis vermandeln. Das blendend weiße Anfehen diefer Bolten macht biefe Behauptung nicht minder mahrfcheinlich. augegeben, daß die größeren Sofe um Conne und Mond burch Brechung ber Strablen in Gistheilchen erzeugt werben (f. 8ter Ab. fcnitt), bann glaube ich behaupten zu biirfen, daß alle, ober Die bei weitem meiften Cirri aus Schneetheilchen beftehen. Wenn man die Stellen biefer Wolfen, Die einen Abstand von etwa 22 Grad von der Sonne haben, vermittelft eines geschwärzten Glasspiegels betrachtet, fo wird man bei einiger Uebung fehr bald in den meiften fleine Stude von Bofen mahrnehmen, welche fic freilich oft nur burch größere Lichtftarte ju erfennen geben; öfter, vielleicht bann, wenn Strome Die Theilchen lebhafter bewegen, find diefe Bofe nicht mahrzunehmen: man darf aber bann diefelbe Bolfe nur langere Beit auf die angegebene Urt beobachten, fo wird man abwechfend bald an biefer, bald an jener Stelle Souren von Sofen mahrnebmen.

In bloßen Cierostratis habe ich diese Höhe weit seltener bes obachtet; nur dann, wenn der ganze himmel ein sehr mattes Anssehen hatte, die Fasern der Cirri sehr verwaschen waren, so daß sich nicht bestimmen ließ, ob man die vorhandenen Wolken zu der einen oder zu der andern dieser Modisicationen rechnen sollte, habe ich die Kreise noch wahrgenommen, und diese dauerten dam auch noch einige Zeit fort, wenn der Cirrostratus entschieden gebildet war. In den meisten Fällen erinnerte das optische Berhalten der Cirrostrati und stets das der Cirrocumuli an die Erscheinungen, welche Dampsbläschen zeigen 76).

Wenn bemnach der Cirrus in Cirrostratus übergeht, fo finten mahrscheinlich die Schneetheilden in die Tiefe, und wenn die Temperaturzunahme hinreichend groß ift, so wird ein Theil der Schneemassen schmelzen und die Gestalt von Bläschen annehmen. Nur vielleicht dann, wenn dieses Sinken nicht sehr bedeutend ist, findet dieses Schmelzen des Eises nicht Statt.

Der Cumulus, welcher schon ganz aus Bläschen zu bestehen scheint, zeigt in seiner reinen Gestalt meistens eine aus Augelsegmenten zusammengesetzte Masse mit scharf begränzten Rändern. Bei heiterem Wetter, wenn sich vielleicht kaum Spuren von Cirris und Cirrostratis zeigen, erscheint diese Wolkenart namentlich im Sommer oft in großer Menge, ohne daß wir bei dem fortdauernd dunkelblauen Ansehen des himmels einen Niederschlag zu befürchsten haben. Wenn sich nämlich der während der Nacht gebildete Stratus verloven hat, erscheint der Himmel völlig heiter; um etwa 9 Uhr zeigen sich an einzelnen Stellen kleine kaum wahrnehmbare Wölkchen von lockerem Bau, welche sich nach und nach vergrössern und immer schärfer begränzt werden. Jahl und Dichtigskeit dieser Wolken erreichen einige Zeit nach der größten Tageswärme ihr Maximum, darauf nimmt die Jahl der Wolken wies der ab, und um die Zeit des Sonnenuntergangs ist der himmel

<sup>76)</sup> In England mag bas Berhalten ber Cirrostrati anders fenn, wenigsftens erwähnen howard, Forster und der Berf. des Art. Cloud in Rees Cyclopaedia, daß sich die höfe vorzüglich im Cirrostratus zelgen. Möglich jedoch, daß sie die erwähnte Uebergangsform schon dazu rechnen. Nie aber habe ich bei Cirris ein Phänomen wahrgenommen, welches an diesenigen erinnert, welche die Lichtbeugung an Nebelbläschen erzeugt.

ganz heiter 77). Im herbste kann man das Phanomen häusig noch auf eine überraschendere Art sehen; der Stratus, welcher dann meistens dichter ist, lost sich bald auf, und dabei steigen die Bläschen sichtlich schnell aufwärts und verschwinden in einiger höhe. Eben diese Periodicität bemerkt man auch an den Wolsken, die sich um die Spise der Gebirge, z. B. den Pic auf Tenes rista, lagern 78) und bei den tropischen Gewittern 79).

Diefer Borgang ergiebt fic, wie icon Sauffure bemertte 30), aus dem auffteigenden warmen Luftftrome, beffen Erifteng freilich be guc aus nicht überzeugenden Gründen laugnete 81), und die meiften Raturforscher haben jener Sppothefe ihren Beifall gegeben 62). Durch Daniell's Beobachtungen und Dove's Berechnung biefes Journals wird bie gedachte Sprothese noch mehr bestätigt. Wenn nämlich die Sonne am Morgen den Boden erwärmt, fo verdunftet das Baffer, welches fich in der Geftalt von Than niedergeschlagen hatte, und die Atmofphäre ber untern Regionen rückt dem Buftande ber Gättigung näher 83); bald aber erhebt fich der aufsteigende marme Luft= ftrom, welcher bie Dampfe mit in die Bobe reift und nach ben oberen Regionen führt. 'Indem der Dampf auf diese Art in taltere Luftschichten gelangt, werden diefe bald gefättigt, und es zeigt fich ein schwacher Riederschlag. Go wie die Temperatur bes Lages fteigt, wird biefer auffteigende Luftftrom immer lebs hafter, die Dampfe werden mit größerer Schnelligkeit in die Sohe geführt, und mahrend die absolute Dampfmenge am Boden geringer wird, nimmt fie in der Bobe ju. Die Dampfe entfernen fich mit der Bunahme ber Tageswärme weiter vom Bos den 84), der auffteigende Luftstrom führt die Blaschen mechanisch in immer bedeutendere Sohen, und da die Temperatur ihrer Um-

<sup>77)</sup> de Luc Idées II, 70. §. 605. Brandes Beitrage S. 320. Korfier Bolten S. 9. Humboldt Voyage IV. 21.

<sup>78)</sup> Humboldt Voyage I, 245.

<sup>79)</sup> Ibid. III, 69. G. Regen gwifthen ben Benbefreifen.

<sup>80)</sup> Sauffure Ongrometrie f. 270. S. 304.

<sup>81)</sup> de Luc Idées II, 90. f. 601.

<sup>82)</sup> Brandes Beiträge l. l. Forfter Bolfen S. 10.

<sup>83)</sup> Sauffure Sngrometrie (, 320. G. 365.

<sup>84)</sup> Bouguer Figure de la terre p. XLIII.

gebung geringer wird, nimmt auch die Dichtigkeit der Bolken zu. Einige Zeit nach der größten Wärme des Tages nimmt der aufsteigende Luftftrom ab, die Bolken sinken in die Tiefe, wie man auf hohen Bergen deutlich wahrnehmen kann 35) und wie auch meine oben mitgetheilten Wessungen zu beweisen scheinen. Indem die Wolke auf diese Art in wärmere Luftschichten gelangt, wird ein Theil der Bläschen aufgelößt und die Wolke verschwinder, so wie sie tiefer sinkt.

Co glaube, daß außer diesem gewöhnlich betrachteten Borgange noch vorziiglich bas Berhalten ber Dampfatmofphare ju beriicflichtigen ift. Durch ben auffteigenden Luftftrom wird bas Bleichgewicht von diefer gestört, die absolute Dampfmenge nimme mit der Sohe langfamer ab, als im mittleren Buftande der Ate mofphare, und es bilbet fich eine Art labilen Gleichgewichtes. Daber ift die Dampfmenge auf bem St. Bernhard um 2 Uhr aröfer als am Morgen, mahrend in Genf bas Gegentheil Statt findet. Wenn aber die Lageswärme geringer wird; bann fintt der Dampf fonell in die Liefe, und indem fic die Dampfatmos fphäre fonell jusammenzieht, löfen fich die Blatchen in den ties Beginnt endlich die Thaubildung an befern Schichten auf. fcatteten Orten fcon vor dem Untergange ber Sonne, bann entsteht unmittelbar am Boden ein dampfleerer Raum und die Dampfe bewegen fich mit Schnelligfeit nach unten. das Sparometer am Boden immer naber an ben Bunft ber große ten Reuchtigkeit rückt, entfernt es fich auf hohen Bergen Die gange Racht hindurch immer weiter von diefem 86). Wenn daber eine gegebene Dampfmaffe einen Raum mahrend des Lages fats tigte, fo wird fie mehrere Stunden fpater einen gleich großen, aber vielleicht mehrere taufend guße niedriger liegenden Raum nicht mehr fättigen, und die Blaschen werden fich alfo aufs löfen 87).

Dies

<sup>&#</sup>x27;85) Saussurc Reisen IV, 927. s. 1111.

<sup>86)</sup> Sauffure Ongrometrie f. 849. S. 401. Reifen IV, 865. f. 1126.

<sup>87)</sup> Während oben angenommen wurde, daß die Bolten fich auflösen, indem sie in die marmere Luft finten, glaubt Kaftner, daß biefes Berefchwinden seinen Grund vielmehr in einem Aufsteigen habe. Durch die an der Erbe schief vorbei fahrenden Strahlen soll die Wärme der oberen Lufteschichten schnell abnehmen, sie finten in die Tiefe, und da fie sehr trote

Dieser Vorgang wiederholt sich oft mehrere Tage, ohne daß es zu einem Riederschlage kommt. Meistens weht dann ents weder gar kein Wind, oder die Richtung, aus welcher die Wolsken kommen, fällt mit der des unteren Windes häusig zusammen. Wenn dagegen die Wolken sich am Abend nicht auflösen, sondern noch einen großen Theil des himmels bedecken, dann dürfen wir auf einen baldigen Riederschlag rechnen 88), weil in diesem Falle offenbar die ganze Atmosphäre größtentheils gesättigt ift.

In dem erwähnten Falle verwandelt sich der Cumulus meistens in Cumulostratus und dieser in den Nimbus. Es fommen jedoch häusig Fälle vor, wo sich der Cumulus ohne diesen Uebergang in den Nimbus verwandelt, besonders dann, wenn nur wenige Cirri oder Cirrostrati in höheren Regionen sind. Es ist dieses bei Regenschauern der Fall, wenn die Richtung der oberen und unteren Winde sehr verschieden ist und der obere falte Luftzstrom sich mit Schnelligkeit dewegt. Dier sieht man einen Cumulus oft sich langsam bewegen, in wenigen Minuten verliert er den scharfen Umriß, Fasern strecken sich nach allen Seiten aus 89),

ten find, lofen fie einen Theil ber Bladden auf, und die Bolte fteigt in die bohe. Die Barme, welche vom Boden bei der Thaubilbung ausstrahlt und die Bolfe erreicht, erhöht die Temperatur von diefer und löft fie gang auf (Raftner Meteorol. III, 287). Aber auch abe gesehen bavon, bag Cauffure's Beobachtungen und meinen freilich noch unvollständigen Meffungen zufolge die Bolfen gegen Abend wirts lich finten, fo ift nicht zu begreifen, weshalb bie Dampfe nicht fchon am Zage in die oberen trodenen Luftschichten geben, und weshalb fie bei einem wirklich nach Raftner's Oppothese erfolgenden Muffteigen bier nicht bei ber höheren Temperatur bes folgenden Tages bleiben follen. Die vom Boden ausstrahlende Barme aber spielt hiebel nur eine unbeteutende Rolle. Die Barme ftrahlt vom Boden eben fo gut mahrend des Tages als mahrend der Macht aus; ja alles was wir über biefes Phanomen wiffen , macht es wahrscheinlich, baf biefer Borgang zur Beit der größten Zagebwärme am lebhafteften ift. Sollte alfo diese Barmeftrahlung die Wolfen auflofen, fo mußte es bann gefchehen, wenn die tägliche Barme ihr Marimum erreicht und nicht nach bem Untergange ber Sonne, jumal ba ju biefer Beit eine weit wirkfamere Barmequelle, durch welche die Bolten aufgelöft werden fonnten, nämlich die Sonne. fehlt.

<sup>88)</sup> Forfter Bolfen G. 142.

<sup>89)</sup> Cbentaf. G. 9.

Die Bolle bewegt fich mit größerer Schnelligfeit, es findet eine große Unruhe in ihr Statt und es fällt Regen berab. Bei großer Störung im Gleichgewichte ber Atmosphäre tann es wohl gefches ben, bag es ohne vorhergehende Wolkenbildung regnet 90), ober in niedrigerer Temperatur fcneit 91). In Diefem galle tann es fic ereignen, daß die herabfallenten Eropfen wieder verdunften, ehe fie ben Boden erreichen. Um 19ten December 1829, mo ein lebhafter ED Wind wehte und Regen, Schnee und Graupein in einzelnen Schauern herabfielen, murben um 1 Uhr einige fleine Nimbi mit großer Schnelligfeit durch mein Zenith getrieben. Der fühliche Eheil des himmels mar heiter und tief dunkelblau, in furger Beit erfchien ein iconer Regenbogen und bald baranf ber Rebenregenbogen. Der Regen dauerte fort, ale im Benith nur noch wenige faum zu erfennende Kafern vom Cirrocumulus ftanden. Als der Regen aufgehört hatte, wurde der himmel nördlich von meinem Benith febr blau, aber ber obere Theil Des Bogens blieb unverandert auf derfelben Stelle ftehen, obgleich hier feine Cput von Bolfe fichtbar mar. Offenbar murde hier ber Regen febr fcnell condenfirt, aber in den unteren Schichten wieder eben fo fcnell aufgelöft.

Diefe burch einen falten Luftftrom bedingte Condenfation zeigt fich weit lebhafter bann, wenn auf einen marmen Gitomind schnell ein kalter Rordwind folgt, welcher querft in den oberen Schichten ber Atmosphäre bas Uebergewicht erhält. Schnell vers größern fich die Cumuli, geben in Cumulostrati über, und der gange himmel ift bald mit einer grauen Bolfenichicht bebect, aus welcher es lebhaft regnet. Dabei fteigt bas Barometer, aber nach einigen Stunden erfolgt bei fortherrichenbem Rordwinde beiteres Better.

Diefer Borgang, fo häufig fic derfelbe auch zeigt, ift nicht ber gewöhnliche bei anhaltendem Regen. hier ift man meiftens im Stande zwei Bolfenschichten zu erfennen. Rachdem fic bie Cirri in dichtere Cirrostrati verwandelt haben, fo wird die untere Luftmaffe erfalter, Die Dampfe folagen fic als Cumuli nieder, und in furger Beit verwandeln fich biefe in Nimbi.

<sup>90)</sup> Humboldt Voyage XI, 16.

<sup>91)</sup> Toaldo beobachtete tiefes in Pabua am 15ten Mary 1785. merid, Soc. Meteor, Palat, 1785, p. 454.

in diesem Falle zeigt sich meistens bei finkendem Bardmeterstande und halt langer an, als der obige. Bewegen sich diese unteren Wolfen mit großer Schnelligkeit und vielleicht nach einer andern Richtung als die Cirrostrati, dann dauert dieses Wetter noch langere Zeit fort.

Wenn der Boben schon durch vorhergehende Regen feucht war, so erfolgt diese Berwandlung der Wolken weit lebhafter. Herrscht dann in den unteren Regionen kein Wind, dann steigen bei heiterem himmel die Dämpse mit großer Schnelligkeit in Wenge in die Höhe; Cirri, Cirrostrati und tiefere Cumuli nehmen in kurzer Zeit an Umfang zu, und zur Zeit der größten Lageswärme erfolgt ein heftiger Regenguß, welcher häusig in ein Gewitter ausartet 92).

In vielen Fällen zeigt fich namentlich im Sommer ein Boeaana, welcher von dem beschriebenen etwas abweicht. Sonne geht bei völlig bewölftem himmel auf und dabei regnet es häufig. Um etwa 7 oder 8 Uhr hört der Regen auf, Der himmel ift mit einer einzigen Bolfenschicht bedeckt, welche fic burd graue Farbe auszeichnet, aber feine der ermähnten Modifis cationen rein zeigt. Die garbe und Structur erinnert an ben Cumulus oder Cumulostratus, Die gleichformige Ausbreitung an ben Cirrostratus. Bald zeigen fich einzelne Licken in Diefer Schicht, fie vermandelt fich nach und nach in Cumuli oder Cumulostrafi 93). und jur Beit der größten Tagesmarme fieht man faft reine Cu-So wie aber die Barme abnimmt, breiten fich die Bols fen wieder aus, nach dem Untergange ber Sonne ift der himmel gang bewölft und in der Racht regnet es wieder. Diefer Bors gang, welcher fich oft mehrere Lage auf Diefelbe Art wiederholt, Scheint seinen Grund in verschiedenen über einander fortgebenden Luftftromen ju haben. Go wie bie Sonne am Morgen ben oberen Theil ber Wolfenschicht erwarmt, werben die Blatchen aufaeloft, und indem fie vielleicht marmere Luftichichten erreichen,

<sup>92)</sup> Volta in Gilbert's Annalen LV, 541. Humboldt Voyage II, 306. IV, 21.

<sup>93)</sup> Die gewöhnliche Regel ber Landleute, daß, wenn ber Regen gegen 9 ihr aufhöre und ber himmel fich aufheitere, für den Zag gutes Wetter ju erwarten fen, hat hierin ihren Grund.

werden sie nicht in hinreichender Menge rondensirt, um Regen zu erzeugen. So wie die Wärme am Abend abnimmt, kann die Luft nicht alle Dämpfe behalten, es bilden sich Bläschen und bei geringerer Wärme in der Nacht fällt das Wasser in Gestalt von Tropfen herab.

In dem Bisherigen wurde die Electricität nur beiläufig ers wähnt, ohne daß dieser Naturkraft, welche in so vielen Spstemen die Rolle des Deus ex machina übernehmen muß, ein bedeutender Einfluß eingeräumt wurde. Zu leugnen ist est nicht, daß die Bildung der Bolken meistens von einer Aenderung im electrischen Zustande der Atmosphäre begleitet ist, sep es nun, daß die Stärke oder die Art der E modificirt werde. Es scheint mir jedech viel wahrscheinlicher, daß die Electricität nicht Ursache, sondern Wirskung der Wolkenbildung sch 35) und daß kuftströme von ungleicher Temperatur bei diesen Niederschlägen die Hauptrolle spielen 36).

<sup>94)</sup> Humboldt in Annal, de Chimie VIII, 185.

<sup>95)</sup> Unter ben verschiebenen Urfachen, welche für bas Schweben ber Bok ten angegeben find, habe ich oben die Electricität absichtlich nicht er mahnt. Obgleich manche Phyfiter biefe Urfache angenommen haben, fo fann ich mich von ihrer Birtfamteit bei diefem Phanomene nicht übergengen. Es find bier zwei galle möglich. Entweber wir feben bie Erbe als einen mit eigenthumlicher Electricität begabten, ober ale einen völlig indifferenten Leiter an. Ift erfteres ber Rall, fo werden die Bolten burch Bertheilung electrifirt; ift also die Erde positiv electrisch, fo wird ber untere Theil der Bolte negativ, diefe mithin angezogen. Dier annehmen zu wollen, bag ein Theil der Erde an fich (ohne anfere Urfache) auf einem kleinen Raume fart pofitiv oder negativ wurde, icheint febr gewagt, ba fich ja wegen ber guten Leitbarteit bie biefer Stelle eigens thumliche Electricitat in furger Beit ber gangen Erbfugel mittheilen mußte. Dehmen wir aber an, bie Erbe fen blos ber allgemeine Bebatter ber Electricität und es befinde fich an einer Stelle eine ftart pofitiv electrifirte Bolfe, fo wird ber barunter befindliche Theil der Erde negetiv und es findet, eben fo wie im vorigen Falle, Angiebung Statt. Bahrend also diefe Maturtraft die Bolten schwebend erhalten foll, unterftust fe allen unfern Erfahrungen gufolge bie Gravitation und treibt bie Bolle nach unten, wofern wir nicht mit einigen hopothesenreichen Ra= turforschern annehmen wollen, bag Gefete, welche wir burch unfere Eleinen Berfuche gefunden haben, nicht auf bie Ratur im Großen ans mendbar fenen.

<sup>96)</sup> Journal de physique XX, 113.

Wie einflugreich lettere feven, und welch eine bedeutende Menge von Electricität hiedurch erzeugt wird, zeigen besonders bie vulcanischen Regen.

Du Carla, welcher querft eine genitgende Erflarung won ben heftigen Regenguffen gur Beit vulcanischer Eruptionen gegeben hat 97) leitet diefelben mit Recht aus dem auffreigenden Luftftrome, ber. Die ftart erhipte Luft über dem Rrater fleigt mit Schnelligkeit in die Bobe, Die unteren Luftmaffen dringen gegen Diefe Stelle, werben in Die Bobe geriffen; indem der Dampf in Die oberen falten Regionen gelangt, wird er niedergeschlagen, die Bolfe breitet fich nach ben Seiten aus, in Geftalt eines großen breiten Schirms fieht fie über dem Bulcane und in ungeheuern Maffen fällt das Baffer in der Rahe des Kraters herab 98). Diesem schnell erfolgten Riederschlage ift eine große Menge von Electricität frei geworden, und das Donnern ber von taufend Bligen durchfreuzten Wolfen accompagnirt bas Toben im Innetn Der Erde 99). Eben fo leicht als es uns hier wird, die Bolfenbildung und damit die Electricität aus bem aufsteigenden Luftfrome abzuleiten, eben fo fdwierig fceint es, den gangen Bors gang bloe mit Bilfe ber Glectricitat ju erflaren.

In den meiften Fällen tommt das Waffer aus ben Wolfen in tropfbar flüffiger Gestalt herab. Wenn die Menge der Blas-

<sup>97)</sup> Journ. de phys. XX, 113.

<sup>98)</sup> Du Carla theilt eine große Menge von Thatsachen mit, welche zeigen, wie reichlich dieser Niederschlag sein. Die Eruption des Sotopari am Iron December 1742 gab einen Basserstrom, welcher das Shal von Luito die zu einer Söhe von 120 Fuß füllte und eine Geschwindigkeit von 4 Fuß in der Secunde hatte. Bouguer in den Mém. de l'acad. 1744. p. 270. Andere Thatsachen vom Besuv s. dei Nollet in den Mém. de l'acad. 1750. p. 89. De la Torre hist. et phén. du Vesuve. Paris 1760. p. 22. 138. 225. Arthenay in den Mém. présentés IV, 272. Ferber lettres sur la mineralogie par Dietrich p. 206. Phil. Trans. 1737. Am Aetna, in Hamilton Oeuvres. Paris 1781. p. 136. Journal de physique 1780. p. 1. Ueber die Buscane in America, in Ulloa Voy. hist. de l'Amerique I, 468. Ueber die Buscane im chinessischen Meete, in le Gentil Voyage II, 14. Histoire des Voyages XVII, 108. XI, 213. X, 451.

<sup>99)</sup> Parret Phyfit ber Erbe f. 170. G. 245.

den fo groß ift, bag bie Dicke ihrer Sille durch nen ankommende Dampfe in jedem Momente vergrößert wird, wenn vielleicht lebhafte Luftftrome einzelne Blaschen gufammentreiben, fo vereinigen fich diefe zu einem Tropfen und fallen nun herab. Bei höherer Semperatur ift das Baffer fast ftets tropfbar fluffig, nur jumeilen fällt daffelbe mitten im Sommer im festen Magregations. zuftande als Dagel berad. Es scheint zwedmäßiger, Dieses Phanomen bei ben electrifden Erscheinungen ju betrachten. Die Barme der Atmosphäre fehr niedrig, fo nimmt das Baffer eine fefte Geftalt an. In manchen gallen icheint Die Temperatur in der Bobe größer ju fepn, als in der Tiefe, bann fommt bas Waffer mahricheinlich tropfbar fluffig aus ber Bolte und gefriert in der Liefe; fleine Eistugeln fallen auf den Boden. gendem Barometer jeigt fich die Erscheinung besonders bann, wenn warme Südwinde blotlich durch falte Rordwinde in der Diefe verdrängt werden; feltener habe ich fie bemerkt, wenn bei finkendem Barometer ein Südwind das Uebergemicht erhielt. In Diefem letteren Ralle gefriert das Baffer meiftens erft auf dem kalten Boden und iibergieht biefen mit einer Gierinde. Diefen Bors, gang, welcher mit dem Damen bes Glatteifens bezeichnet wird, tann man als fichern Berboten von Thauwetter anfehen.

Haufig kommt das Wasser in höheren Breiten als Schnee herab. Die Temperatur am Boden, bei welcher dieser Riesderschlag beginnt, liegt in unseren Gegenden einige Grade über dem Gefrierpunkte; je niedriger die Temperatur wird, desto geringer wird die Dampsmenge der Luft, die Menge Schnee nimmt unter übrigens gleichen Umständen immer mehr mit der Wärme ab. Wie tief die Temperatur sep, bis zu welcher es noch schneit, ist undekannt. L. v. Buch glaubt, daß die Mitteltemperatur, bei welcher in Berlin dauernder Schnee fällt, nicht tiefer sep als — 4 bis — 5° (— 3 bis — 4° R.), und daß es unter — 13°,1 (—10°,5 R.) kaum noch schneien werde 3°). Scores by giebt in seiner Uebersichtstafel — 12°,3 (10° F.) als niedrigste Temperatur auf dem Polarmeere 100°). Ich habe in Halle am 15ten Januar 1828 bei — 14°,8, am 20sten Januar 1829 bei

<sup>99)</sup> Abhandl. d. Berl. Acad. für 1818 - 19 S. 98.

<sup>100)</sup> Scoresby Reife auf den Ballfischfang S. 108.

— 164,0, am 4ten Februar 1830 bei — 17°,8, und am 30ften Januar 1830 bei — 18°,1 Schnee herabfallen sehen, jedoch waren in ben beiden zulest ermähnten gallen die Blocken fehr klein.

Während in unseren Segenden der in den oberen Regionen gebildete Schnee in den niederen Schichten der Atmosphäre nicht lange genug verweilt, um zu schmelzen, und daher bei Wärmezgraden über Rull herabfällt, ist er in südlicheren Segenden unzbekannt, selbst wenn die Temperatur unter Rull sinkt. Wenn in der Pavannah längere Zeit hindurch Nordwinde wehen, wird die Luft zuweilen so erkaltet, daß auf dem Wasser eine mehrere Linien dicke Eisrinde entsteht, dennoch ist der Schnee unbekannt'). Hier ist die Temperatur wohl nur in den oberen Regionen der Atmosphäre so niedrig, in der Pöhe weht der warme Aequatoztalstrom fort, und wenn sich dabei ein Niederschlag bilden sollte, so würde dieser in der Gestalt von Regen oder gefrornen Tropfen herabfallen.

Die Gestalt der Schneessocken hat schon seit langer Zeit die Aufmerksamkeit der Raturforscher auf sich gezogen. Es bilden dieselben meistens sechseckige Sterne, und seit der Zeit, wo Kepeler und Cartesius sich bemühten, die Ursachen dieser regels mäßigen Bildung nachzuweisen, haben wir eine große Wenge von Hopothesen hierüber erhalten?). Jedenfalls sind bei der Arpstalslistion des Wassers dieselben Naturkräfte wirksam, als bei der Repstallisation aller übrigen Körper, möge nun Electricität oder irgend ein anderes Agens hiebei die Hauptrolle spielen.

Erft feit der Beit, mo namentlich burch Saup's Arbeiten Die Gestalten ber unorganischen Ratur naber bekannt murben,

<sup>1)</sup> Humboldt Voyage XI, 266.

<sup>2)</sup> Grew in Phil. Trans. 1678. p. 5198. Langwith ib. 1723. p. 298. Nettis ib. 1756. p. 544. Cassini Mém. de Paris II, 141. X, 37. Wille 26h. ber Schweb. 2020. 1760. S. 3 und S. 89. Guéttard Mém. de Paris 1762. Holmann Comment. Getting. III, 24. Hook Micrographia p. 88. Musschembroek Introduct. T. II. §. 2401.

bemubte man fic die numerischen Größen in ben Arpftallen bes Baffere foarfer ju bestimmen. Daup fetbft nahm an, bag bie Moleculen des Gifes regelmäßige Tetraeder fepen, die durch ibre Bufammenfegung Oftaeder bilbeten 3). Geften laft fic die regel mäßige Beftalt des Gifes in größeren Rörpern beobachten, ba bie Arpftallisation meiftens fonell und unregelmäßig erfolgt; nur bann, wenn die Temperatur wenig unter bem Gefrierpuntte liegt, wird die Bestalt gut ausgebildet. Elarfe hatte Belegens beit, bei Cambridge Arpftalle von einem Boll Große ju finden, beren Geftalt ftete biefelbe blieb, ale fie langfam thauten. Aus feinen oft wiederholten Deffungen ergab fic, daß die Primitivgestalt des Eifes ein Rhomboid mit Winkeln von 120° und 60° fer '); die fechefeitigen Saulen, welche Bericart de Thurp in der Gishohle ju Kondeurle im Dauphine gefunden batte 5), find icon fecundare Formen, welche burch bas Aneinanderlegen folder rhombischen Moleciile erzeugt werden.

Indem sich diese Säulen auf verschiedene Art an einander legen, entsteht eine große Menge von Gestalten der Schneesiocken, welche wahrscheinlich während des Fallens noch dadurch vers größert werden, daß sich in jedem Momente neuer Damps auf ihnen niederschlägt. Schon ältere Physiser bildeten diese Figus ren, bei denen wir stets die Winkel von 120° und 60° erkennen, mehrfach ab. Die meiste Belehrung aber verdausen wir den sorgsältigen Untersuchungen W. Scoresby's auf den nördlichen Meeren b. Darnach kann man die große Zahl der Schneegesstalten auf finst Hauptarten zurücksühren: 1) dünne Blättchen; 2) ein flacher oder kugeliger Kern mit ästigen Zacken in verschiesdenen Ebenen; 3) feine Spieße oder sechsseitige Prismen; 4) sechsseitige Prismen; 5) Spieße, von denen das eine oder beide Enden in dem Mittelpunkte eines dünnen Blättchensstecken.

<sup>5)</sup> Hauy. Traité de physique I, 249.

<sup>4)</sup> Clarke in ben Cambridge Trans. I, 213.

<sup>5)</sup> Ann. de Chimie XXI, 156, und Journal des Mines XXXIII, 157,

<sup>6)</sup> Scoresby Reise auf den Ballfischsang S. 95, aus seinem Account of the arctic regions I, 425.

- 1) Kryftalle in Form bunner Blattden erfdeinen in einer großen Mannigfaltigkeit und kommen am häufigften vor. Man kann hier folgende Unterabtheilungen machen:
  - a) Sternformig, indem sechs auf beiden Seiten mit feinen Spigen besetze Strahlen aus einem gemeinschaftlichen Mitztelpunkte auslaufen (Fig. 14); Diese Form zeigt sich am häusigsten, wenn sich die Temperatur dem Gefrierpunkte nähert.
  - b) Regelmäßige Sechsecke, die sich bei allen Temperaturen zeigen, jedoch werden alle Dimensionen bei größerer Kälte kleiner. Manche bestehen aus einem einfachen durchsichtigen Blättchen (Fig. 15), andere sind innerhalb des Umsfanges durch weiße kinien verziert, die wiederum fleine Sechsecke oder andere regelmäßige Figuren in großen Mannigfaltigkeiten bilden (Fig. 16). Die Größe dieser Art geht ron dem kleinsten sichtbaren Theilchen bis auf ungefähr O",1 Burchmesser.
  - c) Zusammensegungen der fechsseitigen Figuren zeigen sich von großer Mannigfaltigkeit vorzüglich bei fehr niedrigen Temperaturen (Fig. 17).
  - d) Berbindungen von sechstheiligen Figuren mit Strahlen oder Jacken und hervorstehenden Binfeln: Diese Urt ist viels leicht die umfassendste und liefert einige der schönften Formen (Fig. 18).
- 2) Ein flacher oder kugeliger Rein mit aftigen Baden in vers Schiedenen Chenen. Diefe Abrheitung begreift mehrere Arten.
  - a) Solche, die aus einem dünnen Arpstalle von einer der oben beschriebenen Arten bestehen, von dessen Grund und Seiztenstächen sich kleine Spigen etheben, welche mit den Blättschen Winkel von 60° bilden. Der Durchmesser dieser Fizguren geht zuweilen bis \( \frac{1}{4} \) Boll. Sie kommen am häusigesten bei einer Temperatur von 7° bis 4° vor 7).

<sup>7)</sup> Im Winter von 1829 bis 80, mo es meiftens bet fehr niedrigen Zems peraturen schneite, zeigten fich meiftens Schneefiguren biefer Art. Huber-Burnand in Yverduu. Bibl. univ. April 1830. pag. 856.

- b) Figuren mit einem kugeligen Kern, von welchem Strahlen nach allen Richtungen ausgehen. Wihrend bei der ersten Urt der Kern aus einem durchsichtigen Kryftalle besteht, ist er hier ein rauhes Körperchen. Diese igelartigen Schneessiguren fallen nach Scoresby, wenn die Temperatur dem Gefrierpunkte nache ist, zuweilen bei etwas niedrigeren Wärmegraden; die Schneefiguren, welche ich am 30sten Januar 1850 bei 18°,1 herabfallen sah und welche die Größe eines Stecknadelknopfes hatten, kamen diesen am nächten.
- 5) Feine Spigen oder sechsseitige Prismen. Diese find bissweilen fehr zart und kroftallartig; in andern Fällen weiß und rauh. Die feinsten Arten, die einem Haare gleichen, das in Stücke, nicht über 4 Boll lang, zerschnitten ift, sind so klein und zart, daß es nicht leicht ift, ihre Gestalt genau zu bestimsmen; die größeren sind prismatisch gestaltet.
- 4) Secheseitige Pyramiden fommen nur felten vor.

5) Spiege ober Prismen, deren eines oder beide Enden in ber Mitte eines biinnen Blattchens in Geftalt einer fechsfeitigen Scheibe fteden, hat Scoresbp nur zwei Mal beobachtet.

So mannigsaltig auch die Schneefiguren sind, so dürfen wir doch nicht annehmen, daß das Borherrschen der einen oder anzbern Art zu gewissen Zeiten blos Wirkung des Zufalles sep. Schon Scores by und früher Suettard'd) machten auf den Umstand ausmertsam, daß die Temperatur hiebei eine Rolle spiele, und es ist wohl gewiß, daß kleine Differenzen in der Temperatur, dem hygrometrischen Zustande der Luft und der Schnelligkeit, mit welcher die Rrystallisation erfolgt, Beranlassung zu dem Borherrschen der einen oder der andern Gestalt sind. Daher geschieht es denn, daß die meisten Flocken, welche bei demselben Niedersschlage herabfallen, dieselbe Gestalt haben; ändert sich aber die Temperatur, oder entsteht eine Pause, worauf neuer Schnee fällt, so wird eine andere Form vorherrschend. Die näheren Gesege dieser Abhängigkeit sind zur Zeit noch unbekannt.

<sup>8)</sup> Mémoires de Paris 1762.

<sup>9) 3</sup>ch habe oben G. 39 Unmert. gefagt, baf ich über ben rothen Schnee bet bem Regen fprechen würde; es icheint mir zwedmäßiger, über biefe Farbung bei ben Meteorficinen im Ren Abichnitte zu handeln.

Wenn bas Berhalten ber Rieberfchläge in perfcbiebenen Ges genden der Erde naber verglichen werden foll, fo wird eine genaue Renntniß der Bahl der Regentage und der Große des Dies Dericblages erfordert. Die meiften Beobachter begnügen fich, Die Bahl der Regentage anzugeben; foll aber eine folde Untersuchung vollständig werden, fo ift erforderlich, daß zu den Regentagen alle diejenigen Tage gerechnet werden, an benen es, wenn auch nur furge Beit, regnet. Dbgleich fic biefes von felbft verfieht, fo findet man boch, daß fehr häufig gegen diefe Regel gefehlt wird, und daß die Beobachter uns in ihren jährlichen Resultaten Bahlen ohne Werth mitthellen. Wenn jemand täglich 3 Beobachtungen anstellt, fo findet er vielleicht, daß es an 15 Tagen 21 Mal rege nete. 30 Mal heiter und 39 Mal triibe war. Sier, wo bie Bahl täglicher Beobachtungen 3 ift, wird jede der obigen Größen durch 3 dividirt und man erhalt 10 heitere, 13 trübe und 7 Regens tage, obgleich bie wirklichen Beobachtungen für ben Regen 15 Lage geben. Chen fo follte in ben Journalen ftete anges mertt werben, wenn es zwifden zwei Beobachtungen geregnet Die Meteorologen icheinen biefes unrichtige Berfahren bes fonders deshalb gewählt ju haben, damit die Summe ber heiteren, trüben und Regentage mabrend bes Monats ja nicht größer als 30 oder 31 fen. Diefe unzwedmäßige Bearbeitung ift Urfache, daß wir über die Bertheilung der Regentage im Jahre von mans den Gegenden gar nichts miffen, in benen fonft forgfältige Defe fungen angestellt find , wie biefes 3. B. von ben Bereinigten Stass ten gilt, benn in ber oben S. 234 ermähnten Schrift von gos vell, ber einzigen Quelle für jene Gegenden, ift bies Berfahren durchaus befolat.

Andere Meteorologen unterscheiden einzeln die Zahl der Resgentage und Regennächte. Auch diese Trennung erschwert die Bergleichung, da ohnehin nie angegeben wird, ob die Nacht von 6 Uhr bis 18 Uhr oder vom Untergange die zum Aufgange der Sonne gerechnet wird. Ist letteres der Fall, so kann man die Polargegenden gar nicht in diese Bergleichung ziehen.

Eben fo wenig follten die Schneetage bei der allgemeinen Uebersicht von den Regentagen getrennt werden. Es geschieht in unsern Gegenden sehr häufig, daß mit Regen vermischter Schnee

herabfällt; ein folder Tag muß also zu den Regen und Schneestagen gezählt werden, nothwendig aber wird dadurch die Zahl der Tage, an denen Wasser herabfällt, zu groß. Da es jedoch wünschenswerth ist, die Zahl der Schneetage ebenfalls kennen zu lernen, so ist es am zweckwäßigsten, sie besonders neben der Summe der Regen und Schneetage mitzutheilen.

Um die Menge von Regen an einem Orte ju erhalten, fucht man die Bobe auf, bis ju welcher das Baffer auf einer borizontalen Cbene mabrend eines großen Beitraumes fteigen würde, wofern es nicht verdunftete. Um biefe Große ju erhalten, bebient man fic ber Regenmeffer (Ombrometer, Udo's meter, Spetometer, auch Pluviometer). nimmt man ein vierectiges ober rundes Gefag, beffen Deffnung eine befannte Große hat, und ftellt diefes im Freien bergeftalt auf, daß weder bon Baumen noch von andern Gegenstanden Baffer hineingesprütt werben fonne. Da jedoch in unfern Gegenben bas bei einem Regen herabfallende Baffer häufig taum eine Linic beträgt, fo fonnen bei Abichatung Diefer Große leicht bedeus Man bedient fich beshalb ber tente Rebler begangen merben. Machröhren. Gine gut calibrirte Röhre, beren Durchmeffer ein bekannter aliquoter Theil von dem Durchmeffer des Udometers ift, nimmt das herabgefallene Waffer auf, fen es, daß biefes durch eine Robre aus dem oberen Gefäße in die Maagrobre fliege, oder baf man es hineingieße. Sat alfo die Deffnung des Regenmefe fers eine Seite von 1 guß lange, bas runde Defgefaß aber einen Durdmeffer von 3", also eine Glache von 27 Quadratioll, fo nimmt eine Waffermenge, welche in bem Udometer eine Sobe von einer Linie hat, in dem Defigefage eine Bohe von 144 = 5",5 ein, und der ju begehende Fehler beträgt hier nur 1 beffen, melden man bei unmittelbarer Deffung der Bobe begeben wurde.

Da das Waffer ftets verdunstet, so follte seine Sohe sogleich nach jedem Regen gemeffen werden, oder es sollte das Waffer burch eine Röhre in ein Gefäß laufen, aus welchem keine Dämpfe entweichen können. Die erste Methode hat manches Unbequeme, wenn sich der Apparat außerhalb der Wohnung des Beobachters besindet; bei der zweiten tritt der Uebelstand ein, daß das Gefäß

bei fehr heftigem Regen liberfiillt werden kann. Deshalb verdient die von Horner empfohlene Einrichtung besondere Beachtung; ich theile diese hier mit den Worten des Ersinders um so lieber mit, da er mir die folgende Beschreibung behufs des vorliegenden Werkes mitetheilt hat.

Fig. 19 giebt eine perspectivische Ansicht dieses Regens meffere ; Fig. 2 einen Querfcnitt berfelben. Aus der Röhre T eines Trichters bon beliebiger Größe flieft das Regenwaffer in eine Art Schiffden AB von Beigblech, das bei C (Fig. 19, 20, 21, 22) eine feste Scheidewand hat, und bei D und D' zwischen zwei Spigen fo beweglich ift, daß es eine bedeutende Dberlaft hat. Bermoge ber lettern fteht es nie horizontal, fondern fallt nach ber einen ober andern Seite über, fo bag immer eine ber Abtheis lungen fenerecht unter die Deffnung bes Trichtere ju fteben tommt, wie die lage in Fig. 19 es barftellt. Der Bang Diefes Inftrumentes ift nun leicht zu erfennen. Gobald Die jest oben fichende Abtheilung des Schiffchens A fich fo weit mit Baffer gefüllt hat, daß fie das Gewicht der andern leeren Salfte, und den Wider: fand, welchen das unterhalb ftehende Rabermert entgegenfett, gu überwinden vermag, folägt bas Schiffchen um, und erhebt Dadurch die andere Abtheilung B, die nun gleichfalls fich füllt,. um bald umgufchlagen. Es bedarf alfo nur einer Einrichtung, um bie abmedfelnden Schmankungen bes Schiffchens zu gahlen, und dies geschieht durch folgende Anordnung: EE ift ein Rad bon 50 Bahnen, die, wie die Figur zeigt, ziemlich niedrig und auf ber einen Seite fentrecht abgefest find, fo daß der am Schiffchen befestigte Safen fic leicht iiber denfelben hinschieben, und mit Sicherheit bas Rad rudwarts ziehen fann. Diefes findet Statt bei jeder zweiten Ausleerung oder jedem Ueberschlagen von A. Indem B fich ausleert, wird der haken F um einen Bahn vorgeschoben, und, damit bas Rad selbst hierdurch nicht aus feiner Stellung verrückt werbe, ift an bem Stander D'H ber Bebel G angebracht, welcher mit einiger Schwere auf dem Rade aufliegt. fo daß daffelbe wohl burch ben Bebel F jurickgezogen, nicmals, aber nach ber andern Seite bewegt werben fann. Die beiden frummgebogenen Drahte I und I' (ber lettere ift ber Deutlichfeit wegen in der Beidnung abgebroden) blenen, bas Schiffden in

ber einen und ber andern Lage zu unterftiten, fo bag ber Grab feiner Reigung conftant fen, eine Bedingung, die auch leicht auf anderem Wege zu erreichen ift.

Bermittelft des Rades EE laffen fich nun bis auf 50 Schwanfungen oder 100 Ausleerungen des Schiffchens gablen, eine Groke. Die auch für ten ftarfften Regen, der binnen 12 Stunden (4. B. bie Racht iiber) fallen mochte, mehr als hinreichend ift. Berfuchen zufolge füllt fich jebe Rammer bes Schiffchens vor dem Umfolagen bis auf etwa 1 Rubifzoll an. Gabe man bem freies förmigen Trichter etwa 10 Boll Durchmeffer, fo ift ber Rlachens raum feiner Deffnung 78% Boll; mithin wiiden Die 100 Rubits soll Baffer jenen Flachenraum etwa & Boll boch anfiillen, mas Bereits ein bedeutenber Regenguß mare. Sollte er auch noch ftarter fenn, fo wird man fich nie um 1% Boll Regenhöhe irren konnen , und um aller Ungewißheit ju entgehen, durfte man nur ein eplindrifdes oder prismatifdes Befag vom etlichen Bollen Sobe und ein Daar Bollen Durchmeffer neben dem Erichter ausseten, in welchem die Wafferhöhe die Gangen, das Rad die Theile anaabe. Man ift jedoch auch biefer Miihe überhoben, wenn man die finns reiche Einrichtung der nachlaufenden Rader (hunting wheels) benutt, wodurch weber die Belaftung, noch die Reibung der Mafchine auf eine fo nachtheilige Art vermehrt wird, wie diefes durch Raderwert der Rall mare. Es befindet fic nämlich hinter dem Rade EE ein anderes Rad LL von 51 Bahnen, welches auf der Are K (Fig. 19 u. 20) befestigt ift, mahrend EE nur vermittelft einer Sulfe auf berfelben fich breht, und burch ben ebenfalls auf ber Ure festen Beiger Z gegen bas Abgleiten gefichert ift. ber werben jugleich mit einander burch ben Safen F fortgezogen, und fo wirb, wenn bas Rad EE um 50 Bahne verfest worden if, das hintere Rad LL noch um den 51. jurud fenn, und der Beifer Z, welcher mit ihm in fester Berbindung fteht, wird um einen Grad der Gintheilung jur Rechten bes Rulipunties fteben; bei einer folgenden Revolution des Rades EE um amei Grade u. f. f., fo daß man mit diefen einfachen Borrichtuna 50 gange Umläufe des Rades, mithin 50 Mal 100, oder 5000 Ausleerungen bes Schiffchens notirt finden fann, mas fir ben Trichter von 10 Boll Durchmeffer einer Bafferhohe von 64 Boll

gleich fame; alfo binreichte, ben Regen zweier Jahre zu meffen. Dag diefer Regenmeffer feinem andern an Genauigfeit nachftebe, ift aus ben obigen Annahmen leicht erfichtlich: es find nämlich 100 Rubikzoll gleich einem Cylinder von 78,5 Quadratzoll Bas fis, und 1,273 Boll Bohe; alfo eine Ausleerung gleich bem huns bertften Theil Diefer Bobe, gleich 0,0127 Boll ober 0,15 ginien. Der Werth eines Grades der Eintheilung, oder die eigentliche Sprace bes Inftrumentes, fagt fich jederzeit leicht ausmitteln, indem man ein genaues Fliiffigfeitsmaaß, beffen Capacitat in ans genommenen Rubiftheilen, j. B. Rubifgollen, burch Hichung oder burd geometrifche Musmeffung bekannt ift, mehrere Dale nach einander in ben Erichter ausgießt und die entfprechenden Ungaben bes Rades damit vergleicht, eine Operation, Die von Beit ju Beit wiederholt werden muß, um fich ju verfichern, ob und wie viel etwa eingetretene ftarfere Reibungen die Anflillungen der Rammern bes Schiffchens vermehrt hatten.

Die beigefügten Beichnungen ftellen bas Inftrument in ber halben Größe bar. Der Boden berfetben HH, fo wie bie Rans ber HD find von ftartem Gifenblech, etwa 2 Linien Dick. Bewegungen geben zwifden Schraubenspigen. Das Schiffchen ift etwa 5 Boll lang, 2 Boll breit, und in der Mitte etwa 1 301 Seine Korm ift cylindrifc concav, weil die Erfahrung zeigte, bag bei einem planen Boben, ungeachtet der merflichen Senfung, beim Entleeren immer eine Bafferfdicht von 1 bis 2 Linien Dicke liegen blieb, welche bie Unterlaft berfelben auf eine unbequeme Beife vermehrt hatte. Die gange ber Rammern von der Scheidemand bis jum Auslauf ift etwa 23 Boll und dürfte wohl auf 3 Boll gehen, weil badurch die Bebelwirkung des Bafe fere vor dem Auslaufen vermehrt wird. Als Beiger für bie eingelnen Gintheilungen tann man die Schärfe des Bebels G gebraus den, ober auch irgend anderswo am Geftell einen feften Beifer anbringen, mahrend bem ber Beiger Z bie gangen Umläufe bes Rades, oder die Sunderte der Entleerungen angiebt. Da jeder Grad der Eintheilung zwei Entleetungen gleich ift, fo muß die Angabe des Bebels G verdoppelt merben, und wenn jugleich bie Abtheilung B es ift., die julest umgeschlagen (wie Die Figur es barftellt), fo muß zu diefer Bahl noch 1 hinzugesett werden. Das Bange ift fowarg gefirnift, Die Gintheilung auf ber gezahnten

Sheibe hingegen weiß auf fdwarzem Grunde, wobei die Striche recht ficher vermittelft ber Reißfelder mit Firniffarbe gezogen werden können. Die Maschine fommt in ein Raftchen (Rig. 23.) von etwa 10 Boll in Ranten ju fteben, bas mit Glasfenftern und einer verschloffenen Thure verseben und auf welchem der Erichter T vermittelft eines flachen angelotheten Ringes oder Rragens be-Im Boden berfelben, fenfrecht unter den Ausleerungen des Schiffchens, find loder, groß genug, um bem Baffer freien Abaug ju gestatten. Das gange Gehäuse ift ftart mit Dels farbe angeftrichen, um ben Ginfliffen der Witterung defto beffer au widerfiehen; es fonnte auch gang von Bled verfertigt werden. Die Aussehung Des Regenmeffers hangt von Dertlichfeiten ab, nur muß er folit befestigt fepn. Der Auffangungstrichter muß ziemlich fteil von Steigung fenn, damit die oft langfam einfallenben Regentropfen nicht einzeln auf dem Abhange liegen bleiben und verdunften; oben muß er einen aufrechten eplindrifchen Rand haben, beffen innerer Durdmeffer an mehreren Stellen forgfältig nachgemeffen werden muß.

Es fen nun a ber glachenraum, welcher Diefem Durchmefe fer zufommt; M das gebrauchte Fluffigfeitemaag in Rubifzoffen; N bie Bahl der Auslecrungen des Schiffchens, welche diefes Quans tum Baffer erheischt, um durchzulaufen; n bie Balit ber Mus leerungen nach einem Regen, und h die absolute Sohe des gefals lenen Regens: fo ift erftlich M gleich tem Werth einer Austeerung in Rubitsollen; mithin n  $\frac{M}{N}$  gleich ber auf die Erichteröffnung ges fallenen Regenmenge, welche dafelbft einen Baffercylinder von bet Größe ah entsprechen würde; daraus folgt  $h = \frac{n M}{a N}$ find M und a unveränderliche Größen; 'n ift vielleicht wegen Uns gleichheit der Reibung einer fleinen Menderung unterworfen, die wohl erft nach langeren Beitraumen bemerfbar werden fann; mit hin braucht man bas jedes Mal beobachtete n nur mit bem conftanten gactor Man ju multipliciren, um h gu erhalten. 3. B. M = 68 Rubifgoll; das ihm entsprechende N = 40; n=13 und a = 78,5 Quadratioll; fo ift  $\frac{M}{N}=1,7$  Rubifgell;

Na =0,0218 somit h = n > 0,0218 = 0,284 30ff = 3,4 Linien Höhe. Wäre N nur = 39, so würde h = 0,289 30ff; woraus erhellet, daß auch eine Nenderung der Reibung im Räders werk auf das Resultat von geringem Einsuß wäre. Um jedoch auch gegen diese Besorgniß sich völlig zu sichern, möchte es für einen steißigen Beodachter vorzüglicher senn, jenes zweite Rad von 51 Zähnen ganz wegzulassen, und dagegen dem Rade EE einen etwas größern Durchmesser und 100 Zähne statt 50 zu geben. Zu bemerken ist noch, daß der am Schisschen besestigte Hebel, welcher den Haken K in Bewegung setz, so lang seyn muß, daß er denselben um etwa 1½ Zähne vorschiebt, damit das Umschlagen des Schisschens durch keinerlei Widerstand gehinz dert werde, und der Haken den Zahn erst berühre, wenn jenes hereits einige Beschleunigung erhalten hat.

Um die Menge von Wasser zu sinden, welche als Schnee oder hagel herabfällt, ist wohl die Höhe angegeben, welche der Schnee über dem Boden erreicht, aber leider ist diese wegen der ungleichen Dichtigkeit des Schnees, welche zwischen Z und Z von der des Wassers schwankt 10), nicht brauchdar, um die Größe des Niederschlages zu bestimmen. Man läßt den Schnee in ein Sefäß von bekannter Deffnung und beträchtlicher Höhe fallen, schmilzt ihn und mißt alsdann die Wenge des erhaltenen Wassers in dem gewöhnlichen Udometer. Macht man das obere Gefäß bei dem Udometer Horner's etwas hoch, so daß es allen wäherend einer gegebenen Zeit herabfallenden Schnee fassen kann, so wird es in vielen Fällen genügen, diesen durch eine bekannte Wenge Wasser von höherer Temperatur zu schmelzen und dann die hinzugegossen Menge von dem Endresultate zu subtrahlren.

Bei Bergleichung der absoluten Regenmengen an verschiedes nen Orten tritt der Uebelstand ein, daß die Menge Waffers von der Höhe des Instrumentes vom Boden abhängt. Seberden fand, daß sich oben auf der Kirche der Westminsterabtei, auf

<sup>10)</sup> Sedileau in den Mem. de Paris 1692. p. 34. de la Hira ib. 1712. p. 2. Musschenbroek Introd. §, 2404. Rama Meteorol, I.

einem Sause daneben und noch  $15\frac{7}{4}$  Auß tiefer, die Regenmens gen alle Monate wie 5 zu 8 zu 10 verhieften <sup>11</sup>); und eben dieses Resultat wurde in der Folge von sehr vielen andern Beobachtern bestätigt <sup>12</sup>). Dieser Unterschied ist nicht in allen Jahreszeiten gleich. So fand Dalton, daß sich die Regenmenge auf einem 150 Fuß hohen Churme zu der am Fuße im Sommer sehr nahe wie 2:3, im Winter wie 1:2 verhielte <sup>11</sup>). Diese Abhängigkeit von den Jahreszeiten zeigen besonders die mehrjährigen Beobachstungen auf der 30 Meter hohen Terrasseder Pariser Sternwarte in Bergleich mit der Regenmenge, welche in einem 27 Meter niedrigeren und 3 Meter über dem Boden besindlichen Regenmesser gefunden wurden. Sehen wir letztere Größe als Einheit an, so ist nach 9jährigen Beobachtungen (1818 — 26) die Resgenmenge auf der Terrasse um 0,116 des Ganzen kleiner. Hür die einzelnen Monate aber erhalten wir solgende Größen:

| Monat                                         | Terraffe                | <b>Dof</b>                                          | Unterfc.                                           | Monat                                           | Terrasse                                             | <b>Bof</b>                                          | Untersch.                                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Jan.<br>Febr.<br>März<br>Upril<br>Mai<br>Jun. | 3,056<br>3,662<br>3,762 | 3c,622<br>3,757<br>4,883<br>4,165<br>6,756<br>4,150 | 0,167<br>0,187<br>0,164<br>0,097<br>0,084<br>0,061 | Jul.<br>August<br>Sept.<br>Oct.<br>Nov.<br>Dec. | \$c,625<br>3,893<br>4,786<br>4,617<br>8,998<br>8,903 | 3c,825<br>4,192<br>5,097<br>5,405<br>4,871<br>4,601 | 0,052<br>0,071<br>0,061<br>0,146<br>0,180<br>0,152 |

Biele Physiter glauben, daß blos die mechanische Wirtung des Windes die Ursache der größeren Regenmenge in der Tiefe sep 14); die Luftströmungen sollen am Boden geringer sepn, als in einiger Höhe, der Regen daher in den am Boden befindlichen Regenmesser vertical, in den oberen schief, also in geringerer Menge fallen. Gewiß ist es, daß diese Erscheinung sich meistens bei windigem Wetter zeigt, wo in Paris die Differenzen am größe

<sup>11)</sup> Phil. Trans. 1769. Vol. LIX. p. 859.

<sup>12)</sup> Barrington in Phil. Trans. 1771. p. 294. Bugge in Nye Saml. af det Danske Vidensk. Selsk. Skr V, 227. Bargentin in 26h. det Schwed. Acab. 1763. S. 3. Arago in ben Ann. de Chimie XVIII, 410. XII, 422. XXIV, 398 u. andere.

<sup>15)</sup> Gilbert's Annalen XV.

<sup>14)</sup> Flaugergues in Bibl. univ. VIII, 127. unb Annals of philos. XIV. 14.

sen sind, aber Arago seht hinzu, das man dasselbe auch zuweis im bei völlig windstillem Wetter bemerke 15). Sodann ist offenbar ein beliebiger horizontaler Queerschnitt eines Eplinders bei unversänderter Basis derselbe, möge dieser Eptinder schief oder verticalstehen, es muß also in beiden Fällen die Zahl der in das Gefäß fallenden Tropfen gleich seyn 16).

Der wichtigfte Grund Diefes Unterschiedes ift ein bogromes trifder, wie diefes Samilton bereits im 3. 1765 vermus thete 17). Wenn der Regen berabfallt, fo fommt er aus bobes ren und falten Schichten ber Atmosphäre, babei finft die Tems peratur der Atmofphare mehr oder weniger. Go fah Sums boldt das Thermometer in Cumana mahrend eines Regens von 30° bis 21° finten 18), und baffelbe Phanomen läßt fic bei ben meiften Riederschlägen beobachten. Rothwendig ift Die Temperas tur ber Regentropfen noch niedriger, und wenn diefe falten Rörper burch die Atmosphäre geben, so schlägt fich in jedem Momente auf ihnen Dampf nieder; je tiefer bie Tropfen finten, besto größer wird ihr Bolumen und die beobachtete Regenmenge 18). Je naber Die unteren Schichten ber Atmosphäre dem Punkte der Sattigung find, besto bedeutender muß diefer Unterfchied werden, baber ift er im Sommer in Paris fleiner als im Binter. Gben diefes fand Domard beftätigt. Baren nämlich die unteren Schichten ber Atmosphäre troden, so war die Menge Baffers in bem unteren Befäße eben fo groß, als in dem oberen, bei nebeligem Better aber erreichte diefer Unterschied fein Marimum 20). Dieran reiht fich die Behauptung von Copland, bag es ein Beichen von langer anhaltendem Regen fen, wenn die Menge des Baffers im unteren Gefäße die im oberen bedeutent überfteige, bagegen von boldiger Rückfehr des guten Betters, wenn fich im oberen Ges fage eben fo viel oder noch mehr Waffer fammle, als im unteren21),

<sup>15)</sup> Annales de Chimie XVIII, 410.

<sup>16)</sup> Meickle in Annals of phil. XIV, 312. Arago in Ann. de Chimie XXXI, 417.

<sup>17)</sup> Phil. Trans. 1765, 163.

<sup>18))</sup> Humboldt Voyage XI, 20.

<sup>19)</sup> Boisgiraud in ben Ann. de Chimie XXXI, 417.

<sup>20</sup> Gilbert's Annalen XLI, 420.

<sup>21)</sup> Ebend, XXXI, 92.

was späterhin auch de la Rochefoucault de Liancourt bestätigt fand 22).

Außer diesem beständig erfolgenden Riederschlage scheint auch der Wind hiebei auf eine Art wirksam zu senn, welche von der obisgen abweicht. Sehen wir bei anhaltendem Regen über eine Ebene weg, so zeigt sich, zumal bei windigem Wetter, einige Fuß über dem Boden eine wenige durchsichtige Luftschicht. Das herabsals lende Wasser wird zum Theil in die Höhe gesprift und von dem Winde herungetrieben. Durch diese Bewegung, welche wir bei Schueewetter am deutlichsten sehen konnen, wird es möglich, daß in das tiefere Gefäß noch etwas Wasser vom Voden gelangt.

Bisher fehlt es noch ganz an einer Correction, um die in verschiedenen Höhen gefundenen Regenmengen auf einerlei Abstand vom Boden zu reduciren; so viel indessen die bisherigen Bes vbachtungen lehren, scheint letztere nicht in allen Climaten gleich zu sen; in England scheint die Regenmenge mit der Tiefe schnels ler zu wachsen, als dieses in Paris der Fall ist. Da diese Messe sungen für landwirthschaftliche Untersuchungen, für das Ansschwellen der Flüsse u. s. won der größten Wichtigkeit sind, und man hiebei stets die Wassermenge verlangt, welche die Erde wirklich erreicht, so sollte das Instrument stets nur einige Fus vom Boden entscrnt seyn; wird diese Ausstellung durch Locals umstände verhindert, so sollte wenigstens allemal die Höhe des Regenmessers mitgetheilt werden.

Bon einem kaum meßbaren Niederschlage nimmt die Wassermenge bis zu einer sehr bedeutenden Größe zu. Die Theorie
läßt uns hier ganz im Stiche, um dieses Maximum zu bestims
men. Hätte die Luft eine Wärme von 25°, so hielte der Dampf
im Zustande der Sättigung einer Quecksilbersäule von 10" das
Sleichgewicht, und siele nun alles Wasser herab, so würde es den
Boden bis zu einer Höhe von 13.10" = 11" bedecken. So
viel Wasser fällt nie bei einem Regen herab, jedoch zwischen den
Wendekreisen beträgt der Niederschlag während einer Stunde
nicht selten mehr als einen Zoll; die Wassermenge, welche dort
in der nassen Jahreszeit in Zeit von einer Stunde herabs
fällt, ist weit größer, als gewöhnlich in unsern Segenden. So

<sup>22)</sup> Gilbert's Annalen XLI, 424.

fammelte hum boldt im Mai am Rio Regro in 5 Stunden 21" und einige Tage später in 3 Stunden 14" Wasser, und dieses war die gewöhnliche Regenmenge 23). In Bombay siel am 13 Julius 1827 6" 6", 8 und an 10 Tagen im Durchsschnitte täglich nahe 4" 24). In Capenne sielen nach den Wessungen von Kouffin am 14ten Februar von 8<sup>h</sup> A. bis 6<sup>h</sup> M. 10 4" Wasser 25).

Dagegene verschwinden freilich die Regenmengen, welche man in gleichen Beitabschnitten gewöhnlich in höheren Breiten beobachtet, es find jedoch auch aus biefen einzelne fo ftarfe Regenguiffe bekannt. Go maren nach ben Beobachtungen von Lardy de la Broffy in Jopeufe am 9ten August 1807 wahrend eines Tages 9" 3", am 9ten October 1827 bei einem heftigen Gewitter in 22 Stunden 29" 3" Baffer gefallen 26). Eben fo fielen in Benua am 25sten October 1822 meniaftens 50" 26a), und in Genf am 20ften Mai 1827 bei einem 3 Stunben anhaltenden heftigen Gewitter wenigstens 6" Baffer herab 27). Diese ftarten Regengiiffe aus einer tury vorher scheinbar trodes nen Luft haben die Phyliter von jeher nicht wenig in Erstaunen gefett 28), und man glaubte, daß fie fich nicht nach ben gewöhnlichen Befegen der Sparometrie erflären liefen. Aber felbft bann, wenn wir annehmen, daß nur die Salfte des über einem Orte befinds Ichen Bafferdampfes herabfiele, wirden wir eine Größe erhals ten, welche die wirflich beobachtete, bedeutend überftiege. Debs men wir bagu, daß in Gebirgsgegenden Luftmaffen mit Beftige feit in bie Sohe getrieben werben, bag bei Gewittern in jedem Momente neue Dampfmaffen ju ber Sauptwolfe gelangen, um fogleich barauf als Regen in die Tiefe ju fturgen, bann ergiebt fic die einfache Quelle diefer ungeheuren Baffermenge 29).

<sup>23)</sup> Humbodt Voyage VII, 506.

<sup>24)</sup> Edinb. Journ. of Sc. X, 142.

<sup>25)</sup> Annales de Chimie XXVIII, 406.

<sup>26)</sup> Ibid. XXXVI, 414.

<sup>26</sup>a) 1bid. XXVII, 407.

<sup>27)</sup> Biblioth. univ. XXXV, 53.

<sup>28)</sup> Im gemeinen Leben bezeichnet man fo heftige Rieberschlage haufig mit bem Ramen Bolten bruche.

<sup>29)</sup> Humboldt Voyage VII, 427.

Ich will jest die Phanomene des Regens betrachten, so wie fie fich in verschiedenen Gegenden ber Erbe zeigen. Bo swiften ben Wendefreisen ber Paffat mit größter Starte und Regelmäßigs feit auf dem Meere weht, regnet es nicht, der himmel ift ftets beiter, jumal wenn die Sonne in der andern Salbfugel fteht. Rur in der Region der Calmen regnet es häufig; der auffteigende Luftftrom nimmt eine große Menge von Dampfen mit, welche in ben boheren Schichten ber Atmosphäre und an ber Grange bes oberen und unteren Paffates condensirt werben. Die Sonne geht hier meiftens bei heiterem himmel auf, gegen Mittag zeigen fic einzelne Bolfen, beren Bolumen balb junimmt, es folgen ges maltige electrische Erplosionen mit heftigen Bindfiofen; gegen Abend lofen fich die Wolfen auf und die Sonne geht meiftens heiter unter 30). Bei biefem Borgange, ber fich fast täglich wie berholt, fällt eine große Menge Regen herab: fo fand Euckey, daß am 12ten Mai 1816 in 2° 30' R mahrend einer Zeit von drei Stunden 3" 1" Baffer auf fein Schiff fiel 31). Phanomen zeigt fich auch in Gubamerica in ber Rabe des Acquastors, nur daß hier vielleicht durch partielle Luftftrome die Conbenfation allgemeiner ju fepn scheint, wenigstens fieht man am Rio Regro die Sonne und Sterne nur felten 32).

Diese reichlichen Riederschätige am Aequator scheinen auch Ursache zu seyn, daß es in der Region der Passate so wenig regenet. Der obere Luftstrom verliert schon einen großen Theil seines Dampsgehaltes, und nur dann, wenn er sich in höheren Breiten in die Liefe senkt und das Zusammentressen der Polar: und Aequatorialströme Lustmassen von ungleicher Wärme und Dampsgehalte mischt, beginnt der Regen auss Meue.

Wo dagegen zwischen den Wendekreisen die Passate nicht mit größter Regelmäßigkeit wehen, regnet es in einem Theile des Jahres, während der himmel in dem andern Theile heiter ist. Wan nimmt daher zwischen den Wendekreisen nur zwei Jahreszgeiten an, die trockene und die naffe, oder wie die Indianer des Orenocco sagen, die Jahreszeit der Sonne und der

<sup>80)</sup> Spix und Martius Reise I, 74.

<sup>81)</sup> Annales de Chimie XXVII, 407.

<sup>32)</sup> Humboldt Voyage VII, 805.

Bolken 33). Dieselbe Eintheilung finden wir bei den Mandingos 34), den Regern der Sierra-Leone-Rüste 35) und allenthalben wo sich diese Jahreszeiten characteristisch unterscheiden. In der trockenen Jahreszeit gehört selbst das Erscheinen einer einzelsnen Wolke zu den Seltenheiten 36), nur in einzelnen Gebirgsthälern zeigt sich eine Störung dieses Ganges 37), wahrscheinlich durch partielle Luftströme, welche locale Condensationen des Dampfes bedingen.

Diefes Phanomen zeigt fic an ben meiften Orten fast auf Diefelbe Weise; nirgende aber ift es so ausführlich untersucht worben, als diefes von M. v. Sumboldt am Orenocco geschehen In bemjenigen Theile Sudamericas, welcher nordlich vom Alequator liegt, ift der himmel vom December bis jum Rebruar ungemein heiter, ber Wind weht mit großer Regelmäßigkeit aus D ober DMD, dabei ift die Luft im hohen Grade trocken und die Pflangen haben ibre Blätter verloren 38). Gegen Ende Rebruars und im Unfange bes Marges ift bas Blau bes Simmels weniger tief, bas Spgrometer zeigt großere Feuchtigfeit, Die Baume fangen an fich ju belauben; bas helle licht ber Sterne wird jumeilen durch eine leichte Debelfchicht verhüllt, fie funteln felbft bis ju einer Bobe von 80° 39). Der regelmäßige Wind wird weniger ftart, und Windftillen find häufig. Rach und nach häufen fich gegen GED Gebirgen abnliche Wolfen, bie nicht felten ben gangen Simmel mit ungeheurer Schnelligfeit burchlaufen. Um Ende Dary zeigen fich electrische Explosionen am füdlichen himmel, dann geht der Wind auf mehrere Stunden nach 20 und 28 SB, Dabei nimmt die Luftelectricitat ju, namentlich ift fie gur Beit bes Sonnenunterganges ftart 40), und diefes ift ein ficheres Beis den von ber Dabe ber naffen Sahreszeit, welche am Drenocco

<sup>33)</sup> Humboldt Voyage VI, 176 und in ben Ann. de Chimie VIII, 180.

<sup>34)</sup> Mungo Park travels p. 271.

<sup>35)</sup> Binterbottom Nachrichten 6. 33.

<sup>36)</sup> Humboldt Voyage VI, 180.

<sup>87)</sup> Ibid. und Dampier Traite des vents p. 79.

<sup>58)</sup> Humboldt Voyage V, 108. VI, 179.

<sup>89)</sup> Ibid. V, 115.

<sup>40)</sup> Ibid. VI, 178. XI, 22.

am Ende Aprils beginnt. Der himmel wird bann trube, bas Blau verschwindet und der himmel befommt bei fteigender Tems peratur eine gleichmäßig graue Farbe. Rachmittags wenn bie Barme ber Atmofphare ihr Maximum erreicht, erhebt fich auf ber Ebene ein Gewitter mit heftigem Regen, welcher fich mah: rend der Racht nur in wenigen Gegenden zeigt. Schon ein unbe fannter Sollander bestimmte diefen Gang im 3. 1722 für Gurinam folgendermaßen: In der feuchten Sahreszeit fangt ber Regen anfänglich zwischen 9h und 10h Morgens an und bauert bis 3h ober 4h Abends; fpater nimmt er gegen 11h oder Mittag ben Anfang, nachher gegen 1h oder 2h und zulest gegen 3h oder 4h , worauf er endlich gang aufhört. Gehr felten regnet es gur Machtzeit; bei Sonnenaufgang ift bie Luft bas ganze Sahr binburch hell 41). Diese heiteren Morgen scheinen in ben meiften De genden vorhanden ju fenn, fo in Quito 42), in Dar = Rur u. f. w. 43), und nur die Balber bes Orenocco und Rio Regro, wo bie Sterne felten fichtbar find, machen vielleicht deshalb eine Ausnahme, well ein großer Theil der Dampfe in der Tiefe condensirt wird.

Alle Phänomene deuten darauf, daß durch den aufsteigens den Luftstrom, welcher an dem Orte am stärksten ist, in dessen Benith sich die Sonne befindet, eine große Störung im Gleichzgewichte der Atmosphäre erzeugt wird; daher anfänglich nur ein Kunkeln der Sterne, späterhin eine Beränderung in der Richtung der Winde. Durch die Verdunftung des am vorigen Tage gesfallenen Wassers wird dieser Prozest längere Zeit unterhalten. Die Luft ist dann so feucht, daß selbst mitten in Africa Rleider, Schuhe und andere Gegenstände, welche nicht unmittelbar am Feuer stehen, feucht werden und die Einwohner sich in einer Art von Dampsbad besinden 44). Eben so wie in Südamerica, so kündigt sich auch in Africa die nasse Jahreszeit durch den Wechsel

<sup>41)</sup> Journal litteraire de la Haye 1722, p. 234 bei Humboldt Voyage X, 370.

<sup>42)</sup> Stevenson Reise II, 194. 43) Browne travels p. 281.

<sup>44)</sup> Mungo Park travels p. 259. Denham Narrative p. 207.

Daffelbe gilt von America. Bouguer Figure de la Terre.
p. XXI.

Dierra Reone Rüste sind die häusigen Aenderungen des Windes und zerstreute Wolken die Vorzeichen von ihr, sie beginnt dann, wenn der SW über den NO das Uebergewicht erhalten hat \*5). Dieses Uebergewicht dauert auch in der nassen Jahreszeit fort (f. S. 201), und nur dann, wenn der Wind auf einige Zeit nach N oder W geht, hören die Regen auf \*6).

Da diefe Rieberfclage von dem auffteigenden Luftftrome abhangen, letterer aber mit ber Sonne fortrückt, fo finbet eine ahnliche Berrückung diefer Jahreszeit Statt 47); im Allgemeinen find die Regen bann am ftarfften, wenn fich die Sonne im Zenith bes Beobachters befindet. In Africa 3. B. beginnt die naffe Jahredzeit in der Rabe des Mequators icon im April; zwischen 10° R und bem Bendefreise, namentlich in den Gegenden, durch welche ber Genegal flieft, bauert fie vom Unfange bes Junius bis zu Anfange des November 48), mahrend fie an der Sierra : Leone : Rufte bereits im Mai anfängt und am Ende Septembers aufhort 49). Und ein völlig ahnliches Berhalten zeigt fich im Muf dem nördlichen Theile ber Mandingo : Innern Africa's. Terraffe traf Mungo Part ben erften Regen am 19ten Sus nius 50), dagegen beginnt der Regen in dem fiidlicher liegenden Bornu foon in der Mitte Mais mit heftigen Gewittern und Dauert bis jur Mitte Septembers 51), vielleicht aber fangt fie bier fcon etwas früher an, ba die Reifenden icon am 18ten und 25ften April heftige Gewitter hatten 32), was auch mit ben Un= gaben bes Sherif 3mhammed (Mitte Uprile) übereins ftimmt 53). In Dar : Fur dauert diese Jahreszeit von der Mitte

<sup>45)</sup> Mungo Park travels p. 147. Denham Narrative p. 207. Browne travels p. 281. Binterbottom Nachtichten S. 94.

<sup>46)</sup> Sherif Imhammed bei Lucas in ben Proceedings I, 199.

<sup>47)</sup> Dampier Traité des Vents p. 72.

<sup>48)</sup> Golberry fragmens I, 225.

<sup>49)</sup> Winterbottom Nachrichten G. 35.

<sup>50)</sup> Mungo Park Travels p. 167.

<sup>51)</sup> Denham Narrative p. 314 u. 197.

<sup>52)</sup> Ibid. 105 u. 125.

<sup>53)</sup> Bei Lucas in ben Proceedings I, 199.

des Junius die zur Mitte des September 54). In dem noch füdsticheren Gondar (habesch) ist der Ansang noch früher, da schon am ersten März einzelne Regentropfen fallen 55), vielleicht aber sind hier die Gebirge eine der mitwirkenden Ursachen, gerade so wie in Jamaica die Regen drei Wochen früher in den Gebirz gen als an der Küste eintreten 56).

An benjenigen Orten, welche in der Nähe des Aequators liegen und durch deren Zenith die Sonne jährlich zweimal geht, sinden wir zwei nasse Jahreszeiten, sep es nun, daß beide wirklich durch eine trockene Jahreszeit getrennt sind, oder daß sich nur zwei Maxima in der Menge des Regens zeigen. So unterscheidet man in Berdice (holl. Guiana) die große Regenzeit vom April dis Junius, dann folgt dis zur Mitte des December die große trockene Jahreszeit, hierauf dis zur Mitte des Februar die kleine, Regenzeit und in dem übrigen Theile des Jahres die kleine trockene Zeit <sup>57</sup>). Jedoch scheint dieser Vorgang nicht in allen Jahren ges nau auf dieselbe Aet zu erfolgen, wenigstens bemerkt Dams pier, daß Surinam das einzige ihm bekannte Land der nördlichen Dalbkugel sep, welches mit der südlichen einerlei Jahreszeiten habe <sup>58</sup>), offendar wegen des Bordringens des SD: Passates in die nördliche Halbkugel (s. S. 181).

Wie weit sich die periodischen Regen nach Norden oder Siden erstrecken ist nicht bekannt; wenn erst die Wissenschaften in America mehr cultivirt seyn werden, so wird sich hierüber mehr entscheiden lassen; in der Havannah scheint nach den sogleich mitzutheilenden Messungen ein Uebergang zu den Verhältnissen in höheren Breiten Statt zu finden. In der Sahara scheinen sie ihre nördliche Gränze in etwa 16°N zu haben 49). In Dongola in 18°N sind die Regen nicht mehr regelmäßig: so gab es in Ambukol im J. 1823 nur

<sup>54)</sup> Browne travels p. 254.

<sup>55)</sup> Bruce Reifen III, 668.

<sup>56,</sup> Dampier Traité des Vents p. 79.

<sup>57)</sup> Bartfint Beschreibung von Guiana I, 293.

<sup>58)</sup> Dampier Traité des Vents p. 77.

<sup>59)</sup> Bruce Reisen I, 264 u. Denham Narrative, Mebersichtscharte.

· fünf Regenschauer und nicht viel mehr im folgenden Jahre; diese Sommerregen werden in der Landkrecke Beheda (in der Rilsteilmmung nordwestlich von Schendie) in 17° R schon ziemlich regelmäßig, und in Schendie sind die Regen schon heftig "). In der Nähe des Meeres scheint die Grünze nördsicher zu liegen, wie Solberry's Bemerkungen (1. 1.) für die Westküste beweisen, und eben so scheint die Gränze in Rubien sich fast bis 19° R zu erstrecken "), so daß diese Gränze im Innern Africa's wahrscheinslich eine gegen den Aequator convere Eurve bildet.

Eine bereits mehrfach ermähnte Ausnahme von diefem alls gemeinen Gange macht Sindoftan. Die Beftlifte Diefer Salbs insel hat ihre naffe Jahreszeit mahrend bes SB , die öftliche mabrend des MD : Mouffons. Indem nämlich ber vom Deere foms mende SB : Bind an ber Rufte Malabar burch die Ghats aufgebalten wird, häuft fich dort eine Menge von Dampfen an, bie in den höheren Regionen condensirt werden und viele Regen und beftige Stürme verurfachen, daß teine Schiffe landen konnen. Diefe Stürme erftreden fich oft 60 Lieues von der Rufte, weiterbin ift der himmel heiter. Gang daffelbe erfolgt mahrend des MO: Mouffons an der Riifte Coromandel, nur ift hier bas Gebirge weniger steil und bas Wetter weniger schlecht 62). Das Platean von Decan nimmt an beiden Jahreszeiten Theil, nur tommt bier Die Luft ziemlich troden an, und daher find die Regen nicht be-Eben fo jeigt Ceplon biefen Gegenfat der Oft = und Westflüste in einem verjungten Maafftabe. Go wie die naffe Jahreszeit in America und Africa mit der Sonne fortriicht, fo auch hier; Die Regenzeit fängt in Calcutta am Sten Junius an, in Lucknow etwa 16 Zage (pater 63).

Die Granze ber periodischen Regen fcheint an der Westfüste Dindoftans in der Rabe der Mündungen des Indus zu liegen,

<sup>60)</sup> Ruppell Reife G. 75. 99. 116.

<sup>61)</sup> Ehrenberg bei Buch in Poggendorff's Annalen XV, 360.

<sup>62)</sup> le Gentil Voyage I, 475.

<sup>63)</sup> Balentia Reife I, 175.

denn hier regnet es nur noch am Meere, im Junern zeigen sich einzelne Regenschauer und in Tatta hatte es bei hamilton's Anwesenheit seit drei Jahren nicht geregnet. Während sich aber, wie bereits Aristobulus bemerkt hatte, in der Schene kein Regen zeigt, sind dieselben in den Gebirgen häusiger 64).

Die Regentropfen zeichnen fich in ben meiften Eropengegens ben burch ihre bedeutende Größe aus 63); das Gefühl, welches bie einzelnen Tropfen auf bem nachten Rörper verurfachen, ift bocht unangenehm 66), offenbar beshalb, weil biefe großen Eros pfen fic megen des geringeren Biberftandes foneller bewegen, als fleinere, und das Product der Maffe mit der Geschwindiafeit, b. f. Die ftogende Rraft, bei jenen weit größer ift, als bei biefen. absolute Baffermenge, welche bann herabfällt, ift fehr groß und Die Rliiffe machfen fehr schnell. Das Unfteigen des Mits ift feit Sahrtaufenden befannt, aber diefelbe Ericeinung zeigen alle tropifchen Kluffe. Eigentliche Meffungen iber die Regenmenge find bis jest nur in geringer Menge angestellt. Le Gentil erhielt in Pondichern vom 7ten bis 29ften November 12" 9" Baffer 67), und er vermuthet, daß die Sohe des Regens an der Rufte Malabar 7 bis 8 Rug betrage 68). Rach einer Ueberficht in der India Gazette betrug die Regenmenge ju Arracan im Julius 60, im Muguft 43,5 englische Boll, und dabei hatte es feit bem Dai ftart geregnet 69). In Bera Erug fand Coft anga im 3. 1803 62" 2" Waffer, und hievon gaben Julius, August und Seps tember allein 35" 2"; im December und Januar fällt bafelbft fein Tropfen, und die Monate Februar, April und Mai geben gewöhnlich nur 2" bis 2" 3" Baffer 20). Die jährliche Regens

<sup>64)</sup> Robertson on ancient India in history of Scotland. & Francf. p. 680.

<sup>65)</sup> Humboldt Voyage XI, 19. Trail in Asiatic. Res. II, 438. Chanvallon bei Cotte Mém. II, 544.

<sup>66)</sup> Golberry Fragmens II, 306.

<sup>67)</sup> le Gentil Voyage I, 522.

<sup>68)</sup> Ibid. I, 475.

<sup>69)</sup> Ferussac Bulletin 1826. Mai, p. 549.

<sup>70)</sup> Humboldt Voyage VII, 425.

menge am Rio Regro mag vielleicht 90 bis 100 Boll betras Localverhältniffe find Urfache, baf bie Regenmenge in manchen Gegenden fleiner ift; ber auffteigende Luftftrom ift 3. 25. bei Cumana Urfache, bag es hier fast gar nicht regnet, mahrend Die Diederschläge in den füdlicher liegenden Gebirgen baufiger find; Die ganze Baffermaffe felbft erreicht dort mahrend des Jahres nur eine Bobe von 7 bis 8" 72). Gben fo regnet 'es an Borgebirgen nicht fo häufig als in Baien 73), offenbar, weil in letteren bie Dampfe wie in einen Sact geführt und conbenfirt werden, wenn fie "iber die Bergfette geben wollen. Wie wirksam die lettere Urfache fen, das zeigen uns in hoheren Breiten Beibelberg, mo es häufig regnet, mahrend es im Rheinthale heiter ift, und Bergen in Norwegen. Eben fo zeigen die Reffungen Dumboldt's im Safen Buhaquil am großen Ocean und in Quito, daß bas BBaffer, welches auf bem Ricken ber Unden mahrend einer Stunde herabfällt, 2 bis 3 Mal fleiner ift, als am Meere. regnet bort häufiger, aber nicht fo ftark als hier 74). niedrigere Temperatur in der Bobe, theils die größere Trockenheit im Innern ber Continente mag auch in Gudamerica ein ahnliches Phanomen bedingen, als icon von Sindofton ermahnt murbe.

Folgende Tafel zeigt die Menge des herabgefallenen Baffers an verschiedenen Orten, in Parifer Bollen.

<sup>71)</sup> Ibid. VII, 423.

<sup>72)</sup> Humboldt Voyage III, 371. XI, 19.

<sup>73)</sup> Dampier Traité des Vents p. 73. 77.

<sup>74)</sup> Humboldt Voyage VII, 307.

| <b>Wonat</b>                                                                                                           | Bomban 75)                                                                                                                | Geringapatem 76)                                                                                                                       | Calcutta 77)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kandy.78)                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Januar Februar Marz<br>April Mai<br>Junius Junius<br>Julius Mugust<br>Septhe.<br>October<br>Movber.<br>Decher.<br>Jahr | 22" 6",6<br>19. 11,5<br>17. 10,2<br>12. 5,3<br>0. 8,3                                                                     | 0" 3",4<br>0. 0,1<br>2. 8,8<br>5. 1,5<br>5. 5,8<br>1. 8,9<br>1. 8,4<br>0. 9,0<br>3. 9,8<br>1. 5,0                                      | 2" ("",2<br>0. 10,7<br>4. 9,9<br>6. 0,4<br>21. 2,6<br>12. 6,0<br>11. 6,3<br>9. 4,6<br>1. 7,0<br>0. 9,1<br>0. 0,2<br>71. 8,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2" 4",1<br>0. 11,3<br>4. 10,5<br>0. 5,6<br>4. 10,0<br>9. 1,2<br>5. 8,7<br>7. 2,7<br>14. 5,3<br>9. 2,3<br>5. 7,5<br>68. 10,7 |
| Monat  Januar Februar Paril Nai Junius Julius August Septor. October Noober. Decbr. Jahr                               | Sierra &cone<br>Rüfte 7°)<br>0'' 8''',2<br>0. 9,4<br>1. 0,6<br>1. 6,1<br>6. 5,7<br>9. 6,4<br>9. 8,2<br>21. 8,5<br>18. 8,0 | Rio Sanctro **) Ziv  5'' 8''',5  4. 6,3 3. 8. 6,0 3. 5. 1,7 9. 7. 10,1 9. 7. 6,4 6. 7. 5,3 5. 7. 8,8 8. 7. 9,0 17. 7. 3, 3,5 11. 7. 4. | Olf **)  Olf | (Srenada *3)  8" 7",2  5. 8,1  2. 0,0  0. 6,2  2. 2,0  8. 6,0  12. 3,0  10. 5,0  18. 5,7                                    |

75) 11jähr. Beob. (1817 - 27) im Edinb. Journ. of Sc. X, 141.

76) 1jähr, Beob. ibid. V, 258. Auf bem Plateau hindoftans liegend hat es fast bas ganze Jahr schwache Regen. Die Regen find baun, wenn die Regenzeit auf jeder Kufte von Oftindien anfängt (Mai und October) am stärksten.

77) 2jähr. Beob. (1784-85) von Trail und Pearse in Asiatic. Res. 1, 441 u. II, 421. Im Winkel des bengalischen Meerbuscus lie

gend nimmt es an beiben Regenzeiten Theil.

78) tjähr. Beob. (1818) in Tilloch Philos. Magaz. LV, \$19. Bon biefem in ber Mitte Cenlons liegenden Puntte gilt baffelbe wie von Springapatam.

79) ljähr. Beob. bei Binterbottom Nachrichten S. 348.

80) 2jähr. Beob. (1784-85) von Bento Sanches Dorta bel Balbi Essai sur le royaume de Portugal I, 110.

81) 2jähr. Beob. (1781 – 82) auf St. Domingo von des Hayes bei Cotte Mem. II, 566.

82) 7jähr. Boob. (1821 — 27) von Ramon de la Sagrain Schweigger's Jahrb. N. R. XXV, 405.

88) ljähr. Beob. (Jun. 1772 - Mai 1773) von Cazaud bei Gotte Mem. II, 373.

Sehen wir weiter nach Rorden, fo finden wir teine eigentlich naffe Jahreszeit mehr; mahrend bes gangen Jahres beinahe zeigen fich Dieberschläge, jedoch ift die Menge bes Waffers in ben einzelnen Monaten nicht gleich. Wir haben oben (G. 219) gefeben, daß in Runchal die Binde im Binter veranderlich find, während im Commer fast regelmäßig der Paffat weht. Winter alfo, wo weit haufiger Luftmaffen von ungleicher Tempera tur gemifcht werden, finden weit reichlichere Dieberschläge Statt. Um hier sowohl als an allen übrigen Orten die Berthellung des Regens in ben einzelnen Jahreszeiten naber ju vergleichen, will ich die gange Regenmenge, welche an einem Orte wahrend des Jahres fällt, mit 100 bezeichnen, und die Regenmengen in ben einzelnen Jahreszeiten als Prozente ansehen: ein Berfahren, web ches besondere Gasparin empfohlen bat, um die climatifchen Berhältniffe bes Regens an verschiedenen Orten ju vergleichen. Reunjährigen Beobachtungen von Beberden und Beineden 84) zufolge ift die Menge des herabfallenden Baffers folgende:

| <b>M</b> onat | Regenmenge | Monat     | Regenmenge |  |  |
|---------------|------------|-----------|------------|--|--|
| Januar        | 7' 0"8     | Julius    | 0" 0",9    |  |  |
| Februar       | 2. 9,7     | August    | 0. 3,4     |  |  |
| Marz          | 1. 10,7    | September | 1. 0,5     |  |  |
| April         | 1. 2,6     | Dctober   | 2. 11,8    |  |  |
| Mai           | 1. 1,6     | November  | 3. 10,1    |  |  |
| Junius        | 0. 4,5     | December  | 3. 3,4     |  |  |

Jährliche Regenmenge = 26" 0",0.

Die Regenmenge ist hier bei weitem geringer als zwischen ben Wendefreisen, und die Bertheilung des Regens im Jahre folgt einem ganz andern Gesetze, die Größe des Niederschlages ist dann am kleinsten, wenn die Sonne dem Zenith am nächsten ift. Es beträgt die Regenmenge

| im Winter | 50,6 | Prozent |
|-----------|------|---------|
| Frühling  | 16,3 | •       |
| Sommer    | 2,8  |         |
| Herbst    | 30,3 |         |

<sup>84)</sup> Heberden von 1747—53 in Philos. Trans. 1751. p. 857, g. 1753. p. 619. Heinecken 1827 in Brewster's Edinb. Journal of Science N. XIX. Vol. X. p. 73, n. 1828. ibid. New Series No. I. p. 84.

von der im ganzen Jahre fallenden, und ein völlig ähnlicher Gang findet auf den Canarischen Inseln Statt 85). Selbst noch im südwestlichen Theile von Europa zeigen uns die Orte südlich von den Pyrenäen, daß der Niederschlag im Sommer fast ganze lich fehlt, wahrscheinlich weil sich dann bis dahin die Passate ersstrecken 86). Die Menge des gefallenen Regens in Portugal zeigt folgende Tafel:

| Monat       | Liffabon 87) | Mafra **) | Coimbra **) |
|-------------|--------------|-----------|-------------|
| Zanuar      | 3" 0"',8     | 7" 4"",5  | 19" / 0",5  |
| Bebruar     | 2. 5,3       | 5. 7,6    | 3. 0,5      |
| Märj .      | 2. 6,6       | 6. 1,2    | 3. 8,5      |
| April       | 4. 5,4       | 2. 5,5    | 7. 6,0      |
| <b>M</b> ai | 1. 7,3       | 2. 10,6   | 9. 7,0      |
| Junius      | 0. 1,8       | 0. 4,5    | 9. 7,0      |
| Julius      | 0. 3,6       | 0. 1,4    | 2. 10,5     |
| August .    | 0. 5,1       | 0. 7,5    | 7. 2,5      |
| Geptember   | 1. 3,8       | 2. 1,7    | 8. 2,0      |
| Detober     | 2. 7,2       | 2. 4,2    | 20. 4,0     |
| November    | 1. 10,5      | 2. 3,7    | 19. 2,0     |
| December    | 4. 7,2       | 9. 2,1    | 10. 4,0     |
| Jahr        | 25. 4,6      | 41. 6,5   | 111. 6,5    |
| Winter      | 39,9 pC.     | 53,4      | 21,0        |
| Frühling    | 33,9         | 27,5      | 18,6        |
| Sommer      | 3,4          | 2,7       | 17,6        |
| Herbst      | 22,8         | 16,4      | 42,8        |

Hier

<sup>85)</sup> L. v. Buch Canarische Inseln S. 82.

<sup>86)</sup> Ebend. S. 66.

<sup>87)</sup> Sjähr. Beob. 1784—85 von Prétorius, und 1816—21 von Franzini bei Balbi Essai sur Portugal I, 112.

<sup>88) 2</sup>jähr. Beob. (1784 – 85) von Joaquim da Assumpçae Velha ibid.

<sup>89)</sup> Lächr. Beob. (1816 — 17) von Constantino Botelhode Lacerda Lobo ibid. Im Septor., Octor. und Novbr. 1817 bestrugen die Regenmengen respective 87" 10", 103" 5" und 50" 6"; ba es aber nach Balbi unentschieden ift, ob hier nicht Druckfehler in den Jahlen sind, so habe ich in den gedachten Monaten nur die Messuns gen von 1816 genommen.

Dier zeigen und Liffabon und Dafra Berhaltniffe, welche benen auf ben Azoren völlig abnlich find; fast gar teine Regen im Sommer, bagegen fehr bedeutend im Binter. In ber langeren Beobachtungereihe zu Liffabon, wo fich die Ungleichheiten einzels ner Jahre jum Theil ausgeglichen haben, würden wir einen regels mäßigen Uebergang vom December jum Junius finden, wenn nicht April und October eine Unregelmäßigkeit zeigten. glaube, daß der Grund in dem icon oben (G. 249) berührten Austausche ber Luftmaffen zwischen beiben Salblugeln liegt, es ift die Bewegung jest am lebhafteften, und wegen der Difcung ungleich warmer Luftmaffen findet eben fo wie in höheren Breiten häufig Condensation des Dampfes Statt. Die Regenmenge ift in Mafra fast doppelt fo groß als in Liffabon, Sohen in ter Rabe jenes Ortes find bievon Urfache. Und eben folche Localurfachen bedingen auch den ungeheuern Riederschlag in Coimbra; an feis nem mir bekannten Orte von Europa fällt foviel Baffer herab. Das Thal des Mondego, an deffen Ufern Coimbra amphitheas tralifc erbaut ift, wird bier burch Boben gefchloffen, Die vom Meere tommenden Dampfe werden eben fo condenfirt, wie im Rorden bei Bergen, und ftarte Regen find häufig. Die Portus giefen halten Coimbra für einen der feuchteften Buntte ihres Lans Dabei werben bann auch die Berhaltniffe in ber Regens menge ber einzelnen Sahreszeiten völlig verandert; jur icharfen Bestimmung diefer Anomalien find aber vieljährige Beobachtuns gen erforderlich.

Böllig abweichend von den Verhältnissen zwischen den Wendes treisen ist der Gang des Riederschlages in dem übrigen Europa; nur Italien und das sidliche Frankreich zeigen eine Vertheilung, welche an die eben erwähnte in Portugal erinnert. Die Luftsströme, welche Ursache dieser Erscheinung sind, werden von den hohen Rämmen der Alpen und Pyrenäen verhindert, weiter nach Rorden zu wirken. Ich will zuerst die Gegenden nördlich von diesen Ketten näher betrachten und dann zu dem südlichen Europa übergehen.

Das Borherrschen ber westlichen Winde in Europa, das weit ausgedehnte Meer auf einer, das große Festland auf der andern Seite, find die einstußreichsten Ursachen bei Bestimmung der Res genverhältnisse. Wehte hier unabläffig selbst noch in bedeutens

Ramy Meteorol. I.

ber Bobe ber RD Bind, fo murde es nie regnen; niber eine trodene landftrede geht er nach niederen Breiten, und durch die barque folgende Erhöhung ber Temperatur entfernen fich bie Dampfe weiter vom Condenfationspunkte. Benn bagegen um: gefehrt ftets ein Sudwestwind wehte, fo wurde es unaufhorlic regnen; fo wie die feuchte Luft in boheren Breiten talter wird, müffen fic Diederschläge bilden. Diefe beiben Binde, welche fehr bäufig wechseln und burch beren Bufammentreffen vielleicht bie übrigen Luftströmungen erzeugt werden, behalten diefen Charaf. ter vorherrichend; es fonnen bei nördlichen Winden weit weniger Riederschläge Statt finden, als bei füblichen "). Diefes bestätigt auch bie Erfahrung. Die Bahl ber Rieberfcblage (Regen und Sonce) ift nicht bei allen Binden gleich; die fiidlichen und wefts lichen Winde haben ein bedeutendes Uebergewicht. 2. v. Bud machte in neueren Beiten auf Diefen Umftand befonders aufmerts fam "); wird die Bahl fammtlicher Dieberfcblage in Berlin mit 100 bezeichnet, fo erhalten wir für jeden Bind folgende Größen:

N NO O SO S SW W NW 4,1 4,0 4,9 4,9 10,2 52,8 24,8 14,4

Hier sehen wir, daß die Zahl der Niederschläge bei nordöstlichen Winden fast verschwindet, während mehr als die Hälfte der Resgentage bei westlichen und südwestlichen Winden Statt sindet. Da jedoch die Winde aus den verschiedenen Richtungen nicht gleich oft wehen, die westlichen namentlich im Allgemeinen weit häusiger sind, als die östlichen, so könnte man einwenden, daß die Zahl der Niederschläge wegen des Vorherrschens von jenen größer sehn müßte, selbst in dem Falle, wo jeder Wind denselben Sinsstuß auf die Entstehung des Regens hätte. Untersucht man aber, wie oft jeder Wind wehen muß, wenn es ein Mal bei ihm regnen soll, so sindet man auch hier ein entschiedenes Uebergewicht der südwestlichen Winde. Weht nämlich in Berlin

N NO 0 SO S sw NW 5,8 8.1 8,8 6,9 3,8 2,8 4,2 4,5 Mal, fo regnet es ein Mal. Jeder dritte SB Bind bringt affo Regen, mahrend Oftwind 9 Mal wehen muß, wenn es ein Ra

<sup>90)</sup> Hamilton in Phil. Trans. 1765. p. 165.

<sup>91)</sup> Abhandl. der Berl. Acad. für 1818-19. S. 101.

bei ihm regnen foll. Diefes Berhältniß ift nicht in allen Jahress zeiten gleich. Soll es nämlich in Berlin ein Mal regnen, so besträgt die Zahl, wie oft jeder Wind weben muß,

| :        | N     | NO. | 0    | <b>SO</b> | 8 ` | SW  | W   | NW  |
|----------|-------|-----|------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| Winter"  | 5,0   | 4,4 | 8,3  | 6,6       | 3,9 | 2,6 | 3,2 | 3,3 |
| Frühling | - 3,8 | 4,6 | 11,1 | 7,8       | 4,2 | 3,0 | 3,8 | 5,1 |
| Commer   | 7,5   | 9,9 | 5,4  | 6,4       | 2,8 | 2,4 | 4,0 | 4,9 |
| Perbft   | 10,3  | 9,2 | 24,1 | 6,6       | 4,5 | 3,2 | 5,8 | 4,0 |

Bahrend es in der kalten Jahreszeit fehr häufig bei nördlichen und öftlichen Winden regnet, ift bie Bahl ber Riederschläge im Sommer und Berbfte bei ihnen fehr flein; in jener Sahreszeit ift bas Innere bes Continentes bei weitem falter als Die Luft über bem Meere in derselben Breite, im Sommer findet das Gegens theil Statt (S. 134); wenn in jenem Ralle eine fcnelle Cons Denfation erfolgt, konnen in Diefem felbft die niedergeschlagenen Dampfe aufgeloft werden. Baren wir im Stande, die Richtung bes Windes durch die gange Atmosphäre anzugeben, fo mirde ber Gegenfat awifden RD und SB noch größer fenn; aber eine Busammenftellung gleichzeitiger Beobachtungen zeigt nicht felten, Dag der SB Bind an vielen Orten bereits herrfct, wenn es beim RD Winde regnet 92). Der EB Wind hat schon in den oberen Regionen und in den westlichen Gegenden das Uebers gewicht erhalten, mahrend ber MD Bind in Der Liefe noch forts bauert, um jenem in furger Beit ju meichen 93).

Aber felbst wenn es beim ND Winde regnet, zeigt sich meis stens ein sehr bedeutender Unterschied in dem Berhalten des Res gens bei ND und SW Winden. Wenn ND Winde plötlich das Ucbergewicht erhalten, so sinkt die Temperatur schnell, Dämpse werden in furzer Zeit condensirt, der Regen fällt dicht und in großen Tropsen herab, bald aber hat das meiste Wasser den Boden erreicht und es folgt heiterer Himmel. Regnet es bei SW Winden, so ist der Regen meistens sein und hält lange Zeit an 34). In höheren Breiten scheinen sich diese heftigen von Ries

<sup>92)</sup> Buch l. 1.

<sup>93)</sup> Dove in Poggendorff's Annalen.

<sup>94)</sup> Buch l. l. Daniell Essays p. 116. de Luc Modific. de l'atm. III, 281. §, 727. Idées II, 46. §. 569.

derschlägen begleiteten Rordwinde noch häufiger zu zeigen, als in mittleren; auf der Küste der Hudsons Bai erhebt sich oft bei Windstille, heiterem Wetter und einer Wärme von 32° (90° K.) ein heftiger Wind aus NW und mit diesem kommt Schnee oder Hagel, in kurzer Zeit wird es heiter, das Thermometer war das bei auf 10° (50° K.) gesunken und erreicht seinen früheren Stand erst allmählig wieder 95).

In dieser niederen Temperatur, von welcher die nördlichen Winde jumal im Winter begleitet sind, liegt auch der Grund, daß es bei ihnen am häusigsten schneit; wenn die siidlichen Winde auch das Wasser bringen, so ist ihre Temperatur oft nicht hinreichend klein, damit das Wasser krystallisire. Rach bjährigen Beobachtungen in Berlin schneit es unter 100 Malen bei 96)

N NO O SO \$ 8W W NW
11,1 17,5 7,0 7,3 5,0 15,7 14,7 21,5 Mal.

Achnische Berhältnisse, als die in Berlin, scheinen in dem größten Theile von Europa nördlich von den Alpen und südlich von Schweden und Morwegen, so wie wahrscheinlich an der Rüste Morwegens Statt zu finden. Folgende Tafel giebt in der mit A liberschriebenen Spalte an, wie viel Regen auf jeden Wind kommen, die absolute Zahl der Winde mit 100 bezeichnet 97); in der Spalte B ist angegeben, wie oft jeder Wind wehen muß, wenn es bei ihm ein Mal regnen soll.

<sup>95)</sup> Gräme bei Hutton in Edinb. Trans. I, 81.

<sup>96)</sup> Buch l. l. p. 95.

<sup>97)</sup> Gas parin (Bibl. univ. XXXVIII, 180) hat eben folde Busume menstellungen für viele Orte von Europa vorgenommen; meistens ber nut ter nur Beobachtungen weniger Jahre, seine Bahlen weichen daher bebeutend von den meinigen ab; darauf, wie oft jeder Wind im Allgemeinen weht, nimmt er gar keine Rücksicht.

|              | la Roc | helle so) | Copenh | ngen 👓)  | Mannhe | im 100) | -, <b>W</b> ürzi | wrg *)     |
|--------------|--------|-----------|--------|----------|--------|---------|------------------|------------|
|              | A      | В         | A      | B        | A      | В       | A,               | В          |
| N            | 6,0    | 11,1      | 4      | 14,3     | 6,8    | 6,1     | 6,4              | 8,3        |
| NO           | 8,3    | 22,4      | 7      | 14,3     | 5,8    | 8,4     | 3,8              | 11,2       |
| O            | 4,7    | 8,7       | 11     | 12,5     | 7,4    | 6,3     | 6,2              | 8,9        |
| so           | 3,6    | 5,9       | 8      | 8,3      | 13,3   | 3,3     | 8,9              | 5,3        |
| S            | 12,9   | 5,2       | 14     | 6,4      | 14,9   | 2,7     | 16,2             | 4,4        |
| SW           | 47,4   | 4,0       | 29     | 6,3      | 23,3   | 2,7     | 24,9             | 4,1        |
| $\mathbf{w}$ | 10,4   | 6,3       | . 21   | 7,7      | 16,2   | 2,9     | 23,0             | 5,4        |
| NW           | 6,7    | 8,6       | 6      | 12,6     | 12,3   | 4,6     | 10,6             | 6,8        |
|              | Münc   | hen 2)    | Pra    | g ³)     | Etfu   | rrt 4)  | Mos              | cau s)     |
| ٠            | A      | В         | Α.     | <b>B</b> | A      | В       | A                | В          |
| N:           | 4,7    | 6,3       | 7,3    | 4,3      | 7,2    | 8,5     | 8,5,             | 4,6        |
| NO           | 2,7    | 7,2       | 3,5    | 9,2      | 7,7    | 7,3     | 11,7             | 3,5        |
| V (O )       | 5,7    | 13;8      | 2,5    | 13,5     | 16,4   | 79,1    | 3,9              | 3,2        |
| SO           | 1,3    | 11,6      | 4,4    | 12,7     | 3,7    | 10,2    | 17,8             | 3,2        |
|              | 1 1/0  | 17/0      | 1 -1-  | 12010    | ,, ~,, | 10/~    | 11/4 / 10        | / -        |
| S            | 7,5    | 5,9       | 9,1    | 7,8      | 7,0    | 7,8     | 9,4              |            |
|              | PE I   |           |        | 4        |        | i .     |                  | 3,1<br>2,8 |
| S            | 7,5    | 5,9       | 9,1    | 7,8      | 7,0    | 7,8     | 9,4              | 3,1        |

Im Allgemeinen find alfo die westlichen und fiidlichen Winde Diejenigen, bei denen es am haufigsten regnet; eben biefen Eins fluß ber Windrichtung zeigt auch die herabgefallene Baffermenge.

<sup>98) 7</sup>jahr. Beob. (1788 - 89) von Seignette, in ben Mannheimer Ephemeriben.

<sup>99)</sup> Sjahr. Beob. bei Schouw Climatologie 1, 79.

<sup>100) 12</sup>jähr. Beob. (1781 - 92) von Semmer, in ben Mannh. Ephem.

<sup>1) 8</sup>jahr. Beob. (1781 - 88) in ben Mannh. Ephem.

<sup>2) 11</sup>jahr. Beob. (1781 - 88, 90 - 92) von Suebpauer und 3m = hof, in den Mannh. Ephem.

<sup>3) 85</sup> jahr: Brob. (Aug. 1782 — Dectr. 1787, 1790—91) von Strnadt, in ben Mannh. Ephem. Säufig fehlt die Angabe des Windes im Zages buche.

<sup>4) 8</sup>jahr. Beob. (1781 - 88) von Planer, in ben Mannh. Ephem.

<sup>5) 7</sup>jahr. Beob. (1788 — 89, 91 — 92) von Stritter, in den Manny. Ephemeriben.

In Giengen fielen nach ben Beobachtungen von Binder in sechs Jahren (1823 — 28) auf einen Quadratfuß unter 1000 Rubikzollen folgende Waffermengen "):

| N          | 33,3 | 'S ;         | 46,1  |
|------------|------|--------------|-------|
| NO         | 40,2 | SW           | 231,7 |
| <b>``O</b> | 20,7 | $\mathbf{w}$ | 476,0 |
| SO         | 10,1 | NW           | 141,8 |

Ungeachtet det größen Uebereinstimmung an diesen verschiedenen Orten zeigen sich einige Anomalien: so liegt in Mannheim der Wind, bei welchem es am häusigsten regnet, zwischen S und SB, in Erfurt und Prag ist derselbe nahe NB. Ein Theil dieser Anos malien mag seinen Grund darin haben, daß die Bepbachtungen nicht hinreichend lange fortgesetzt sind; um den Einstuß dieser zu entsfernen, will ich den mehrmals benutzten Ausdruck hier anwenden. Bählen wir dann die Winde von R durch D an, und bezeichnet Rn die Jahl, wie oft der Wind aus dem nten Punkte der Winds rose wehen muß, wenn es bei ihm ein Mal regnen soll, so erhalten wir folgende Ausdrücker

Copenhagen: 
$$R_n = 10,29 + 4,54 \sin (n.45^{\circ} + 65^{\circ} 38') + 0,13 \sin (n.90^{\circ} + 111^{\circ} 48')$$

Berlin:  $R_n = 5,61 + 2,71 \sin (n.45^{\circ} + 21^{\circ} 58') + 0,86 \sin (n.90^{\circ} + 261^{\circ} 38')$ 

Wannheim:  $R_n = 4,62 + 2,66 \sin (n.45^{\circ} + 52^{\circ} 3') + 0,81 \sin (n.90^{\circ} + 352^{\circ} 55')$ 

Dürzburg:  $R_n = 6,80 + 3,11 \sin (n.45^{\circ} + 53^{\circ} 15') + 0,89 \sin (n.90^{\circ} + 333^{\circ} 26')$ 

Winden:  $R_n = 6,98 + 4,64 \sin (n.45^{\circ} + 355^{\circ} 20') + 1,89 \sin (n.90^{\circ} + 216^{\circ} 25')$ 

Frag:  $R_n = 7,59 + 4,91 \sin (n.45^{\circ} + 339^{\circ} 27') + 1,53 \sin (n.90^{\circ} + 248^{\circ} 54')$ 

<sup>6)</sup> Schübler im Correspondenzblatt bes Burtemberg. Landwirthsch. Bereins XVI, 148. Es ift nicht angegeben, wie oft es bei jedem biefer Binde regnete.

Wrfurt: 
$$R_n = 7.65 + 1.78 \sin{(n \cdot 45^{\circ} + 245^{\circ} 48')} + 0.57 \sin{(n \cdot 90^{\circ} + 142^{\circ} 8')}$$

**Roscau:** 
$$R_n = 3.50 + 0.72 \sin (n.45^{\circ} + 97^{\circ}.5') + 0.46 \sin (n.90^{\circ} + 135^{\circ}.0')$$

Mus diesen Formeln laffen sich nach dem bekannten Berfahren die Punkte der Windrose herleiten, bei denen es am häusigsten und seltensten regnet. Folgende Tafel enthält diese Punkte und zugleich die Zahl, wie oft jeder Wind wehen muß, wenn eins mal ein Riederschlag Statt finden soll:

|            | Regen<br>am felten | ften | Regen<br>am häufigsten |     |  |
|------------|--------------------|------|------------------------|-----|--|
| Copenhagen | N 21° O            | 14,9 | S 28° W                | 5,8 |  |
| Berlin     | N 83 O             | 9,0  | S 35 W                 | 2,9 |  |
| Mannheim   | N 38 O             | 8,1  | S 2 W                  | 2,4 |  |
| Würzburg   | N 48 O             | 10,7 | S 3 W                  | 3,9 |  |
| Miinchen   | S 72 O             | 13,3 | S 53 W                 | 2,3 |  |
| Prag       | S 75 O             | 14,0 | N 46 W                 | 3,7 |  |
| Erfurt     | S 47 O             | 9,7  | S 83 W                 | 5,6 |  |
| Moscau     | N 12 W             | 4,6  | sw                     | 3,0 |  |

Ungeachtet der großen Aehnlichkeit, welche diese Orte in ihrem Berhalten zeigen, finden wir in dieser Tafel sehr bedeutende Dissferenzen: manche dieser Anomalien haben ihnen Grund gewiß in Localursachen; um aber hier das Allgemeine vom Speciellen zu sondern, würden Bergleichungen dieser Art an sehr vielen Orten erforderlich sehn?). So ist in Mannheim der Südwind der seuchteste, aber kaum ist es möglich, daß dort ein anderer Wind viel Wasser bringen könne; die Dämpfe, welche mit westlichen Winden ankommen, werden bereits auf der Westseite der Bogesen niedergeschlagen. Der trockenste Wind liegt aus demselben Grunde in München und Prag zwischen Süden und Osten, weil die süds

<sup>7) &</sup>quot;Es würde für die einzelnen Beobachter leicht fenn, auf eine ahnliche Art das Berhältniß zu berechnen, nach welchem fich die Regentage auf die verschiedenen Winde vertheilen: auch ohne Regenmesses würden fich dadurch allgemeine Resultate für die einzelnen Gegenden ableiten laffen." Schübler 1.1. 6. 150.

lichen Winde auf den Alpen einen Theil ihres Wassers verloren haben; dieselbe Wirkung scheint in Erfurt der Thüringer: Wald hervorzubringen; an allen drei Orten hat sich der seuchteste Wind auf der Westseite des Horizontes weit nach Norden bewegt.

Eine eigene Anomalie zeigt uns Moscau. Berechnen wir nämlich nach dem obigen Ausbrucke, wie oft jeder Wind weben muffe, wenn es bei ihm ein Mal regnen foll, so erhalten wir fols gende Größen:

| N  | 4,5 |   | S  | 5,1 |
|----|-----|---|----|-----|
| NO | 3,6 | • | sw | 2,7 |
| 0  | 3,1 |   | W  | 3,3 |
| SO | 3,3 |   | NW | 4,4 |

Der Unterschied zwischen dem Maximum und Minimum ist. hier sehr unbedeutend; auf dem weiten Wege über das Festland haben die westlichen Winde bereits einen großen Theil ihres Wassers versloren; außerdem sinden wir in Woscau zwei Winde, bei denen es vorzugsweise regnet, nämlich D und SM, jedoch letzteren vorherrschend. Den Grund dieser Anomalien glaube ich darin suchen zu dürsen, daß sich in Woscau zwei Elimate vermischen, das schwedische und das eben betrachtete deutsche den nämlich die vom Weere kommenden SM, und W, Winde den hohen Ramm der scandinavischen Alpen erreichen, schlägt sich das Wasser auf dem westlichen Abhange von diesen nieder, und eben diese Westwinde, die sich in Norwegen durch reichlichen Regen ausszeichnen, sind in Schweden und Finnland ungemein trocken. Dieses beweisen die Größen in folgender Lasel, wo die beiden Verticalspalten dasselbe bedeuten, als in der obigen ).

<sup>8)</sup> Ich habe biese eigenthümliche Anomalie in Rußland und Schweben schon vor mehreren Jahren gefunden; es schien mir wahrscheinlich, daß sich bier von Schweben aus bis in das Innere von Rußland ein alls mähliger liebergang zeigen wurde. Da es mir ganz an Beobachtuns gen aus Rußland schlte, so ersuchte ich die Kaiserliche Academie zu St. Petersburg um gütige Mitthellung der Journale, welche ihr aus versschiedenen Provinzen des Reichs zugeschäckt werden; obgleich mir zugessagt wurde, daß ich diese Beobachtungen bald durch Buchhändlers Geslegenheit erhalten sollte, sind sie bis jest noch nicht angesommen.

<sup>9)</sup> Die Quellen find bieselben als bei ben oben 6. 229 u. 230 gegebes nen Größen.

| .   | Stodholm |     | 26   | Abo |   | tilea - |     | Petersburg |     |
|-----|----------|-----|------|-----|---|---------|-----|------------|-----|
|     | A        | В   | A    | В   |   | Α       | В   | A          |     |
| N   | 13,4     | 2,8 | 6,0  | 5,1 |   | 14,2    | 5,2 | 8,5        | 3,3 |
| NO  | 16,7     | 1,9 | 14,6 | 3,5 |   | 12,1    | 4,5 | 8,5        | 3,2 |
| 0 / | 12,6     | 2,2 | 13,1 | 2,7 | I | 15,3    | 3,9 | 14,9       | 3,0 |
| so  | 13,2     | 2,3 | 20,1 | 2,1 | l | 13,0    | 4,3 | 11,7       | 2,7 |
| S   | 14,7     | 2,8 | 13,5 | 3,1 |   | 22,2    | 4,5 | 13,1       | 2,6 |
| sw  | 13,0     | 3,5 | 17,6 | 3,8 | l | 10,8    | 5,7 | 16,0       | 2,2 |
| W   | 9,3      | 6,0 | 7,8  | 5,7 | I | 7,0     | 6,6 | 17,2       | 2,8 |
| NW  | 7,1      | 4,1 | 7,3  | 5,8 |   | 5,4     | 7,9 | 10,1       | 3,3 |

Es laffen fich die in der Berticalspalte B enthaltenen Größen durch folgende darftellen:

Stockholm: 
$$R_{n_i} = 5,20 + 1,55 \sin (n.45^{\circ} + 178^{\circ} 42')$$
  
 $+ 0,65 \sin (n.90^{\circ} + 247^{\circ} 23')$   
Abo:  $R_n = 5,98 + 1,85 \sin (n.45^{\circ} + 141^{\circ} 31')$   
 $+ 0,16 \sin (n.90^{\circ} + 199^{\circ} 50')$   
Ulea:  $R_n = 5,32 + 1,65 \sin (n.45^{\circ} + 158^{\circ} 28')$   
 $+ 0,55 \sin (n.90 + 201^{\circ} 45')$ 

Petersburg: R<sub>n</sub> = 2,89 + 0,43 sin (n. 45° + 69° 57') + 0,15 sin (n. 90° + 168° 41')

## Hieraus ergiebt fich

|            | Regen<br>am feltenf | ten · | Regen<br>am häusigsten |     |  |
|------------|---------------------|-------|------------------------|-----|--|
| Stockholm  | N 83° W             | 5,4   | N 47° O                | 1,9 |  |
| Abo        | N 50 W              | 6,0   | S 49 O                 | 2,3 |  |
| Ulea       | N 61 W              | 7,5   | N 77 O                 | 3,9 |  |
| Petersburg | N 12 W              | 3,3   | S 38 W                 | 2,3 |  |

Also völlig dem mittleren Europa entgegesett find hier die wests lichen Winde die trockensten, die östlichen Winde die fenchtesten. Es scheint, ats ob die geringere Temperatur im Innern der Constinente Ursache der häusigen Niederschläge bei östlichen Winden ser; zum Theil mag diese Condensation ihren Grund auch darin haben, daß die Dämpse, die von Osten kommen, an dem östs

lichen Abhange der frandmavischen Gebirge niedergeschlagen werben. Zeigte uns Stockholm nur diese Anomalie, so könnte man hier eine Einwirkung der Oftsee als Ursache annehmen; daß dieses nicht der Kall sep, zeigen die Orte am östlichen Ufer dieses Binnenmeeres.

Dieser eigenthümliche Sang wird sich wahrscheinlich noch weithin nach Often zeigen; da wo beide Climate zusammengranzen, wird sich eine eigenthümliche Combination beider zeigen; es giebt vielleicht Punkte, wo ein jeder Unterschied in der Beschafzfenheit der Winde verschwindet, wie dieses in Petersburg der Fall ist, und wo es bei jedem gleich häusig regnet. Spuren dieser Combination sind in Moscau nicht zu verkennen.

Wäre die ganze Oberfläche der Erde mit Wasser bedeckt, so würde man im Stande sepn, die Regenmenge, welche an einem Orte jährlich herabfällt, annähernd zu berechnen; man dürfte nur bestimmen, wie viel Wasser daselbst verdunstet, dieses Wasser fer fällt in der Folge als Regen herab, und die Wenge des niez dergeschlagenen Wassers würde der des verdunsteten nahe gleich seyn. Da die Größe der Verdunstung von der Temperatur abshängt, letztere ziemlich regelmäßig vom Aequator nach den Polen kleiner wird, so bedarf es nur einiger sorgfältigen Beobachtungen, um die Menge des Regens zu berechnen. And er son hat diese Berechnung vorgenommen und solgende Größen sir die Menge des verdunsteten und herabgefallenen Wassers gefunden 10)

| Breite | Breite Regenmenge |   |           | Breite | Regenmenge |  |  |
|--------|-------------------|---|-----------|--------|------------|--|--|
| 0°     | ď                 | ď | 68" 7"",6 | 50°    | 23" 9"',4  |  |  |
| 10     | •                 | • | 64. 5,5   | 60     | 17. 6,4    |  |  |
| 20     | •                 | • | 55. 5,3   | 70     | 13. 7.1    |  |  |
| 30     | ٠.,               | • | 44. 2,9   | 80     | 11. 5,8    |  |  |
| 40     | •                 |   | 32. 9,1   | 90     | 10. 10,0   |  |  |

Wenn man diese berechneten Werthe mit den durch Erfahrung gefundenen Regenmengen vergleicht, fo findet man fehr bedeu-

<sup>10)</sup> Ich fenne diese Arbeit nur aus zwei Notizen im Edinburgh Journal of Sc. X, 142, und Baumgartner's Naturlehre S. 716. Die Originalabhandlung fieht in der Edinburgh Encyclopaedia unter Hygrometry und Physical Geography.

tende Differengen, und liberhaupt bietet bie gange Meteorologie feinen einzigen Begenftand bar, welcher fich fo menig zu einer Berechnung eignet, als ber vorliegende. Ungleichheiten bes Bobens frieden bier eine fo bedeutende Rolle, daß es febr fcmer wird, ihren Ginfluß in Unschlag ju bringen, und fo fann bie Regenmenge in hoberen Breiten bebeutend größer fenn', als in niederen. Wir fanden für Dadera 26", für Effabon 25", fie fteigt hierauf in Bengance in Cornwallis bis ju 27" und ers reicht ju Bergen in Rorwegen die ungeheure Größe von 83", während bas fast in berfelben Breite liegende Stockholm etwas mehr als 19" Regen hat. Ungleichheiten des Bodens von nicht bedeutender Bobe konnen hier in benachbarten Orten icon eine große Differeng bedingen. Go beträgt im westlichen England' Die jährliche Regenmenge etwa 35", im mittleren und öftlichen Theile ber Infel nicht viel mehr als 25". Indem der ED Wind über die Sohenginge in England fteigt, folagt fich ein großer Theil bes Dampfes auf der Bestseite von diefen nieder, und es ift im Often daher trocener "). Das einzige einigermaßen allgemeine Gefet in Betreff ber jahrlichen Regenmenge, welches ich in Europa erkannt habe, ift die Abnahme berfelben je weiter wir ins Inneve bes Continentes geben: ein Gefet, welches aber icon Sutton vor mehr als 50 Jahren aufstellte 12).

Da Dfen der öftlichke Punkt ift, aus welchem ich Messunsen besitze, so will ich statt der Regenmengen die Regentage wähstend des Jahres vergleichen. Die Zahl dieser beträgt in England 160, in Deutschland gegen 150, ist aber in Ofen bereits auf 110 13), und in Sasan auf 90 74) herabgesunken. Aber auch hier zeigen sich Anomalien. Da, wo die Elimate von Schweden und Mittel: Europa zusammentressen, scheint die Zahl wieder größer zu werden. Während es in Abo jährlich an 146 Lagen

<sup>11)</sup> Hutton in Edinb. Trans. I, 66.

<sup>12)</sup> Hutton l. l. p. 68.

<sup>13)</sup> Beobachtungen in ben Mannheimer Ephemeriben.

<sup>14)</sup> Erdmann Beiträge zur Kenntniss des Innern von Russland I. 176.

regnet "), beträgt die Jahl der Regentage in Petersburg 168 16), und erreicht in Moscau die Größe von 205 17), obgleich es in Spydberg in Norwegen nach den Aufzeichnungen des aufmerkfamen Bilse (in den Mannheimer Ephemeriden) nur an 100 Tagen regnet.

Gehen wir von Rufland aus weiter nach Often ins Innere von Sibirien, so finden wir die Zahl der Regentage immer absnehmend. Nach 2jährigen Beobachtungen (1771—72) von Bachsmann regnet es in Irluft jährlich an 61 Tagen 18); in Nertschinst nach 5jährigen Beobachtungen (1768—72) von Sachert jährlich an 54 Tagen, und dabei fällt meistens so wenig Wasser herab, daß die Erde kaum feucht wird 19); eben so besteägt die Zahl der Regentage in Jakusk nach den Aufzeichungen von J. Isleniest nur 61 20).

Der ganzen Untersuchung von Anderson liegt ein Princip zum Grunde, welches zwar häusig schon angewendet, dennoch nicht richtig ift. Es wird vorausgesetzt, daß die Wenge des verdunketen Wassers an einem Orte gleich der Renge des daselbst niedergeschlagenen ist. Dier treffen wir sogleich auf eine große Schwierigkeit: Wie soll die Wenge des verdunketen Wassers gemessen werden? Bersuche, welche angestellt wurden, indem man ein mit Wasser gefülltes Gefäß in die Sonne und ein anderes in den Schatten stellte, dann die Berminderung der Wasserhöhe maß, zeigten sehr bedeutende Differenzen. So sand z. B. Dumboldt, daß zu Eumana während eines Tages ein in der Sonne stehendes Gefäß eine Wassermenge von 8 mm, 8 höhe verlor, während die Berdunstung im Schatten nur 3 mm, 4 betrug, und er schätzt die Wenge des jährlich in dem fast regenlosen Eumana

<sup>15) 12</sup>jähr. Beob. (1750-61) von Ledje, in ben Abhand. d. Schwed. Acad. XXIV, 314.

<sup>16) 10</sup>jahr. Beob. (1788 - 92) von A. Guler, in den Mannheimer Cphemeriben.

<sup>17) 7</sup>jähr. Beob. (1785-89, 91-92) von Stritter, in den Mannh. Ehemeriben.

<sup>18)</sup> Georgi Reife I, 29.

<sup>19)</sup> Cbend. I, 427 - 436.

<sup>20)</sup> Nova Acta Petrop. X,474.

verdunftenden Waffers zu 130 goll 21). Da nun bas meifte offene Baffer ber Sonne ausgefest ift, fo muffen biefe Deffungen auch dort angestellt werden. Aber auch auf biefe art erfahren wir nie die Menge bes verdunfteten Baffers, benn aus dem bes wachsenen Boden fteigen weit weniger Dampfe in die Sobe, als aus bem ju biefen Deffungen bestimmten Utmibometer. So fand Dalton, daß in England aus dem Boden jahrlich 25" Baffer verbunfteten, in einem daneben befindlichen Bleche gefäße betrug diese Größe 44", alfo faft das Doppelte 22). Da Die Menge des verdunfteten Baffers außer feiner Barme jugleich von der Seuchtigfeit der Luft abhangt, fo folgt gerade umgefehrt, bag an einem Orte bei berfelben Barme befto mehr Baffer im Atmidometer verschwindet, je weniger es regnet, jumal ba in Diefem Ralle ber trocene Boben nur wenige Dampfe bergiebt und Die in der Luft befindlichen entweder von entfernten Deeren hers rühren oder mit großer Schnelligfeit aus ben vorhandenen Baffersfammlungen auffteigen.

Infeln, welche von großen Meeren umgeben find, werden baher die einzigen Gegenden fepn, in denen beide Größen gleich sind; je weiter wir uns von den Riiften entfernen, desto größer wird die Menge des verdunsteten Wassers in Bergleich mit dem Niederschlage, und der Unterschied würde noch größer werden, wenn die Winde der höheren Regionen nicht eine große Dampfsmenge vom Meere ins Innere des Landes führten. In Europa zeigt uns nur England eine solche Uebereinstimmung. Wir sinden dort 23)

| •           |      |    | Be | erdunstetes Waffer | * Regenmenge |      |
|-------------|------|----|----|--------------------|--------------|------|
| Liverpool . | •    | •  | •  | 35" 8",2           | 35"          | 4",2 |
| London .    | •    | •  | •  | 23. 9,3            | 23.          | 4,8  |
| Padnen : 20 | ict  | ÷  | •  | 31. 8,2            | 22.          | 9,5  |
| Gosport .   | •    | •  | •  | 31. 5,7            | 27.          | 10,5 |
| Jm V        | Ritt | el | •  | 30. 7,7            | 27.          | 4,2  |

<sup>21)</sup> Humboldt Voyage V, 178.

<sup>22)</sup> Gilbert's Annalen XV.

<sup>28)</sup> Die Angaben find aus ben in ber Folge beim Regen ju erwähnenden Schriften entnommen.

Sier ift also die Menge des verdunsteten Baffers größer als die bes herabgefallenen, der ganze Unterschied kann seinen Grund zum Theil in der verschiedenen Sohe der Justrumente über dem Boden haben. Die Differenz wird schon größer im westlichen und nördsichen Krankreich und in Solland. hier finden wir

|                |     |      | Verdunftetes Waffer |     |       | Regenmenge |      |
|----------------|-----|------|---------------------|-----|-------|------------|------|
| Bourbeaug .    | •   | •    |                     | 59" | 1"',4 | 24"        | 2",7 |
| Breda          |     | , •  | •                   | 23. | 2,8   | 24.        | 8,5  |
|                |     | • .  |                     | •   | 2,7   | 22.        | 9,6  |
| Montmorenci    |     | •    | •                   | 35. | 8,7   | 21.        | 5,9  |
| Poitiers       | •   | • •  | •                   | 38. | 7,0   | 22.        | 2,2  |
| Rotterdam .    | •   | •    | •                   | 23. | 0,7   | 21.        | 2,7  |
| St. Maurice le | Bi  | rard | •                   | 27. | 4,5   | 23.        | 1,5  |
| Tropes         | • . | ٠    | •                   | 29. | .9,4  | 22.        | 4,7  |
| Sparendam .    |     | •    | •                   | 81. | 7,4   | 31.        | 6,9  |
| Im Mittel      |     | • .  | •                   | 32. | 5,0   | 23.        | 8,9  |

Sehen wir von hier gegen das Mittelmeer, so nimmt die Menge bes verdunsteten Wassers schnell zu, sie beträgt in Marseille 85" 7",3, wähend das Regenwasser nur eine Höhe von 21" 10",6 erreicht, und ein solches Verhältniß scheint in Deutschland Statt zu finden; die jährliche Regenmenge beträgt in Mannsheim 21" 0",1, während die Höhe des verdunsteten Wassers bis zu 73" 0",1 steigt 24).

Obgleich es uns aus dem Innern von Europa und Afen ganz an Meffungen fehlt, welche das Berhältniß zwischen Regen und Berdunftung numerisch erkennen lassen, so deuten doch einige Erscheinungen darauf, daß die Differenz beider dort immer größer werde. Das caspische Weer nebst seinen Zustüffen muß einen großen Theil des Dampfes zu den Niederschlägen jener Gegenden hergeben; die Wassermasse ist klein, die Regen werden nicht sehr bedeutend, die Atmosphäre bleibt trocken, und daher werden

<sup>24)</sup> Obgleich es mir am naturgemäßesten scheint, die Quellen aus einer Infiltration abzuleiten, so muß ich boch gestehen, daß Dalton's bestannte Berechnung, auf welche man bei biefer Untersuchung ein besons beres Gewicht legte, durch das Obige ihre gauze Beweistraft verliert.

Rinfe und Seen befto fratfer verbunften. Die in der Rabe ber Ditfee entspringende Bolga, beren Bufliffe jum Theil noch von ben Dampfen des atlantischen Meeres gespeift werben, bat ein Rluggebiet von mehr als 30000 Quadratmeilen; merben der Ural und die übrigen Zuflüffe nur ju 5000 Meilen gerechnet, fo erhalt diefes Binnenmeer alles Baffer von einer glache von Richts besto weniger flieft es nicht nur nicht 35000 Meilen. riber, feine Oberfläche liegt bedeutend unter bem Diveau bes Meeres und sein großer Salzgehalt nebst geologischen und historis fchen Untersuchungen scheinen bie mehrmals aufgestellte Sppothefe einer großen Gacularverminderung des Baffere in Diefem In das benachbarte Beden fehr mahricheinlich ju machen. fcwarze Meer ftromt die Donau mit einem Rlufgebiete von 4500 Meilen, und die gange Flache, von welcher diefes Becken fein Baffer erhalt, beträgt gewiß feine 25000 Deilen, aber bennoch ftromt bas Baffer mit Lebhaftigfeit burch bie Strafe bei Conftantinopel in das Mittelmeer.

Daß in Wiisten gar tein Zusammenhang zwischen beiben Phänomenen sey, bedarf wohl kaum eines Beweises. In der Sahara würde jährlich vielleicht eine Wassermenge von 200 Zoll aus dem Atmidometer verschwinden, während die Regenmenge als Null angesehen werden kann.

So ungleich auch die Regen im Jahre vertheilt zu seyn scheinen, so zeigen mehrjährige Erfahrungen doch bald ein ziems lich regelmäßiges Verhältniß der Wassermengen in den einzelnen Jahredzeiten; die Größen, welche man auf diese Art erhält, sind an benachbarten Orten, ungeachtet der durch Localursachen bedinge ten Verschiedenheit der absoluten Regenmenge, sehr nahe gleich; eben so hat die verschiedene Höhe des Udometers über dem Boden hierauf keinen bedeutenden Einfluß. Dalton stellte über diese Vertheilung eine Untersuchung an. Indem er die Regenmengen an verschiedenen Orten von England und Frankreich in den einzels nen Monaten verglich, fand er, daß October der reichste, März oder April der an Regen ärmste Monat sey 25); aber diese Regel

<sup>25)</sup> Annals of philosophy XV, 257.

gilt nur für England und die ppan cibre Appeter Poeter von Frankreich (Paris und Biviers) be und nift nicht allgemein geileigs Weit genügender ist das Resultate miwelchum 2. nacht ich durchteine Untersuchungen gelangte 25). Spunterschiedungs Berhaten der Regen im südlichen und mittlezen Eugepa undngaboffic jenen Theil ein Geset an, welches uns die folgenden Beobachpungen für das südliche Frankreich und einem Theil Fealiens wollkoprinde bestätigen werden

Eine febn ausführliche Arbeit über ben Bang bes Megens in Europa hat neuerbinge Gadopustin mitgethelte 3, numbes wirde mir ohne biefe treffliche finterfuchung fanne dogeicheges wefen fenn gebie folgende Datftellung ju entwirfen. ni Uma die Bertheilung bege Baffers im Jahre ju beftimmen bepeldner es Die gange Genabgefallene Regenmenge mit 100 und fieht Dir in ben einzelnen Johreszeiten gefundenen Größen als safignote Abelle hievon an. Philem er vorzugemeife bie Regenmengen im Come mer und Berbfte berücksichtigt, glaubt er Europa in zwei Begibe nen theilen gubiffen, in die Region ber Sommier und in bie Region der Berbfe Regen. In. der exften ift die herabfillende Waß fermenge im Commer größer als im Berbfte, in ber gweiten findet Das Gegentheil-Statt ; jene liegt im norboftlichen, Diefeith filbs öftlichen Theile von Europa. Die Region ber Derbftregeniesftredt fich bis jum Atlas in Africa, erreicht bie Catgracten bes Miles und schließt zugleich Sabesch und Dar gur in fich. In Große britannien finder eine Art von Gleichgewicht zwischen beiben Regionen Statt, feboch find im Allgemeinen bie Berbitregen porwaltend; nur ba, mo eine Gebirgetette Die Anfunft bes feuchten SB Bindes verhindert, rudt ber Ort fogleich in die Region' ber Sommerregen. Deutschland, burch bie Riiften Englands bor biefen Winden gefchitt, gehort in eben biefe Region; Paris liegt etwa an der Grange beider Regionen in Frankreich.

So genügend auch dieses Resultat durch die Art bewiesen wird, wie der Berfasser die Beobachtungen zusammenstellt, so muß das angegebene Geset doch bedeutend modisicirt werden.

<sup>26)</sup> Physic. Beschr. der canarischen Inseln S. 66. Poggen-dorff's Annalen XV, 355.

<sup>27)</sup> Biblioth. univ. XXXVIII, 54. 113. 180. 264.

Wicht wie es oben (G. 129) angegeben ift, und nicht wie es bie befferen Meteorologen fcon längft gethan haben, rechnet er bie Monate Junius, Julius und Auguft jum Commer, fondern ep wimmt baju Julius, Auguft und September. Benn wir bie richs tigere Eintheilung jum Grunde legen und bie Regen in bem Theile' von Europa untersuchen, welcher nordlich von den Porenden, ben Gebirgen ber Muvergne und ben Alpen liegt, fo finden wir wur in England und in geringer Entfernung von ben Riiften pors herrichende herbftregen; fo wie wir tiefer landeinwarts geben. treten die Commerregen immer entschiebener hervor. Der gegen Africa gerichtete Theil von Europa bilbet eine eigene climatische Gruppe, in welcher ber Sang bes Regens völlig von dem im obigen Theile abweicht und mit bem in Portugal betrachteten Behnlichkeit hat. Schliegen wir biefen Theil junachft von unferer Betrachtung aus, fo erfennen wir außer bem von Gasparin aegebenen Resultate noch ein anberes wegen feiner Folgerungen febr wichtiges Befes. Berben bie im Binter und Sommer berabgefallenen Regemmengen mit einander verglichen, fo finden wir eine giemlich regelmäßige Menderung in dem Berhaltniffe gwis fcen ben Regenmengen beiber Jahreszeiten. In England fallt im Binter eben fo viel Regen herab, als im Sommer; je tiefer wie landeinwarts geben, befto geringer wird ber Rieberfclag im Binter , befto größer im Commer.

In ben folgenden Tafeln find die Regenmengen an verschies benen Orten mitgetheilt; die neben den einzelnen Jahreszeiten ftehenden Größen find Prozente der jährlichen Regenmenge.

## Beftelbes und Tiblides England !!

\*\* Tonat 19mid 48a 3 31 Detronce 301 Welffolio) +Pinemool 311 98ancheft

| MOUNT    | Dular and H)                                                                              | Bengance)                                                                                            | MOEHIOL (                     | reibecpout)                                                     | men midelies.                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Januar.  | 211: 611,0                                                                                | 34 4111,2                                                                                            | 111 841,5                     | 219 SM1, 8                                                      | 21.201                                                                                     |
| Februar  | 2. 4,5                                                                                    | 2. 9,2                                                                                               | 1. Q.1                        | 1. 11,0                                                         | 2. 4.9                                                                                     |
| andra .  | 2. 4,5.<br>2. 5,6<br>2. 5,2<br>1. 5,2<br>1. 10,7<br>8. 8,4<br>2. 11,7<br>4. 8,2<br>4. 7,5 | 2. 11.9                                                                                              | 1. 8,7                        | 1 1. 5.1                                                        | 2, 4,9<br>1, 11,6<br>1, 19,6<br>2, 4,2<br>5, 5,5<br>8, 5,3<br>8, 0,9<br>9, 8,1,8<br>3, 7,1 |
| April    | 2. 5,2                                                                                    | 1. 6,2                                                                                               | 1 1 1 9.                      | 1. 11,5                                                         | 1. 10,6                                                                                    |
| Mai      | 1. 5,2                                                                                    | 2. 7,5                                                                                               | 2. 4,6                        | 2. 5,1                                                          | 2. 8,6                                                                                     |
| Junius   | 1. 8,4                                                                                    | 1. 10,3                                                                                              | 1. 2,5                        | 2. 7,0                                                          | 2. 4,2<br>3. 5,6                                                                           |
| Zullus   | 1. 10,7                                                                                   | 1. 6,2<br>2. 7,5<br>1. 10,3<br>2. 4,4<br>2. 9,9<br>2. 10,1<br>4. 6,9<br>4. 1,7<br>4. 10,9<br>86. 9,2 | 2. 4,6<br>1. 2,5<br>2. 10,2   | 2. 5,1<br>2. 7,0<br>3. 3,8<br>5. 0,9<br>5. 8,5<br>8. 4,5<br>9,4 | 3, 5,6                                                                                     |
| August   | 8. 8,4                                                                                    | 2. 9,9                                                                                               | 1. 0,0<br>0. 9,2              | 3. 0,9                                                          | 8. 5,3                                                                                     |
| Septbr.  | 2. 11,7                                                                                   | 2. 10,1                                                                                              | 1. 0,0<br>0. 9,2              | <b>8.</b> 8,9                                                   | <b>3.</b> 0,9                                                                              |
| Dctober  | 4. 5,6                                                                                    | 4. 6,9                                                                                               | 5, 1,9                        | 8. 6,8                                                          | 3. 8,1                                                                                     |
| Povbr.   | 4. 8,2                                                                                    | 4. 1,7                                                                                               | 3. 2,3                        | 3. 4,5                                                          | 3, 1,8                                                                                     |
| Decbr.   | 4. 7,5                                                                                    | 4. 10,9                                                                                              | 2. 0,1                        | 2. 9,4                                                          | 3. 7,1                                                                                     |
| Jahr     | 34. 10.0 I                                                                                | 86. 9,2                                                                                              | 21. 10.5                      | 32. 4,0 f                                                       | 53, 10,8                                                                                   |
| Binter   | 27,8                                                                                      | 29,9                                                                                                 | 20,5<br>23,8                  | 21,6                                                            | 24,0                                                                                       |
| Frühling | 18,2                                                                                      | 19,4                                                                                                 | 23,8                          | 17,9<br>27,6                                                    | 20,0<br><b>27,0</b>                                                                        |
| Commer   | 19,7                                                                                      | 19,2                                                                                                 | 23.Z                          | 27,6                                                            | 27,0                                                                                       |
| Serbst   | <b>34</b> ,8                                                                              | 31,5                                                                                                 | <b>32,</b> 5                  | 32,9                                                            | <b>49.0</b>                                                                                |
| - Wenat  | Bancafter 33)                                                                             | Rendal 34                                                                                            | , 4 ,                         |                                                                 |                                                                                            |
| Sanuar   | 3" 2" 2" 2" 2" 2" 9,7" 1. 7,7 2. 0,5 2. 3,7 2. 4,8 3. 10,6 4. 3,6 2. 3. 10,7 3. 6,5       | 4" 10"                                                                                               | ,0 2" 6                       | 111,7 4"                                                        | 6",9                                                                                       |
| Februar  | <b>2.</b> 9,7                                                                             | 4. 8,6                                                                                               | 2. 5<br>1: 11<br>2. 4<br>2. 4 | 6,6 3.                                                          | 6''',9<br>3,8<br>10,8:<br>9,6<br>2.5                                                       |
| März     | 1. 7,7                                                                                    | 3. 1,1                                                                                               | 1. 11                         | 7 2.                                                            | .خ8,10                                                                                     |
| April    | 2. 0,5                                                                                    | 3. 1,1<br>2. 9,4                                                                                     | 2. 4                          | ,2 2.                                                           | 9,6                                                                                        |
| Mai      | 2. 3,7                                                                                    | 3. 0,2                                                                                               | 2. 4                          |                                                                 | 2,3                                                                                        |
| Junius   | 2. 4,3                                                                                    | 2. 6,1                                                                                               | 1, 1                          | ,5 2.                                                           | 1,4                                                                                        |
| Sulius . | 3. 10,6                                                                                   | 4. 8,8                                                                                               | 2. 0                          | 2 4.                                                            | 7,2                                                                                        |
| August   | 4. 3,6                                                                                    | 4. 5,8<br>4. 7,8<br>4. 7,3<br>5. 2,5                                                                 | 1. 7                          | ,5<br>,2<br>,3<br>,7<br>,7<br>,7                                | 2,5<br>1,4<br>7,2<br>9,7                                                                   |
| Geptbr.  | 3. 6,2                                                                                    | 4. 7,3                                                                                               | 3. 0                          | 7   9.                                                          | 4.0                                                                                        |
| Octbr.   | 3. 10,7                                                                                   | 5. 2,5                                                                                               | . 2. 8                        | 7 4.                                                            | 8.4                                                                                        |
| Novbr.   | 8. 6,5                                                                                    | 4. 10,5<br>5. 9,6                                                                                    | 2. 10                         | ,2 4.                                                           | 3,1<br>6,2                                                                                 |
| Decbr.   | 8. 8,5                                                                                    | 5, 9,6                                                                                               | 2. 9                          | 5 5.                                                            | 6,2                                                                                        |
| Jahr     | 3. 8,5<br>37. 3,0                                                                         | 150. 4.9                                                                                             | 2. 10<br>2. 9<br>27. 10       | 5 44.,                                                          | 1,2                                                                                        |
| Winter   | 26.2                                                                                      | 50,4<br>17,6                                                                                         | 27,7                          | 30,3<br>20,1                                                    |                                                                                            |
| Frühling | 16.1                                                                                      | 17,6                                                                                                 | 24,1                          | 20,1                                                            |                                                                                            |
| Commer   | 28.3                                                                                      | 1 22 8                                                                                               | 24,1<br>17,2                  | 1 21.6                                                          |                                                                                            |
| Berbst . | 29,4                                                                                      | 29,2                                                                                                 | 31,Q                          | 28,0                                                            |                                                                                            |
|          |                                                                                           |                                                                                                      |                               |                                                                 | -                                                                                          |

<sup>28) 6</sup>jähr. Beob. (1824—29) von Stewart im Edinb. Journ. of Sc. V, 231 und N. Ser. II, 249.

<sup>29) 8</sup>j. B. (1819 -27) von Giddy in ben Ann. of phil. einzeln mitgetheilt.

<sup>50) 4.</sup> B. (1774, 75, 77, 78) von Farr bei Cotte Mem. II, 279. 31) 22; B. 1772-75 von Dobson in Phil. Trans. for 1777. p. 246 u. 18j. 28. (1775-92) von Hutchinson bei Dalton in Ann. of phil. XV, 257.

<sup>32) 88</sup>j. 93. (1786-1818) von Dalton u. Walker in Ann. of phil. XV, 257.

<sup>33) 20</sup>j. 28. (1792 — 1811) von Campbell bei Dalton l. l.

<sup>84) 81</sup>j. 23., namlich 5 3. 1788-92 von John Dalton, 18 3. von beffen Bruder u. 23. von einem andern Beobachter bei Dalton l. l. u. 6j. S. (1824 - 29) von Marshall in den entsprechenden Jahrgangen vom Phil. Magaz. u. Brewster's Edinb. Journ. of Sc. mitgetheilt. 35) 5j. 28. (1816, 18, 19, 20 u. 26) von Burney in ben entsprechenden

Jahrgangen ber Annals of phil.

<sup>36) 4</sup>j. B. aus den Edinb. Trans, bei Gasparin.

Un ben meiften ber in obiger Lafel enthaltenen Orte haben die Regen im Berbfte bas Ucbergewicht, an wenigen ift bie im Binter herabfallende Baffermenge noch etwas größer, feiner aber geigt vorherrichenbe Sommerregen. Um ben Ginfluß bon Localitäten ju entfernen, wollen wir bas Mittel ber relativen Regenmengen in ben einzelnen Sabredzeiten nehmen, bann erhals ten win

> **Winter** 26,4 Procent Kriiblina 19.7 Commer 23,0 Berbst 30.9

Die Regenmenge im Sommer verhalt fich ju ber im Berbfte wie 1:1,347, es ift alfo der Berbftregen gang ber Behauptung Gasparin's gemäß vorherricbend. Mehmen wir bagegen bie Regenmenge im Binter als Einheit an, fo wird bie im Soms mer 0,868 37).

Diefe Berhältniffe anbern fich fcon, wenn wir nach bem Innern und öftlichen Theile Englands geben. Dier finden wir folgende Größen :

<sup>37)</sup> Aus Irland fehlt es mir gang an mehriahtigen Reffungen; es wers ben beide Bethältniffe hier vielleicht noch eiwas größer fenn.
38) In Derbufbire, 16jähr. Beob. (1777 — 92) bei Dalton I. I.
39) 10jähr. Beob. aus ben Edinb. Trans. bei Gasparin.
40) Bei Leebs, 10jähr. Beob. (1772 — 81) von Lloyd in Phil. Trans.

<sup>1782.</sup> p. 71.

<sup>41) 11</sup>jähr. Beob. (1813—21, 25, 27) von Grey, im Sanuarhefte ber Ann, of phil. und Brewster's Journ. of So. jährlich mitgetheils. 8f 2

| Monat .      | Sedner Mid 17    | Defort 43) | Subon 44) .      | (Carries 41)     |
|--------------|------------------|------------|------------------|------------------|
| Januar       | 1" 0",8          | 0" 11",5   | 1" 7".4          | 011 9116         |
| Februar      | 1. 10,5          | 1. 8,2     | 1. 5,3           | 1. 10,8          |
| <b>M</b> ärz | 1. 3,5           | O. 10,0    | 1. 8,7           | 1. 8,3           |
| <b>Upril</b> | 1. 11,6          | 1. 10,3    | 1. 7.8           | 1. 10,2          |
| <b>D</b> Rai | 2. 8,6           | 1. 5,4     | 1. 10,5          | 2. 0,6           |
| Zunius       | 1. 8,7           | 0. 8,5     | 1. 7,3           | 1. 10,9          |
| Julins       | 1. 8,6           | 2. 8,7     | 2. 1,1           | 1. 9,1           |
| August /     | 1. 10,0          | 1, 7,5     | 1. 9,5           | 2. 0,8           |
| Geptember    | <b>2.</b> 5,2    | 2, 0,0     | 2. 1,1           | 2. 7,8           |
| Detober      | 2. 4,6           | 2. 9,0     | 2. 7.7           | 2.¹ 11, <b>7</b> |
| Rovember     | 2. 2,5           | 2. 3,9     | 2. 4,8           | <b>3.</b> 1.7    |
| December     | 1. 11,9          | 1. 10,5    | 2. 4,8<br>2. 5,6 | 2, 5,6           |
| Sahr         | <b>29.</b> 9.5 1 | 20. 6,9    | 23. 4.8          | 25. 2,5          |
| Binter       | <b>2</b> 1.6     | 21,9       | 23.6             | 20.5             |
| Frühling     | 24,4             | 19,3       | <b>22.4</b> i    | <b>22,1</b>      |
| Sommer,      | 23,1             | 24,4       | 23.5             | 22,7 ·           |
| Berbst       | <b>5</b> 0,9     | 34,4       | 30,5             | 84,6             |

<sup>42)</sup> Dabe 10 Jahr (1813-45, 17-24, 26) von Beaufey einzeln in ben Ann. of phil.

<sup>48) 2</sup>jähr. Scob. (1822—25) von Robertson in Browster's Edinb. Journ. of Sc. I, 287.

<sup>44) 16</sup>jähr. Beob. (1812—27) von Howard in ben Ann. of phil. monattich mitgetheilt. Die Bemerkungen von Daniell (Mesecorol. Ess. p. XII) haben mich bewogen; die Beobachtungen ber Königl. Soc. zu übersehen. 40jähr. Beobachtungen bieser bei Dalton I. 1. geben für ben Binter 21, ben Frühling 20, ben Sommer 29 und ben herbet 30 Procent.

<sup>45) 5</sup>jähr. Beob. (1822 - 26) von Square in Phil. Mag. and Ann. of Phil. N. S. I, 208.

| <b>Dionat</b> | tonbon 46) | Mew =  <br>Malton 47) | Dumfries 48) |         | Ebinburgh 50) |
|---------------|------------|-----------------------|--------------|---------|---------------|
| Sanuar        | 1" 2",6    | 2" 1",5               | 2" 10",8     | 1" 6",0 | 1" 10",6      |
| gebruer:      | 1. 1,2     | 1. 8,1                | 2. 7,9       | 1. 7,6  | 1. 7,2        |
| Darg.         | 0, 11,9    | 1. 9,4                | 2. 0,4       | 1, 1,8  | 1. 4,4        |
| April         | 1. 1,6     | 2. 3,0                | 1. 10,7      | 0. 11,0 | 1. 5,8        |
| Mai :         | 1. 2,8     | 2. 9,0                | 2. 4,9       | 1. 6,5  | 1. 9,7        |
| Junius :      | 1. 8,9     | 2. 0,1                | 2. 9,5       | 1. 3.1  | 1. 6,9        |
| Julius        | 1. 11,1    | 2. 0,8                | 3. 0,7       | 2. 1,9  | 2. 3,4        |
| August        | 1. 8,5     | 2. 7,2                | 3, 0,0       | 2. 6,9  | 2. 4,9        |
| Geptbr.       | 1. 6,8     | 2. 2,7                | 4. 1,0       | 1. 6,2  | 2. 1,8        |
| Detober       | 1. 7,5     | 2. 11,2               | 3. 11,0      | 2. 1,9  | 2. 4.5        |
| Novbr.        | 1. 7,8     | 2. 10,4               | 2. 11,7      | 1. 9,4  | 2. 5,8        |
| Dechr:        | 1, 3,0     | 3. 0,9                | 2. 11,4      | 1. 10,3 | 1. 11,7       |
| Sahr          | 17. 1,7    | 28. 4,3               | 34. 8,0      | 20, 0,1 | 23. 4,2       |
| Winter        | 29,8       | 24,3                  | 24,6         | 24,9    | 23,4          |
| Frühling      |            | 23,9                  | 18,3         | 17,8    | 19,9          |
| Commer        | 51,3       | 23,5                  | 25,5         | 29,9    | 26,8          |
| herbst        | 28,2       | 28,3                  | 31,6         | 27,3    | 29,9          |

<sup>46)</sup> In Rutlandshire, Schihr. Beob. (1726—81) von Barker in ben Phil. Trans. for. 1771. p. 221, bis 1771 und späterhin jährlich mits oetheilt.

<sup>47)</sup> Nahe 9 3ahr. (1816 - 22, 24, 25) von Stockton jährlich in ben Ann. of phil.

<sup>48) 16</sup>jabr. Beeb. (1777 - 95) von Capland bet Dalton 1. 1.

<sup>49)</sup> Nahe 18jähr. Beob. (1801 — 18) von Couper in Ann. of phil. XII, 576. Da das vorliegende Irland die Weste und Südwestwinde schon zum Theil ihres Wassers beraubt, so habe ich Dumfries und Glasgow an der Westfüste Schottlands mit zur Gruppe des östlichen und innern Englands gerechnet.

<sup>50)</sup> Nahe 27 3., nämlich 1751 — 84 in Phil. Trans. for 1742. p. 248; 1771 — 76 von Macgowan in Edinb. Trans. I, 358; 1795—1804, 1810 u. 11 von Adie im Phil. Mag. XLVII, 79; 1812 von bemfin Ann. of phil. I, 220 u. 1824 — 29 von bemfelben monatlich im Edinburgh Journal of Science.

Bei dem Kebergange von Englands Westküste nach dem Innern des kandes hat nicht blos die absolute Regenmenge abgernommen, auch die Vertheilung des Wassers im Jahre ist eine andere geworden. Zwar ist der herbst fast allenthatben noch die nassete Jahreszeit, aber der Regen im Sommer hat zugenommen, die Wassermenge im Winter ist kleiner geworden. Rehmen wir zur Entfernung der Anamalien, die von kocalursachen und Unregelmäsigkeiten in einzelnen Jahren herrühren, das Mitstel der in obiger Tasel enthaltenen Größen, so ergiebt sich

Winter 25,0 Procent Frühling 20,6 Sommer 26,0 Perbst 30,4

Die Regermenge im Sommer verhält sich zu der im herbste wie 1:1,172, die im Winter zu der im Sommer wie 1:1,131; an der Westliste fanden wir die Berhältnisse 1:1,347 und 1:0,868, es haben also hier die Sommervegen ein entschiede nes Uebergewicht über die Winterregen erhalten.

Die gedachten beiden Berhältnisse ändern sich immer mehr, je weiter wir nach Often gehen, während der Frühling in der ganzen Gruppe der Elimate von Mitteleuropa nur eine gezinge Oscillation zeigt. Gehen wir nach dem westlieben Theile der Miederlande und Frankreichs, so zeigen die Meffungen folgende Berhältnisse:

## Beftliche Rifte ber Niederlande und bon Frankreich.

| 3dt                                                                                                                                              | Bor=<br>deaur s1)                                                                                                                                    | la Ro=<br>chelle *2)                                                                                                                                    | la Valle:<br>rie 53)                                                                                                                                                | St. Maurice<br>le Girard 54)                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sanuar Februar Mark<br>April Mai<br>Sunius Julius August<br>Sunius August<br>Septor.<br>October<br>Movbr.<br>Sahr<br>Willing<br>Sommer<br>Herbst | 2" 5", 2<br>1. 10,2<br>1. 5,1<br>1. 8,5<br>2. 5,8<br>1. 9,2<br>1. 7,5<br>1. 6,5<br>2. 4,5<br>2. 5,3<br>24. 8,6<br>27,7<br>21,4<br>24,1<br>26,7       | 2. 4. 8<br>1. 9,8<br>1. 7,1<br>1. 6,0<br>1. 8,4<br>1. 5,1<br>1. 8,0<br>2. 3,2<br>3. 0,7<br>2. 11,5<br>2. 7,5<br>24. 2,7<br>28,2<br>19,7<br>17,9<br>34,2 | 1" 8",5<br>1. 10,4<br>1. 5,7<br>1. 7,5<br>1. 11,0<br>1. 3,0<br>1. 8,8<br>1. 4,5<br>2. 0,1<br>3. 4,6<br>2. 6,2<br>2. 10,9<br>23. 9,2<br>27,3<br>21,1<br>18,3<br>38,5 | 1" 3",7<br>3, 2,1<br>0, 8,0<br>0, 8,0<br>1, 2,0<br>2, 1,4<br>1, 0,0<br>1, 5,2<br>1, 7,4<br>3, 5,4<br>8, 5,4<br>8, 4,0<br>3, 2,3<br>23, 1,5<br>33,2<br>10,8 | 1" 0",0 0. 7,7 1. 6,6 2. 9,5 2. 0,1 1. 7,3 5. 2,3 1. 3,2 3. 4,2 4. 10,2 4. 6,4 2. 9,3 81. 6,8 14,0 20,1 25,5 40,4                                                  |
| Beit                                                                                                                                             | Francs 1                                                                                                                                             | Rotter=<br>dam 57)                                                                                                                                      | Breda \$8)                                                                                                                                                          | Middels                                                                                                                                                    | Zwanen=<br>burg 60)                                                                                                                                                |
| Januar Februar Propil April Plat Jugust Sulfus August Septor. Detober Propil Binter Frühling Commer Persit                                       | 1"10",0<br>2. 0,3<br>1. 6,0<br>1. 8,6<br>2. 0,0<br>2. 8,5<br>3. 1,7<br>2. 9,6<br>2. 11,0<br>2. 9,8<br>3. 6,3<br>2. 4,9<br>28. 6,7<br>21,6<br>28. 8,5 | 1" 6",0<br>1. 0,1<br>1. 0,9<br>1. 7,6<br>2. 0,1<br>1. 6,4<br>2. 1,9<br>2. 6,2<br>2. 10,7<br>2. 0,8<br>1. 9,7<br>1. 0,0<br>21. 2,4<br>16,5<br>29,8       | 1" 7",8<br>1. 6,4<br>1. 2,2<br>1. 1,3<br>2. 1,7<br>1. 10,8<br>2. 9,2<br>1. 2,8<br>3. 1,7<br>1. 11,5<br>8. 5,9<br>2. 6,5<br>24. 7,6<br>23,9<br>34,9                  | 2'' 6''',6 1. 7,8 1. 6,6 0. 11,1 2. 1,6 1. 11,4 3. 11,0 3. 2,8 2. 9,2 2. 5,2 1. 4,0 25. 4,7 21,8 14,1 31,5                                                 | 1" 5" 0<br>1. 6,5<br>1. 5,3<br>1. 5,8<br>1. 6,8<br>2. 2,0<br>2. 6,8<br>3. 0,0<br>2. 9,5<br>2. 10,8<br>1. 7,0<br>1. 11,3<br>24. 4,8<br>20,1<br>18,4<br>31,6<br>29,9 |

51) 66jähr. Beob. 1714 — 1770 und 76 — 84 von Sarreau, Guyot und de la Mothe bei Cotte Mem. II, 271.

52) 17jähr. Beob. (1777 – 93) von Seignette und Fleuriau de Bellevue ju ben Annales de chimie XLII, 361.

58) 5 Lieues in ND von la Rochelle, 18jähr. Beob. (1810 – 27) von de Monroy ibid.

54) 12 Lieues vom Mere, 10jähr. Beob. (1776 - 85) von Gallot bei Cotte Mem. II, 537.

55) 4j. B. (1777-80) von Engelmann bei Cotte Mém. II, 556.
56) 18jähr. Beob. (1771-83) von van Swinden bei Cotte Mém. II, 358.

57) 5j. 28. 1779—83) von van Srouten bei Cotte Mem. II, 580. 58) 5jähr. Beob. (1777—81) von Hell bei Cotte Mem. II, 274.

59) 4jahr. Beob. aus ben Mannh. Ephem. bei Gasparin. 60) 44jahr. Beob. (1736 - 79) bei Cotte Mem. II, 613. Alls Mittel ergiebt fich aus ben, in obiger Sofel enthaltenen Größen

Winter 25,4 Procent Brühling 18,3 Sommer 25,1

33,3

Berbft

Es verhalt fich die Regenmenge im Winter zu der im Sommer wie 1:1,071, die im Sommer zu der im Herbste wie 1:1,327; beibe Berhaltniffe liegen also etwa in der Mitte zwischen den gleichartigen in beiden Theilen von England, sie andern sich mehr oder weniger, je nachdem der Ort von westlicher liegenden Lans dern geschützt ift, oder nicht.

Der Abrige Theil von Frankreich zerfällt in zwei völlig verfoiebene Gruppen von Climaten. Der nördliche Theil erhalt feinen Regen vorzugsweise vom atlantischen Meere; Die Pyres nden bagegen verhindern die Anfunft der feuchten SB Winde nach dem flidlichen Theile, bas Mittelmeer giebt den Dampf ju ben Regen in Diefer Gegend, Bollig abweichend ift Die Bertheis lung der Riederschläge in diefen Regionen; wenn wir bas Rhones thal aufwarts fteigen, fo vereinigen fich beibe, aber noch in Genf vermogen wir Spuren vom Elima des Mittelmecres ju ers fennen. 36 foliege baber bas fiiblide Frankreid junachft gange lich aus, rechne die vorliegende Gruppe von Orten bis jum Rheine und ziehe als südliche Granze eine Linie nordöftlich von Borbeaug bis in die Rabe von Orleans und von dort öftlich bis gum Rheine, und will diefe Region, welche bas Innere von Solland und die preufischen Rheinprovingen jum Theil in fic folieft, Die west erheinische nennen.

# Befter einifthe Gruppe.

| Beit         | Poitiers 62) | Paris 63)        | Montmos<br>renci 64) | Brüffel "5) |
|--------------|--------------|------------------|----------------------|-------------|
| Januar       | 1" 4"',6     | 1" 4" 8          | 1" 9" 0              | 0" 9" 5     |
| Februar      | 1. 1,2       | 1. 6,1           | 1. 5,6               | 1, 1,8      |
| Mär.         | 0. 0,2       | 1. 0,2           | 1. 8,0               | 1. 4,8      |
| April        | 1. 11,4      | 1. 11,6          | 1. 3,0               | 1. 3,4      |
| <b>W</b> tat | 1. 9,4       | 2. 2,6           | 2. 4,3               | 1. 6,8      |
| Junius       | 2. 10,4      | 2. 3,2           | 2. 4,2               | 1. 10,9     |
| Bulins       | 1, 10,8      | 2. 3,2<br>2. 2,2 | 2. 1,4               | 1, 10,3     |
| August       | 2. 2,3       | 1, 10,8          | 1. 9,0               | 1. 8,9      |
| Geptbr.      | 2. 7,8       | 1. 10,4          | 1, 10,6              | 2. 0,1      |
| Dirtober     | 1. 6,8       | 1. 4,4           | 1. 7,5               | 1. 6,1      |
| Rovbr.       | 2. 4,0       | 1. 8,8           | 1. 9,6               | 1. 3,3      |
| Decbr.       | 1. 9.3       | 1. 4,7           | 1. 4,9               | 1. 4,9      |
| Sahr.        | 22. 2.0      | 20. 9,8          | 21. 5,9              | 17. 10,8    |
| Winter       | 19,2         | 20,7             | 21,5                 | 18,7        |
| Frühling     | 19,9         | 25,0             | 24,9                 | 23,7        |
| Sommer       | 31,4         | 30,5             | 28,9                 | 30,7        |
| Perbft       | 29,5         | 23,8             | 21,7                 | 26,9        |

| 3cit          | Berg St.<br>Binoir !! | Cambray (7) | 200 e.)       | Tropes (4)    |
|---------------|-----------------------|-------------|---------------|---------------|
| Januar        | 114.911,9             | 0" 10" Z    | 211 0111,9    | 1" 8" 2       |
| Februar       | 1, 7,1                | 0. 5,0      | 1. 8,0        | 0. 11,2       |
| War3          | 1. 10,2               | 0, 8,1      | 1. 5,2        | 1, 1,5        |
| April:        | 1. 0,4                | 1. 1,4      | <b>2.</b> 8,3 | 2. 0,0        |
| Mai           | 1. 5,8                | 1. 8,5      | 2, 9,0        | 3, 0,2        |
| Junius        | 2. 0,0                | 1. 8,0      | 1. 9,0        | 2. 2,5        |
| Julius        | 2. 2,1                | 2. 3,1      | 2. 0,7        | <b>3.</b> 0,3 |
| August        | 2. 4,1                | 1. 7,3      | 2. 2,6        | <b>2.</b> 0,8 |
| Septbr.       | 2. 1,0                | 1, 7,3      | 3. 2,5        | 1. 8,5        |
| Detober       | <b>4.</b> 2,8         | 1, 9,2      | 1. 8,6        | 0, 11,7       |
| Novbr.        | 2. 0,2                | 1, 7,0      | 5. 5,7        | 50:10,9       |
| Decbr.        | <b>5.</b> 3,7         | 0. 9,4      | 2. 1,5        | 1, 6,9        |
| Sohr.         | 23. 11,3              | 11. 0.5     | 27. 3.0       | 22. 4,7       |
| Winter        | 28,1                  | 18,8        | 21,0          | 18,7          |
| grühling      | 18,2                  | 1 21.9      | 25,2          | 27,4          |
| <b>Commer</b> | 27,2                  | 38,4        | 21,1          | 28,1          |
| herbst        | 26,5                  | 180,9       | 1 51,1        | <b>2</b> 5,8  |

<sup>62) 10</sup>jähr. Beeb. (1776 - 85) von de la Mezière bei Cotte Mem. II,510.

63) 63jähr. Beeb. bis 1827 bei Gasparin.

<sup>64) 15</sup>jähr. Beob. (1768 - 82) von Cotte in seinen Mem. II, 456.

<sup>65)</sup> Sjahr. Beob. aus ben Mannh. Ephem. bei Gasparin. 66) 4jahr. Beob. (1722 — 25) von Guillin bei Cotte Mem. II, 257. 67) Sjähr. Beob. (1777-84) von Trecourt bei Cotte Mem.

II, 293.
68) 7jähr. Beob. (1779-85) von le Gaux und Laurian bei Cotte Mem. II, 425.

<sup>69) 6</sup>jähr. Beob. 1779—84) von le Boutiller und Rondeau off Cotte Mém. II, 577.

| Beit     | Withthaufen *0) | Strasburg ")  | Sagenau .72)    | Coblang ")      |
|----------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Januar   | 2" 0",8         | 1" 8",2       | 2" 1",2         | 1",1",1         |
| Februar  | 1, 11,1         | 1. 4,4        | 1. 4,8          | 0. 8,2          |
| März     | 1. 8,8          | 1. 6,2        | 1. 8,3          | 1. 7,1          |
| April    | 3. 8,1          | 1. 5,9        | 1. 9,0          | 1. 5,6          |
| 90iai    | 2, 11,7         | <b>3.</b> 0.4 | 1, 10,5         | 1. 11,3         |
| Junius   | 8. 2,4          | 3. 0,1        | 2. 6,5          | 2. 4,0          |
| Julius   | 1. 9,5          | 8. 2.8        | 1. 1,2          | 2. 5,5          |
| August   | 3, 1,4          | 2. 5,7        | 5. <b>2.2</b>   | <b>2</b> . 6.1  |
| Septbr.  | 1. 9.2          | 2. 7,6        | 3. 0,0          | 2. 2,7          |
| Detober  | <b>2.</b> 5,6   | 1, 11,2       | 1. 9,5          | 1. 2,9          |
| Movbr.   | <b>3.</b> 8,3   | 2. 1,7        | 3. 3,3          | 1. 8,4          |
| Decbr.   | 1, 5,9          | 1. 5,6        | 1. 2,1          | 1. 7,0          |
| Jahr     | <b>28.4.</b> 8  | 25. 6.8       | <b>2</b> 5. 0,6 | <b>2</b> 0. 9,9 |
| Binter   | 19,2            | 16,0          | 18,7            | 16,2            |
| Frühling | 26,4            | 23.6          | 21,2            | 24,0            |
| Commer   | 28,5            | 34.1          | 28,0            | <b>3</b> 5,0    |
| herbft   | 25,9            | 26,3          | \$2,0           | 24,8            |

An den meisten Orten hat bereits der Sommervegen das Uebers gewicht über den Niederschlag im Herbste, und Met ist der einzige Oct, wo sich eine bedeutende Anomalie zeigt, die vielleicht bei länger fortgefesten Messungen verschwinden würde. Als Mittel erhalten wir

> Winter 19,5 Procent Frühling 23,4 Sommer 29,8 Herbst 27,3

Es verhalt fich hier die Regenmenge im Sommer zu der im Serbste wie 1:0,917; die im Winter zu der im Sommer wie 1:1,54.

In Dentschland, welches im Suben von hohen Bergketten burchzogen wird, während sein nördlicher Theil sich in eine flache Ebene verläuft, würden Meffungen an vielen Orten mehrere metergeordnete Gruppen zeigen, in benen wir zwar im Sanzen ein Uebergewicht ber Sommerregen treffen würden, kocalursachen

<sup>70)</sup> Gähr. Beob. 1779—84) von Meyer bei Cotte Mém. II, 469. 71) 16jähr. Beob. (1806—20 u. 24) von Herrenschneiber in der

<sup>71) 16</sup>jähr. Beob. (1806 — 20 u. 24) von herrenschneiber in der Beitschrift für die gasemmie Wetgorologie Bd. I. No. 8 und No. 17.

<sup>72)</sup> Hähr. Beeb. (1780 — 84) von Keller bei Cotte Mem. II, 377.
78) 11jähr. Beeb. (1819 — 29) von Mohr, MS.

würden aber mehr oder weniger bedeutende etimatische Mferenzen erzeugen. Eine Bergleichung der vorhandenen Meffungen nebst dem Gange aller ilbrigen meteorologischen Erscheinungen dürfte hier außer der Differenz des öftlichen und westlichen Deutschtands folgenda drei Hauptgruppen zeigen: die der norddeutschen Ebene, die von Böhmen und die von Würtemberg und Baiern, letzere mit mehreren Abstufungen in verschiedenen Höhen über dem Meere. Mangel an hinreichenden Messungen verhindert mich an der Anstellung dieser Untersuchung, deshalb will ich ganz Deutschland zusammenfassen 74).

#### Deutschlanb.

| Monat 4     | Mannheim 74)   | Carlsruhe 26) | Stuttgart 99  | Biffingen 25)              |
|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------------------|
| Januar      | 1" 6",4        | 1" 5",0       | 1" 1",5       | 1" 2",5                    |
| Februar     | 1. 0,8         | 1. 8,0        | 1, 10,2       | 0, 10,8                    |
| Mär;        | 1. 3,9         | 1. 9,4        | 1. 3,6        | 1. 4,5                     |
| April       | 1, 9,7         | 1. 7,2        | 1. 4,3        | 1. 3.1                     |
| <b>DRat</b> | 1. 10,1        | 2. 2,2        | 2. 0,6        | 2. 5,8                     |
| Junius      | 2. 6, <b>3</b> | 2. 4.0        | 3. 2,4        | 2. 5,8<br>3. 1,8<br>3. 2,7 |
| Julius      | 2. 8,6         | 2. 11,8       | 2. 0,4        | 3. 2,7                     |
| August      | 20,2           | 2. 4,2        | <b>2.</b> 8,5 | 8. 1,9                     |
| Septbr.     | 2. 0,5         | 2. 1,2        | 2. 7,4        | 2. 2,5                     |
| Detober     | 1. 10,3        | 1. 11,8       | 1, 10,0       | 1. 10,3                    |
| Novbr.      | 1. 5,8         | <b>2.</b> 1,9 | 1. 10,4       | 1. 8,2                     |
| Decbr.      | 1. 8,0         | 2. 2,3        | 1. 9,7        | 1. 4,7                     |
| 3ahr        | 21. 0,1        | 24. 9,0       | 23. 9,0       | 2 <b>3</b> . 10,8          |
| Winter      | 18,3           | 21.3          | 20,1          | 14,7                       |
| Frühling    | 23,7           | 22,5          | 19,8          | 21,4                       |
| Commer      | 32,6           | 81,0          | 88,5          | 39,9                       |
| Berbft      | 25,4           | <b>2</b> 5,2  | <b>26,6</b>   | 24,0                       |

<sup>74)</sup> Eine ahnliche Bufammenftellung giebt Schubter in ber Enepelop. ber Saubmirhich. IX, 132.

<sup>75) 12</sup>jähr. Beob. (1781 — 92) von hemmer in ben Mannheimer Epfes meriben.

<sup>76) 23</sup>jähr. Beob. (1801 - 25) von Bofmann, mitgetheilt vom Dr. Gifentohr, 1868.

<sup>77) 10</sup>jahr. Beob. (1807 — 11, 25 — 29), mitgetheilt von Grubter, MS.

<sup>78) 10</sup>jabr. Boob. (1819-19) im botan. Garten, mitgetheilt van Couler, MS.

| Monat     | Glengen 74) | I little sen'y" | Genfingen . 74) | Wingburg 🔭      |
|-----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sanuar    | 1" 7"       |                 |                 | 1" 5",0         |
| Februar   | 1. 1,1      |                 | , ,             | 1. 6.5          |
| März      | 1. 4,8      |                 | •               | 1. 5,9          |
| 2(pril    | 1. 4,1      | 1 1 1           | -4              | 1. 1,2          |
| Mai       | 3. 0,9      | 1 ' 1           |                 | 1. 5,0          |
| Junius    | 3. 6,7      | 1 1             |                 | 1. 7,1          |
| Julius    | 2. 10,0     | 1               |                 | 1, 2,5          |
| Mugust    | 3. 2,9      |                 |                 | 1. 2,4          |
| Geptbr.   | 2. 1,1      | 1 1             |                 | 1. 2.9          |
| Detober   | 1. 9,4      | 1 1             | ·               | 0, 10,9         |
| Movbr.    | 2. 1,6      | ]               | :               | 1. 0,1          |
| Decbr.    | 1. 4,1      | 1 . 1           |                 | O, <b>T</b> O,6 |
| Sahr      | 25. 5,8     | 25. 1,9         | 35. 5,7<br>17,3 | 14. 0.7         |
| Winter    | 15,8        | 21,3            | 17,3            | 25,8            |
| Frühling! | 22,8        | i 19,5 i        | 27,0            | 25,9            |
| Sommer    | 37,8        | 36,6            | 82,9            | 26,9            |
| Berbft    | 23,6        | 22,6            | 22,7            | 21,4 ×          |

| "Donat"     | (Regensburg *3) | Zegernsce 44)    | Ander 18)         | PHECENTIES **) |
|-------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|
| Sanuat      | 1" 3",2         | 2" 2",7          | 2" 6",0<br>1. 4,9 | 0" 10",0.      |
| Aebrnax     | 1. 2,1          | 3. 0,8           | 1, 4,9            | 0, 11,0        |
| März        | 1. 0,3          | 1 2. 5.1         | 2. 2,2            | 0. 9,5         |
| April 🛷     | 0. 11,4         | 2. 4,1           | 2. 0,0            | 1. 0,5         |
| <b>M</b> ai | 1. 8,9          | 3. 4.2           | 2. 0,2            |                |
| Junius      | 2. 5,1          | 6. 9.8           | 4. 4,7            | <b>3.</b> 4,8  |
| Julius      | 3. 2,4          | 6. 8,0           | 8. 5,0            | 3. 6,8         |
| August      | 2. 9,8          | 6. 0,4           | 4. 0,8            | 2. 10.8        |
| Septbr.     | 1. 11.7         | 6. 0,4<br>3. 5,4 | 1. 8,5            | 1. 7,8         |
| Detober     | 1. 5,4          | 3. 6,0           | 1. 5,8            | 1. 4,6         |
| Mavbr.      | 1. 4,8          | 1, 11,6          | 1. 4,4            | 0. 10,0        |
| Decbr.      | 1. 7,7          | 1. 11.1          | 1. 4,9            | 0. 11,1        |
| Sahr        | 21. 0,8         | 43. 9,6          | 27. 3,9           | 20. 8,3        |
| Bintro      | 19,3            | 16,4             | 19,5              | .12,9          |
| Frühling    | 17,7            | 18,5             | 22,7              | 20.7           |
| Commer      | 40,1            | 44,7             | 43,3              | 477            |
| Herbst      | 22,9            | 20,4             | 14,5              | 18,7           |

<sup>79) 7</sup>jahr. Beob. von Binder bei Schubler in ber Entyclopabie ber Canbwirthichaft 1X, 132.

<sup>80)</sup> Gjahr. Beob. von Algower bei Schübler 1. I. nur nach ben Jahr vergeiten mitgetheilt.

<sup>81)</sup> State. Berb. von Klemm ihid.

<sup>82) 7</sup>jähr. Beob. (1781 — 85, 85 — 88) von Egel in ben Mannheimer Ephemeriben.

<sup>88) 24 3.</sup> von Deinrich, 8 3. in ben Mannh. Epbem. bei Saspas sin, and 16 3. (1808—28) in Geklen's und Schweigger's Journal, monatlich mitgetheilt.

<sup>84)</sup> Bjahr. Brob. aus ben Mannh. Ephem. bel Gasparin.

<sup>86)</sup> Szjähe. Beob. (Mai 1781.—Dec. 86) von Kettel in den Manneh. Cphemeriden.

<sup>86) 10</sup>jahr. Brob. aus ben Mannh Cphem. bei Gasparin.

| Monat    | Aufgiteng ") | Göttingen 🤭 | Grfurt **) | Sagan 90)  | Prag 11) |
|----------|--------------|-------------|------------|------------|----------|
| Sanuar   | 2", 4"1,8    | 1" 2",5     | 0" 6",3    | 0" 11",7   | 0" 5",6  |
| Februar  | 2, 1,2       | 1. 7,6      | 0. 10,0    | 1. 1.1 1.1 | 1. 2,2   |
| März     | 23,5         | 1. 5,5      | 0. 6,7     | 1. 0,1     | 0. 8,0   |
| April    | 1. 9,0       | 1. 9,0      | 0. 11,3    | 0, 11,1    | 0. 9,3   |
| 20Rai    | 4. A4,6      | 1. 4,8      | 1. 2,7     | 1. 0,0     | 2. 1,5   |
| Junius   | 4. 0,0       | 2. 5,1      | 1. 2,0     | 1. 10,1    | 0. 5,4   |
| Julius   | *4, 11,4     | 3. 1,0      | 1. 9,7     | 2. 2,2     | 1. 3,7   |
| August   | 3. 11,7      | 8. 5,1      | 2. 2,2     | 1. 10.0    | 3. 6,3   |
| Septbr.  | 8. 4,8       | 2. 8,6      | 1. 1,2     | 1. 1.8     | 1. 4,4   |
| Detober  | 8. 4,8       | 2, 0,2      | 0. 10.5    | 1. 5.2     | 1. 5,3   |
| Nopbr.   | 2. 10,4      | 2. 0,8      | 0. 9.1     | 1. 1.5     | 1. 8,9   |
| Decbr.   | 2. 2,6       | 1. 8,9      | 0. 7.1     | 1. 2.9     | 0. 4,1   |
| Jahr     | 56. 8,3      | 24. 10,7    | 12. 6,8    | 15. 9.7    | 15. 4.7  |
| Winter   | 18,3         | 18.4        | 15,5       | 20,9       | 12.9     |
| Frühling | 23,0         | 18,1        | 21.7       | 118.5      | 23.2     |
| Sommer   | 85,2         | 35,9        | 41.0       | 37.1       | 24.3     |
| Derbft   | 28,5         | 27,6        | 21,8       | 28,5       | 29,6     |

Bedeutend vorhertschend find die Gommerregen in Deutschland, während herbst und Winterregen kleiner geworden sind. Die einzige bedeutendere Anomalie zeigt und Winterreg; das nicht Rechnungskehler Ursache davon sind, geht daraus hervor, das Gasparin's Zusammenstellung bis auf unbedeutende Unsterschiede für die einzelnen Monate dieselben Regenmengen giebt. Es muß daher der Entscheidung künftiger Beodachter liberlassen bleiben, ob kocalursachen jene Anomalie hervordringen, oder obsieh nur die Jahre, in denen die Messungen angestellt wurden, durch einen anomalen Gang an diesem Orte auszeichneten. Nehrmen wir das Mittel aus sämmtlichen in obiger Lasel mitgetheilten Berhältnissen, so ergiebt sich

Winter 18,2 Procent Frühling 21,6 Sommer 37,1 Herbst 23,2

Hiernach verhalt fich ber Sommerregen jum herbftregen wie 1:0,625, der Winterregen jum Sommerregen wie 1:2,042.

<sup>87) 14</sup>jähr. Beob. von Start bei Schabler l. i.

<sup>88) 4</sup>jahr. Beob. (1783 — 85, 87) von Gatterer in ben Mannheimer Ephemeriben.

<sup>89) 7</sup>jahr. Beob. aus den Dannh. Ephem. bei Gasparin.

<sup>90) 12</sup>jahr. Beob. (1781 - 92) von Preus in ben Mannt. Cphem.

<sup>91) 4</sup>jähr. Beob, pon Strnadt aus ben Mannh. Ephemeriben bei Gasparin.

Si haben wir im mittleren Guropa eine fueceffive Menderung ber Regenverhältniffe erkannt, Wir finden nämlich

|                         | Sommer<br>zu<br>Herbst | Whites<br>ju<br>Sommer |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Westliches England      | 1:1,347                | 1:0,868                |
| Deftliches England      | 1:1,172                | 1:1,151                |
| Westliches Frankreich   | 1:1,327                | 1:1,071                |
| Westrheinische Gruppe . | 1:0,917                | 1:1,540                |
| Deneschland             | 1:0,625                | 1:2,042                |

Der Grund biefes Ueberganges liegt in der Richtung der Regen minde und in der Temperaturdiffereng gwifden dem Reere und bem Inngen des Festlandes im Sommer oder im Winter. Die SE Minde mit Dampfen gefchwängert im Winter Die Ruften bes Reftlandes erreichen, fo treffen fie bald auf taltere Luftfcbichten, ein Theil ihrer Dampfe wird condensirt, baber reichliche Mintervegen in der Rabe Der Rifte. Diefe Regen icheinen in einer Sohe gebildet ju merben, welche fleiner ift, als diejenige, in metder Die Bolfen gewöhnlich ziehen, zumal da die Laft in Dem felben Bohe bei ber niedrigen Temperatur bes Binters weniger Dampfe enthält, als im Commer. Rommen eben Diefe Binbe un Commer in bas warmere Reftland, fo fonnen ihre Dampfe weiter landeinwärts giehen, Die Wolfen fcweben im Aligemeinen meit höher als im Winter, und geringe Ungleichheiten bes Bobens vermögen nicht fo leicht Diederschläge zu erzeugen. Daber finben wir aud, daß in berfelben Begend die Sommerregen befto überwiegender werden, je weiter wir uns vom Boden entfernen: ein Theil ber Winterregen entsteht icon unter ben höber liegenden Bunften. Birtemberg und Baiern haben im Allgemeinen bens felben Charafter ber Sahreszeiten, aber biefer andert fich mit ber Theilen wir die Orte beider Reiche in zwei Gruppen, Deren erfte fammtliche Orte unter, bie zweite über 2000 Ruf Meereshobe enthält, fo gehören ju jener Stuttgart (847'), Liibingen (1010'), Regensburg (1043'), Ulm (1432') und Mugsburg (1464'); ju biefer Legernfee (2263'), Unber (2282'), Benfingen (2400') und Peigenberg (3087'). Rehmen wir die mittleren Regenverhaltniffe in beiden Gruppen, fo exhalten wie

|            |   |    |     | lintro | 2000 <b>(1)</b> | tindex 2000 Fust. |
|------------|---|----|-----|--------|-----------------|-------------------|
| Winter     | • | •, |     | 18,2   | Procent         | 16,5 Procent      |
| Frühling . | • | •  | • . | 20,7   |                 | 22,2              |
| Sommer     |   | •  | •   | 37,2   |                 | 42,2              |
| Perbft"    | • | •  | •   | 23,8   |                 | 19,1              |

Das Verhältniß der Winterregen zu den Sommerkegen ist an den tiefern Punkten 1:2,04; in der Sohe verwandelt es sich in 1:2,556. Diese Differenz hat ihren Grund vorzüglich in den reichen Riederschlägen im Sommer, während die Jöhen des Regenwassers im Winter oben und unten nahe gleich sind. Da die Gebirgsgegenden aber stets reichlichere Niederschläge bedingen, so miissen wir annehmen, daß die Wolken im Winter nicht so hoch ziehen, widrigenfalls das Verhältniß mit der Höhe unges ändert bleiben müßte.

Sind Orte durch vorliegende höhenzüge vor der Ankunft der feuchten SW Winde geschützt, so treten die Berhältnisse noch weit auffallender hervor; Ersurt, wo der Regenwind sast mit West zusammenfällt, hat wenig Regen, aber der Thirringer Wald ist Ursache, daß die Regenmenge im Sommer drei Mal (2,64 Mal) größer ist, als die im Winter, und Prag, welches von allen Seiten nur Wolfen exhalten kann, die über mehr oder weniger hohe Bergketten gegangen sind, zeigt dasselbe Berhältnis.

Das Continentals Clima unterscheidet sich also in Beziehung auf den Regen dadurch vom Secs Clima, daß in jenem die Somi pierregen die vorherrschenden sind. Es würde interreffant senn, dieses Berhältnis weiter ins Innese von Europa zu verfolgen, wir sind aber nur Meffungen aus Petersburg, Aba und Ofen bestannt; die später zu betrachtende Vertheilung der Regentage wird es wahrscheinich machen, daß diese starte Zunahme der Sommerregen noch bis ins Innere von Sibirien Statt findet.

Inneres Europa

|          | ~                  |                                                 |                  |
|----------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| Monat    | Petersburg 92)     | SEEO al)                                        | Ofen *)          |
| Sanuar   | 0". 8",4           | 1" 4"",0                                        | 1" 2" 2          |
| Februar  | 0" 8"',4<br>0. 8,9 | 1. 5,0                                          | 0. 7,9           |
| März'    | 0. 9,5             | 1. 7.6                                          | 1. 7,6           |
| April    | 1. 0,7             | 1. 5,0                                          | 1. 1.7           |
| Mai      | <b>1.</b> 3.8      | 1. 4,4                                          | 1. 3,4           |
| Junius   | <b>2.</b> 1.0      |                                                 | 1. 3,8           |
| Julius   | 2. 2.6             | 1. 4,0<br>2. 5,1<br>3. 0,0<br>3. 0,0<br>2. 11,5 |                  |
| August   | 2. 0.3             | 3. 0,0                                          | 1. 4,8<br>1. 6,4 |
| Septbr.  |                    | <b>3</b> . 0,0                                  | 1. 4,6           |
| Detober  | 2. 5,7<br>1. 8,0   | 2. 11,5                                         | · 1. 6,8         |
| Movbr.   | 1. 2,0             | 2. 8,8                                          | 1. 9,2           |
| Decbr.   | 0. 10,3            | 1. 6.3                                          | 1. 2,6           |
| Jahr     | 17. 1.2            | 24. 1.7                                         | 16. 0,5          |
| Binter   | 13.6               | 17,7                                            | 19,1             |
| Frühling | 19,4               | l 18.3 i                                        | 25,3             |
| Commer   | 36,5               | 28.0                                            | 26,2             |
| herbst   | <b>8</b> 0,5       | 86,0                                            | 29,4             |

Unter ben brei Orten zeigt nur Petersburg bas Gefch, recht deuts lich; weniger ift Diefes bei Abo der Kall, wo vielleicht Locale urfachen, namentlich die Condensation ber bon der Oftfee tom menden Dampfe an den Boben von Finnland, die Regen im Berbfte und Winter vorherriden laffen, mahrend im Somme Die Regen bringenden GD Winde auf ihrem Wege über bas Restland eine weit höhere Temperatur erlangt haben . fo daß Rio berichläge weniger häufig Statt finden. Eben so anomal ift bet Sang in Dfen. Liegt ber Grund Diefer Anomalie in Locals urfachen? oder haben die Jahre, in benen die Meffungen ange ftellt wurden, einen fo unregelmäßigen Charafter? Gine Ber gleichung mit andern Orten von Ungarn ift nur im Stande biet über Mustunft ju geben; ich bin aber fast geneigt anzunehmen, bag die Beobachtet die Regen s und Schneemenge nicht geborig unterschieden und die Bobe des herabgefallenen Schnees baufe als Sobe bes Regenwaffers angegeben haben. Go fielen allein

<sup>92)</sup> Meffungen von Krafft bei Cotte Mem. II, 508; außerben Sichr. Beob. (April 1778—Mai 1780) von Lexell in Act. Petrop. 1780 histor. p. 17, und Sichr. Beob. (1783—86) von A. Euler is ben Mannheimer Ephemeriben.

<sup>93) 12</sup>jahr. Beob. (1750—61) von Leche in den Abh. der Schwed-Acad. XXIV, 314.

<sup>94) 11</sup>jahr. Beob. (1782 - 92) von Beif und Bruna in ben Manbeimer Cobemeriben.

vom 20sten bis 24sten December nahe 3" Baffer als Schnee herab, eben soviel als die Menge, durch weiche die Rheinüber, sowemmung im J. 1824 erzeugt murde; in Ungarmaber war die Donau in beständigem Sinten und dabei die Temperatur so niedrig, daß jene am 24sten December zugefroren war. Wurden hier nicht Wasser und Schnee verwechset, so letteten die Beobachter vielleicht die Wassernege aus der Schneefishe nicht durch Aufsthauen des letztern, sondern durch Annahme irgend eines Berhälts nisses zwischen Dichtigkeit des Wassers und des Schnees her.

Niegends auf den mir bekannten Punkten der Erde zeigt sich dieser Uebergang vom Sees Elima zum Continentals Clima so schnell, als in Scandinavien. Die norweglichen Alpen verhindern besons ders im Winter das Vordringen der Dämpfe ins Jinnere des Lans des, daher an der Küste reichliche, im Innern schwache Rieders schläge, dort Winters, hier Sommerregen. Wir besitzen hier folgende Wessungen:

man Sicia n'b finia vien.

| ,,         | 1.12 30G 913 | Bergen (4) | (Copenhagen 96) | 2unb 97) . |
|------------|--------------|------------|-----------------|------------|
| ·          | Manimar:     | 7" 3" 4    | 0" 10",7        | 0" 10",9   |
| •          | Rebruar .    | 6, 10,8    | 0. 11,2         | 1. 0,3     |
| ٠.,        | Mars         | 6. 9,7     | 0. 8.1          | 0. 9,2     |
| ₹;         | April .      | 4. 8.1.    | 0. 10,5         | 1. 1,2     |
|            | Mai          | 3. 8,6     | 1. 1,4          | 1. 2,2     |
| 11         | Junfus 1     | 4. 7,6     | 1. 7.8          | 1. 6.7     |
| . ,        | Bulins       | 4 11.0     | 2. 2,2          | 2, 4,0     |
| •          | August       | 7, 10,9    | 2. 8,8          | 2. 1,0     |
| <b>∓</b> 1 | September    | 10. 3,1    | 1. 9,1          | 1. • 11,9  |
| > <b>p</b> | Detaber      | 8. 8,2     | 1. 5.7          | 2. 0.5     |
|            | November     | 9. 11.1    | 1. 7.0          | 1. 9.3     |
|            | Detember     | 7. 10,5    | 1. 5.8          | 1. 4.0     |
|            | Sabt 715     | 88. 2.6    | 1917 8/B        | - 18. 1.8  |
|            | Binter       | 26.6       | 19.1            | 18,0       |
|            | Reubling     | 17.9       | 15.4            | 16,9       |
| ; 1        | Comitte      | 21.0       | 87.7            | 88,0       |
|            | Deruft       | 84.5       | 27.8            | 82.1       |

<sup>95) 10</sup> vollständige Jahre, 1765—1770 von Arens im 11ten Bande ber Copenhagener Abhandlungen S. 81, und 1818—21 von Bohr im Magazin for Naturvidenskaberne Bb. II. Babelle im Anhang, außerdem Januar bis Geptst. 1822 und Aug. 1823—Geptst. 1824 ib. Jahrg. 1826. Deft 2. und Nov. 1825— Marz 1826 ib. 1827 Deft I.

<sup>96) 17</sup> Jahre von Bugge, 1769—76 bei Cotte Mem. II, 816; 1782—88 in ben Mannh. Ephem. und 1828—24 mitgethellt von Schouw in Tideskrift for Naturvid. in ben einzelnen Deften.

<sup>97)</sup> Lijahr. Beob. (1753 - 73) von Schenmart und Renzelius, Abb. der Schwes. Acab. XXXVI, 126.

| 3eit      | Stodhelm **)                                               | Upfala **) |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------|
| Sanuar    | 0" 10",5                                                   | 1" 0",9    |
| Februar   | 0 7,4                                                      | 0. 8,9     |
| Märi      | 0. 7,0                                                     | 0. 10,0    |
| April     | 0. 7.5                                                     | 1. 4,0     |
| Mai       |                                                            | 1. 4.0     |
| Junius .  | 1. 4,0<br>1. 5,3<br>2. 1,8<br>8. 8,4<br>2. 10,6<br>1. 10,4 | 1. 8,6     |
| Julius    | 2. 1,8                                                     | 1, 11,3    |
| August    | 8, 8,4                                                     | 1. 9.7     |
| September | 2. 10,6                                                    | 1. 9,8     |
| Dctober   | 1. 10,4                                                    | 1. 6,4     |
| Movember  | 1 1. 9.2                                                   | 1. 5,4     |
| December  | 1, 4,1                                                     | 1. 0,9     |
| Sahr      | 19. 2,2                                                    | 16. 7,9    |
| Winter    | 14,8                                                       | 17.4       |
| Frühling  | 13,3                                                       | 21,0       |
| Sommer    | 88,0                                                       | 32.8       |
| Berbft    | 33,9                                                       | 28,8       |

Ein merkwürdiges Clima hat Bergen. Benige Orte gwifden ben Benbefreifen zeigen eine fo ungeheure Regenmenge, als Diefer naber am Polarfreife liegende Punft. Stimmten nicht Die Meffungen von zwei guten Beobachtern iiberein, fo fonnte man eine forglofe Aufzeichnung als Grund Diefer reichlichen Dies berichläge angeben. Aber fo groß icheint bie Regenmenge an ber gangen Beftenfte Rormegens ju fepn. Die Conne zeigt fic auf ben Infeln in der Rabe von hammerfeft nur ale eine Geltenheit, im Sommer tann man fic taum einiger heitern Tage erfreuen. Bar häufig treibt ber DB Bind in wenig Mugenbliden bide Bolten aus dem Meere über bas land; Strome, von Regen ftitzen baraus hervor und die Wolfen giehen Lage lang über den Boben bin. Tiefer im Rjorde find es nur leichte und vorübere gehende Regenschauer, und in Altengaard ficht man bann bei flo rer und heiterer Sonne nichts weiter als ein femarges und bunts les Wolfenband gegen Rorden am Borizonte. Roch auffallenber ift diefer ewige Debel auf Magerbe am Rord : Cap über 71° Breite hinaus. Diefer im lande ift bann ber himmel meiftens beiter; benn fo wie die Bolfen dabin fommen, find fie aud

<sup>98) 8</sup>jahr. Beob. (1785-92) von Micanber in den Dannh. Ephem.

<sup>99) 16</sup>jähr. Beob. (1739-49, 51-55) von Celfius, Siorter und Ferner jährlich in den Abh. der Schwed. Acad.

verschwunden "a). Da die niedriger ziehenden Dampfe im Bim ter die Bergkette nicht zu übersteigen vermögen, so finden wir in Bergen 0,789 für das Berhältniß der Winterregen zu den Soms merregen, während Copenhagen und Lund bereits ein deutsches, Upfala und Stockholm ein Continentals Clima haben 100).

Im füblichen Europa bilben Frankreich und Italien eine eigene elimatische Gruppe. Die Pprenden, das Plateau Spaniens und Der Atlas verhindern die reichliche Unfunft der Dampfe pom atlantischen Meere; bas Mittelmeer giebt bas meifte Baffer für Die Regen, und wir treffen bier von ber Rufte an ausgebend eine ahnliche Bertheilung, als in bem mittleren Guropa. Rabe von Africa lägt ben Gegenfat zwifden Winter : und Soms merregen an ben Ruften noch weit auffallender hervortreten, als in England. Der heiße Luftftrom, welcher von der Sahara aufs fleigt und fic nach Rorben ausbreitet (f. S. 201), berhinbert ben Diederschlag mahrend bes Sommers, baher regnet es bann menia; fo wie fich diefer Wind weiter nach Morben bemegt. werben burch die Ungleichheiten bes Bobens partielle Strome erzeugt, jener heiße Luftftrom wird unwirksamer und die Condens fation bes Dampfes erfolgt leichter. Das Thal ber Rhone zeigt uns biefe allmählige Aenderung des Climas auf eine eben fo iibers raschende als entschiedene Art, und bis Zürich vermögen wir auf Der Chene awischen Jura und Alpen Spuren Diefer Ginwirfung bes africanischen Windes zu erfennen.

<sup>99</sup>a) 2. v. Buch Reise nach Morwegen II, 40 und Gilbert's Ann. XLI, 81.

<sup>100)</sup> An ber Beftfüste von Mordamerica scheint bei Sitta ein völlig ühne liches Berhaltniß Statt zu finden. Rogebue Reue Reife II, 23.

### Gruppe bes Rhonethales.

| - Monat   | Beziere 1)    |                 | Marfeille 3) | Toulon 4)   |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| Januar    | 1" 9",8       | 2"10",0         | 1" 5",7      | 2" 0",1     |
| Rebruar   | 1. 0,6        | 1 1. 8,2        | 0. 10,6      | 1. 0,1      |
| März      | 1. 5,8        | 2. 3,4          | 1. 8,5       | 1. 2,8      |
| April     | 1. 4,9        | 2. 2,7          | 1. 5,4       | 1. 5,9      |
| Mai .     | 1. 4,8        | 2. 3,4          | 1. 5,3       | 1. 5,8      |
| Sunins    | 1. 2,0        | 1. 10,2         | 1. 2,3       | 0. 7,9      |
| Julius    | 0. 3,3        | 0. 9,8          | 0. 6,8       | 0. 4,1      |
| August    | 0. 5,8        | 1. 2,8          | 0. 9,9       | 0. 7,6      |
| Geptbr.   | 0. 11,2       | 2. 8.4          | 2. 11,5      | 2. 5,6      |
| Detober   | 1. 2,0        | 5. 2,3          | 8. 5,3       | 2. 7,9      |
| Novbr.    | <b>3.</b> 0,7 | 3. 2,7          | 2. 9,4       | 2. 6,1      |
| Decbr.    | 2. 0,0        | 4. 1.0          | 1. 10,8      | 1. 0,0      |
| Sahr      | 16. 2,9       | <b>30.</b> 4,9, | 20. 7,5      | 17. 5.9     |
| Binter    | 29,9          | 28,3            | 20,8         | 23,0        |
| Writhling | 26,4          | <b>22,3</b> · · | <b>2</b> 2.3 | 24.1        |
| Commer    | 11,8          | 12,8            | 12,5         | 9,3<br>43,6 |
| Serbst    | 31,9          | <b>3</b> 6,6    | 44,4         | 43,6        |

| <b>M</b> onat | Arles 5)                             | Mimes 5)                             | Manosque ?)                                     | Drange *)         |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Januar        | 1" 4"',0<br>2. 0,3<br>2. 7,2         | 1" 7",7                              | 0" 8",0                                         | 1" 3",7           |
| Februar       | <b>2.</b> 0,3 ``                     | 1. 10,0                              | 1. 2,5                                          | 1. 11,2           |
| Dears         | <b>2.</b> 7, <b>2</b>                | 1. 8,9                               | 2. 4.3                                          | 1. 6,2            |
| Upril         | 1. 0.0                               | 1, 10,2                              | 1. 2,5<br>2. 4,3<br>2. 7,8                      | <b>2.</b> 3.8     |
| Mai           | 1. 6,7                               | 2. 1,1                               | 2. 6,3                                          | 2. 2,6            |
| Junius        | 1. 6,7<br>0. 7,2<br>0. 4,3<br>1. 4,8 | 1. 0,6                               | 0. 11,2                                         | 1. 10,8           |
| Julius        | 0. 4,3                               | 1. 0.1                               | 0. 3,7                                          | 1. 4,4            |
| August        | 1. 4.8                               | 1. 2.9                               | 0, 11,2                                         | 1. 8,3            |
| Geptor.       | 2. 0,8                               | 1. 2,9<br>8. 4,8<br>2. 4,6<br>8. 8,1 | 0. 11,2<br>2. 5,8<br>3. 8,7<br>2. 1,0<br>2. 1,3 | 1. 8,3<br>3. 11,7 |
| Detober       | 8. 10,2                              | 2. 4.6                               | 2. 5,8<br>3. 8,7                                | 4. 4,9            |
| Mopbr.        | 2. 8,8                               | 2. 4,6<br>3. 8,1                     | 2. 1,0                                          | 8. 4,9            |
| Decbr.        | 2. 9,7                               | 1. 9,8                               | 2. 1,3                                          | 8. 4,9<br>2. 4,7  |
| Sahr          | 22. 3,5                              | 23. 8,8                              | 21. 11,8                                        | 28. 5,2           |
| Winter        | 27,6                                 | -22,3                                | 18,1                                            | 19,8              |
| Frühling      | 23.1                                 | 24,0                                 | 84,2                                            | 21,3              |
| Sommer        | 23,1<br>10,5                         | 18,9                                 | 99                                              | 17,4              |
| Sorbft .      | 88,8                                 | 39,8                                 | 9,9<br><b>5</b> 7,8                             | 41,5              |

<sup>1)</sup> Sjähr. Beob. (1725 - 32) von Bouillet und Mairan bei Cotte Mem. II, 265.

<sup>2) 26</sup>jähr. Beob. von Poitevin bei Gasparin 1. 1.

<sup>5) 19</sup>ahr. Beob. (1772 - 74, 77 - 92) von Saint-Jacques de Sylvabelle bei Cotte Mém. II, 420. und in den Mannheimer Ephemeriben.

<sup>4) 10</sup> jähr. Beob. aus ber Statistique des bouches du Rhone bei Gasparin 1. 1.

<sup>5) 2</sup>jahr. Beob. (1783 - 84) von Bret bei Cotte Mem. II, 204.

<sup>6) 17</sup>jähr. Boob. von Baux und Valz bet Gasparin 1. 1.

<sup>7) 4</sup>jähr. Bevb. (1781 — 84) von Bouteille bei Cotte Mem. II, 414.

<sup>.8) 18</sup>jähr, Beob. von Gasparin 1. 1.

| <b>W</b> Ronat | Biviers 9            | Ioneuse 10)   | Bourg en Breffe 11) | Dijon 19)     | Zouloufe13)   |
|----------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| Sanuar         | 211 5111,7           | 3" 6"7        | 3" 5",0             | 1" 8",1       | 1" 8",8       |
| Februar        | 1. 8,5               | 2. 10,6       | 3. 0,0              | U. 11,2 ·     | 1. 6,2        |
| März           | 1. 11,1              | 2. 3,8        | 3. 10,0             | 1, 5,5        | 1, 11,1       |
| Upril          | 2. 8,2               | 3. 6,7        | 2. 9,0              | 2. 0,0        | 1. 11,5       |
| Mai            | 2. 11,2              | 5. 2,8        | 4, 0,9              | <b>2.</b> 7,8 | 2. 3,9        |
| Junius         | 2. 6,8               | 2. 5,0        | 8. 7,0              | <b>2.</b> 0,0 | 2. 10,2       |
| Julius         | 1. 10,6              | 2. 7,1        | 3. 3.0              | 3. 3,3        | 1. 6,3        |
| Mugust         | 2. 4,2               | <b>2.</b> 8,6 | 3. 9,0              | 1. 4,0        | 1. 3,7        |
| Septbr.        | 4. 1,7               | 5. 7,2        | 8. 11,0             | 1. 5,8        | <b>2.</b> 6,8 |
| Dctober        | 4. 8,9               | 7. 10,3       | 4. 7,0              | <b>3.</b> 2,7 | 2. 1,9        |
| Novbr.         | 4. 2.2               | 5. 9,7        | 4, 7,0              | 2. 8,1        | 2. 0,9        |
| Decbr.         | 2. 4,8               | 3. 2,6        | 2. 7,0              | 1. 7,9        | 1. 8,6        |
| Jahr           | 33. 11.9             | 47. 8,0       | 2. 7,0<br>43. 3,9   | 23. 10,9      | 123. 7.9      |
| Winter         | 19,4                 | i 20 3        | <b>20,8</b> ^       | 17,9          | 21.0          |
| Frühling       | <b>2</b> ₹ <b>,2</b> | 23,1          | 24,6                | 25,6          | (2).2         |
| Sommer         | 20,0                 | 10.2          | 24,4                | 27.6          | 24.0          |
| Perbst         | 38,4                 | 40,4          | 30,2                | 28,9          | 28,8          |

| Monat          | Genf 14)                      | Laufanne 15)     | Bern 16)                    | Bürich 17)       |
|----------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| Januar         | 2" 2" 6                       | 1" 11".1         | 2" 0",8                     | 2" 1" 8          |
| Kebruar        | 2" 2",6<br>1. 9,9             | 2. 0,4           | 4. 2.5                      | 2. 8.8           |
| März           | 1. 9,3                        | 2. 8,7           | 2. 4.0                      | 2. 8,8<br>2. 4,6 |
| April          | 1. 10,6                       | 1 2. 1.6 I       | 2. 5,4<br>3. 10,5<br>5. 4,7 | <b>2.</b> 9.0    |
| Mai            | <b>2.</b> 10.0                | 8. 1.4           | 3. 10,5                     | 2. 5,6           |
| Junius         | 2. 11.8                       | 4. 6,9<br>3. 7,6 | 5. 4,7                      | 3. 4.1           |
| Julius         | <b>3. 2</b> ,9                | 3. 7,6           | 4. 1,4                      | 3, 11.7          |
| <b>A</b> ugust | 3. 2,9<br>2. 7,5.<br>2. 5,9 I | 5, 9,2           | 5, 8,0                      | 3. 4,8           |
| Geptember      | <b>2.</b> 5,91                | 2. 6,3           | 3. 2,1                      | 2. 4,1           |
| Detober        | <b>2.</b> 10,4                | 5. 0,7           | 4. 7,6<br>2. 7,3            | 3. 7,8           |
| Movember       | 2. 7,6<br>2. 4,8              | 2, 10,8          | 2. 7,3                      | 1. 4,2           |
| December       | <b>2.</b> 4,8                 | 1. 9,4           | 2. 9,1                      | 1. 7,6           |
| Jahr           | <b>29.</b> 9,3                | 37. 9,1          | 43. 3,4                     | 32. 2.1          |
| Winter         | 21,6                          | 15,2             | 20,9                        | 20,3             |
| Frühling       | 21,8                          | i 20.0           | 20.0                        | 23,6             |
| Sommer         | <b>29,7</b>                   | ( <b>5</b> 7.0   | 35.1                        | ] <b>33,3</b> ·  |
| Herbst .       | 29',7<br>26',9                | 27,8             | 24,0                        | 22,8             |

<sup>9) 40</sup>jahr. Reob. (1778-1817) von Plaugergues in Bibl. univ. VIII, 127.

<sup>10) 23</sup>jähr. Beob. (1805 - 27) von Tardy de la Brossy de Montravel in ben Annales de chimie XLII, 863.

<sup>11) 9</sup>jahr. Beob. von Puvis bei Gasparin l. l.

<sup>12) 7</sup>jähr. Beob. (1777 - 83) von Maret bei Cotte Mem. II, 330.

<sup>13) 12</sup>jahr. Beob. aus bem Journ. des prop. bei Gasparin 1. 1.

<sup>14) 38</sup>jähr. Beob., nämlich 26 Jahr aus ber Bibl. univ. bet Gasparin 1. 1. und 7 Jahr (1782 - 86, 88, 89) von Senebier in ben Mannheimer Ephemeriben.

<sup>15)</sup> Gjahr. Beob. ane ben Abh. ber oconom. Soc. ju Bern bet Gaspa-rin l. l.

<sup>16)</sup> bjahr. Beob. ebenb.

<sup>17)</sup> Sjähr. Beob. (1708 — 12) von Scheuchger, Rafur hiftorie bes Schweigerlandes (4. Burch 1752) I, 84.

An den unmittelbar an der Rüfte liegenden Orten ift der Serbsteregen vorherrschend, der Regen im Sommer sehr unbedeutend. Der warme Luftftrom von Africa verhindert im Sommer die Consdensation, der Himmel ist fast stets heiter, und es zeigen sich nur am Morgen niedriege Nebel über dem Meere 16). Nur dann, wenn der SO Wind einige Tage anhaltend weht, bilden sich Regen, die aber vom folgenden NW Winde vertrieben werden. Rehmen wir zur schäfteren Bestimmung der Verhältnisse das Mittel aus den Messungen zu Beziers, Montpellier, Marseille und Toulon, so erhalten wir für die Küste solgende Größen:

Winter 25,5 Procent Frühling 23,8 Sommer 11,6 Herbst 89,1

Und eben so zeigt sich das Berhältniß auch noch etwas weiter nördlich; denn Arles und Nimes geben im Mittel:

Winter 25,0 Procent Frühling 23,5 Sommer 12,2 Herbst 39,3

Selbst in dem seitwärts liegenden Thale der Jere zeigt uns Max nosque fast dieselbe Bertheilung. Je weiter wir aber nach Rors den gehen, desto mehr ändern sich diese Verhältnisse. Das Mits tel der Messungen zu Orange, Biviers 19) und Joyeuse giebt sols gende Größen:

> Winter 19,8 Procent Frühling 22,2 Sommer 17,8 Herbst 40,2

Der warme Luftstrom hat hier bereits viel von seinem Einfluffe verloren, die westlichen Winde werden nicht mehr in demfelben

Bibl. univ. VIII, 180,

<sup>18)</sup> Silvabelle in Eph. Soc. Meteor. Palat. 1782. p. 500. 19) Flaugergues, welcher in feiner Untersuchung ben Winter mit bem Isten Januar aufing, verfaunte die Berbaltniffe für Biviere gang.

Brade von den Pyrenden aufgehalten und die Bertheilung des Regens nähert sich mehr der im übrigen Frankreich. Noch weister nördlich, in Bourg en Breffe, haben die Sommerregen bereits das Uebergewicht über die Binterregen, und eben dieses sindet in dem seitwärts liegenden Toulouse Statt; das Uebergewicht der Jerbstregen über die Sommerregen verschwindet endlich in der Nähe von Dijon. Aber Spuren dieser Einwurfung des africarnischen Windes scheinen sich noch in Genf und den übrigen Orten der Schweiz zu zeigen.

Der Einfluß der Gebirge auf die ganze jährliche Regens menge zeigt sich auch in dieser Gruppe sehr dentlich; da, wo der obere Luftstrom in seinem Vordringen gehindert wird, treffen wir reichlichere Niederschläge. In den Ebenen sinden wir folgende Größen:

| Beziers     | 16" | 2"',9 |
|-------------|-----|-------|
| Montpellier | 30. | 4,9   |
| Marfeille   | 20. | 7,5   |
| Toulon      | 17. | 5,9   |
| Arles       | 22. | 3,5   |
| Nimes       | 23. | 8,8   |
| Manosque    | 21. | 11,8  |
| Drange      | 28. | 5,2   |

Im Mittel alfo etwa 23"; schnell nimmt diese Größe weiter nördlich ju; wir finden nämlich bei

| Biviers .       | 354 | 11"',9 |
|-----------------|-----|--------|
| Bourg en Breffe | 43. | 3,9    |
| Ropeuse         | 47. | 8,0    |

Regenmengen, die schon im westlichen England bedeutend sepn würsden. Aber bei Jopeuse, wo die Wassermenge am größesten ist, läßt sich die Einwirkung von Localursachen sehr leicht nachweisen. Dort kommen die meisten Regen mit Südwinden, in einer Entsfernung von 5000 bis 6000° nördlich von der Stadt erhebt sich der Lanarque als eine steile von O nach Wireichende Mauer bis zu einer Döhe von 700 bis 800° 20°). Wäre diese Kette

<sup>20)</sup> Annales de chimie XLII, 365.

nicht vorhanden, so wilrde die Bertheitung bes Regens im Jahr wahrscheinlich nahe dieselbe senn, als in Biviers und Bourg n Breffe; nun aber ziehen die Wolfen bei der höheren Temperaim bes Sommers leichter fiber die Bergfette, als im herbfte, dass schwächere Sommers und kartere herbstregen.

Dem Phyfiter, welchem ein binreichender Borrath nicht blos von monatlichen Mitteln, fondern auch von Originalbeit gotungen ju Bebote fteht, fceint eine nähere Unterfuchung ber Regenverhaltniffe Italiens mande intereffante Refultate in ver Soon früher batte Zoaldo Die Regenmenge an fehr vielen Orten Staliens verglichen 21), da er aber nur die Größt bes jährlichen Riederschlages mittheilt, fo ift feine Acbeit fit gegenwärtigen Zweck wenig brauchbar; es geht baraus nur ber vor, daß die Menge bes herabfallenden Baffers in der Rabe ber Gebirge fehr groß wird, was auch die folgenden Zafeln bin reichend zeigen. Im Jahre 1825 hat Scouw, welcher auf feinen Reifen in Stalien fehr viele Weffungen über biefen Gegen fand fammelte, benfelben naber unterfucht, und feine Arbeit fceint viele Belehrungen ju versprechen; bis jest tenne ich ft jedoch nur burch einen furgen Muszug 22). Er macht barin auf ben großen Ginflug ber die Salbinfel durchziehenden Bergfetten aufmertfam und zeigt die ungleichen Berhaltniffe in ben verfois benen Beden. Die jährliche Regenmenge beträgt am untern fib lichen Rande der Alpen, fo wie am gufe Diefer Rette in der lom bardischen Ebene, im Mittel 54" - 55", an manchen Orten 80"--- 90"; mitten auf ber großen Ebene 36"--- 37", nit gende überfteigt fie bier bie Große von 45"; am füdlichen Theile Diefer Ebene fleigt fie am Fuße der Apenninen bis au 27"-28", wird aber nirgends größer als 32". In dem öftlichen Theile Diefer Chene ift der Regen ftarter als im weftlichen: fo findet man am Buffe ber Alpen öftlich vom Garda. See im Mittl 58"-59", während bie weftlicher liegenden Begenden nur 59"-40" geben. Um füblichen Buffe ber Apenninen, ba m Diefe Rette fich ploglich nach Often wendet, fo wie auf ber Ruft

<sup>21)</sup> Journal de physique 1791.

<sup>22)</sup> Fernssac Bulletin, Mai 1826. p. 844. Tidsskrift for Naturvidenskaberne Nr. 12. p. 829. Pfiangengeographic 6. 885.

von Senua ist die Regenmenge größer als auf der entgegengesetzten Seite, nach einem Mittel beträgt sie etwa 42"—43"; von Senua und Florenz endlich bis zum süblichen Italien nimmt diese Regenmenge bedeutend ab und sie erreicht hier nur die Größe von etwa 20"—21".

Mir ftanden aus Italien nur zwei Journale zu Gebote, in benen die Beobachtungen einzeln mitgetheilt werden, nämlich das zu Padua von Coaldo und das zu Rom von Calandrelli, beide in den Mannheimer Ephemeriden; Aufzeichnungen von Rasteucci zu Bologna in derfelben Sammlung sind höcht unvolls ständig. Eben so konnte ich nur von wenigen Orten Meffungen des Riederschlages erhalten, welche eine lange Reihe von Jahren fortgesetzt sind. Dasjenige, was ich mittheile, ist daher nur als flüchtiger Umriß für die climatischen Berhältnisse eines Landes anzusehen, in welchem Localursachen eine sehr bedeutende Rolle spielen.

Schon die Regenwinde weichen an ben beiben erwähnten Orten fehr bedeutend von einander ab. Bezeichnen wir mit A und B diefelben Quotienten als oben, so erhalten wir folgende Größen:

| Wind       | Padua |      | Rom  |      |
|------------|-------|------|------|------|
|            | A     | В    | A    | В    |
| N          | 33,5  | 5,6  | 16,2 | 12,3 |
| NO ·       | 24,6  | 3,5  | 8,8  | 6,7  |
| O          | 11,1  | 7,5  | 8,1  | 3,0  |
| \$O        | 5,1   | 9,4  | 12,1 | 3,8  |
| <b>S</b> . | 3,6   | 11,9 | 18,0 | 4,7  |
| sw         | 4,7   | 8,8  | 22,8 | 7,1  |
| W          | 7,8   | 9,8  | 9,1  | 6,8  |
| NW         | 9,6   | 9,7  | 4,9  | 9,0  |

Betrachten wir zuerft die Regenwinde ohne Berückschigung der Säufigkeit dieser Winde im Allgemeinen, so finden wir in Padua den Rordwind als feuchteften, dagegen den Südwind als trockens sten; in Rom erhalten wir eine Euroe mit doppelter Krümmung, das größere Maximum fällt mit SW, das kleinere mit R zus sammen. Berücksichtigen wir zugleich die Bäusigkeit der Winde,

fo darf in Padua der ND Wind nur etwa 4 Mal wehen, webn es einmal regnen foll, dagegen ift der Sildwind der trockenft. Umgekehrt verhält es sich in Rom. Um die Anomalien zu ent fernen, wollen wir den schon oben benutten Ausdruck anwenden; demnach erhalten wir

In Padua ift ber trockenfte Wind & 18° D, er fann 11,2 Mal weben, wenn es einmal regnen foll, der feuchtefte Wind bas gegen fällt nahe mit Mb gusammen, es weht berfelbe nur 3,6 Mal wenn es einmal regnet. Es giebt nach bem obigen Musbrucke noch zwei untergeordnete Extreme bei ED als feuchtes ftem, und B ale trodenftem Winde, jedoch ift die Rrimmung ber Eurve in biefer Begend nur unbedeutend. Die Apenninenkette hat jum Theil die Dampfe juriidigehalten, das Baffer fommt vom adriatifchen Meere. Aber ber Nordwind begiinftigt hier vorzugsweife den Riederschlag. Illud mirum, bemerkt bereits Toals bo 23), cum pluviae ad nos afferantur ab austris, tempestate tamen pluvia hic regnare septentrionales ventos. Sed tenendum hosce ventos plagam mentiri, cum sint venti austri ab Alpibus repercussi. Revera tempore pluvio cernuntur nubes plerumque a mari ad montes tendere, id est, ab Austro, vel Euronoto vel Euro ad Zephyroboream (qui superior ventus est verus ventus). Imo est hoc signum etiam populo notum pluviae venturae, cum nubes tendunt ad'inontes; contrarius motus signum est serenitatis.

In Rom liegt ber feuchteste Wind zwischen D und SD; kommt berselbe aus S 80° D, so regnet es einmal, wenn er 2,4 Mal weht; bei bem trockensten Winde, N 8° W, regnet es unter 11,3 Malen nur einmal.

Während die nördlichen von den Alpen kommenden Winde in Padua die feuchteften find, erscheinen diefelben in Rom als die

<sup>23)</sup> Mannheimer Cphemeriben 1781. 6. 294.

trodensten; in beiden Fällen sind Landwinde die Regen bringenden. Ich glaube, daß kalte Luftmassen, welche in Padua von den Alpen, in Rom von den östlich liegenden Apenninen herabskürzen, Ursache davon sind. Warme Luftmassen bewegen sich iiber ihnen fort und an der Gränze beider entsteht dieser Riedersschlag. Um jedoch zu prüfen, ob diese Ansicht naturgemäß sen, würden Auszeichnungen von mehr Orten erforderlich senn, als ich benugen konnte.

Ift diese Sppothese richtig, so ift mahrscheinlich auch ber Einfluß der verschiedenen Bolfenarten auf die fünftige Bitterung in Stalien ein anderer, als in unferen Gegenden. Bielleicht laffen fich auf diefe Art einige Stellen der Alten erflären. phraft und nach ihm Aratus 24) fagen: vor Regen zeigen fich häufig Wolfen wie wollige Bliefe (νέΦεα πόκοισιν έσικότα) zers ftreut; Birgil, Lucretius, Plinius 24) und andere Ros mer nennen diefe Bolfenart Vellera lanae. Schon altere Philos logen und nach ihnen Eh. Forfter 26) haben fie mit den Schafe den verglichen, und allerdings scheint der lodere Cirrocumulus Diefe Bezeichnung am erften ju verdienen. Diefes fichere Prognofticon trifft jeboch in unferen Begenben felten ein. Aber mas beim Cirrocumulus unferer Gegenden als mahrscheinliche Sppos thefe aufgestellt murbe, bas trifft bier faft ftets ju: ein marmer Luftftrom bewegt fich über einem faltern. Gollen bier aber überhaupt Riederschläge Statt finden, fo wird die Wolfenbilbung flein anfangen, es werben fich zuerft einzelne Schafchen zeigen; indem die Luftmaffen mit größerer Schnelligfeit von den Bebirgen herabsinfen, heben fie die gefättigte Luft ju bedeutenderen Soben, der Buftand der Sattigung wird immer mehr übers fcritten und es fällt Regen herab. Da bie Lage Griechenlands genau biefelbe ift, als die von Stalien, fo wird fich ber Borgang dort auf Diefelbe Urt zeigen, als bier.

Die Regenmengen an verschiedenen Orten giebt folgende :

<sup>24)</sup> Arati Diosemeia 207.

<sup>25)</sup> Virg. Georg. I, 397. Lucret. de rer. nat. VI, 504. Plin. hist. nat. XVIII, 35.

<sup>26)</sup> Forfter. Bollen G. 54 u. a. a. D.

| Monat           | Palermo 3)         | Rom 28)           | Sicna 20)          | Floreng 30)       |
|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Sanuar          | 211 10111 0        | 2" 7",1           | 1" 8"',0<br>1. 5,7 | 1" 10",6          |
| Februar         | 2" 10",0           | 2. 7,0            | 1. 5,7             | 3. 8,2            |
| März            | 2. 11,8            | 2. 10,7           | 8. 1,0             | 3. 10,2           |
| April           | 1. 3,4             | 2. 10,7<br>2. 3,5 | 3. 1,0<br>2. 2,1   | 2. 6,8            |
| Drai            | 0. 9,5             | 2. 1,4            | 3. 1,5             | 1. 8,5            |
| Zunins          | 0. 9,5<br>0. 5,7   | 2. 1,4<br>1. 5,0  | 3. 1,5<br>2. 6,0   | 1. 3,2            |
|                 | 0. 3,7             | 1. 5,0<br>0. 5,1  | 2. 2,1             | 1. 3,2<br>2. 2,3  |
| Julius          | 0. 2,6             | 0. 5,1            | 2. 2,1             |                   |
| August          | 0. 5,4             | 1. 0,1            | 1. 2,0             | 1. 6,4            |
| Septbr.         | 2. 0,6             | 1. 8,9            | 3. 9,7             | 3. 3,8            |
| Detober         | 2. 8,4             | 4. 2,3            | 5. 8,4             | 5. 1,4            |
| Movbr.          | Y. 1,4             | 4. 1,5            | 4. 0,0             | 3. 4,8            |
| Decbr.          | 3. 1,1             | 3. 11,1           | 3, 2,1             | 8. 3,3            |
| Jahr            | 20, 9,5            | 29. 3,7           | 32. 0.6 I          | 88. 9.5           |
| Binter          | 39,1               | 31.0              | 19.7               | 35,7              |
| <b>Frühling</b> | 24.3               | 24,9              | 26,2               | 20.9              |
| Commer          | 5,5                | 9,7               | 18.2               | 12,9              |
| Perbft          | 81,1               | 34,3              | 36,9               | 30,5              |
| Assals          |                    |                   | ,                  |                   |
|                 | 1                  |                   | 1                  | 1                 |
| Monat           | Genua 31)          | Bologna 38)       | Chioja 33)         | Rovigo 34)        |
|                 |                    | 044 0444 4        |                    |                   |
| Zanuar          | 3" 3"',6<br>2. 6,8 | 3" 3",4           | 2" 10",6           | 4" 0",6<br>2. 3,3 |
| Februar         | 2. 6,8'            | 8. 1,4            | 2. 0,0             | 2. 3,3            |
| <b>M</b> ärz    | 8. 0,8             | 3. 3,3            | 2. 0,6             | 3. 3,1            |
| April           | <b>2.</b> 7.6      | 1. 7,4            | 1. 7,6             | 1 2. 3.2          |
| 400.4           | a' a' a            | 0 47              | 1 4 10 7           | 2 44 0            |

| aprii         | 1 4. / 10                   | 1 1, 1,2                                                   | 1 1, 7,0          | [ ~, 3,~                                |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| <b>M</b> Rai  | 2. 0,8                      | 0. 4,7                                                     | 2. 9,7            | 2. 11,0                                 |
| Aunius        | 0. 4.4                      | 0. 7,8<br>0. 3,8                                           | 3. 2,3<br>1. 10,3 | 1. 10,0                                 |
| Julius        | 0. 8,7                      | 0. 3,8                                                     | 1. 10,3           | 1 1. 0.8                                |
| August        | 0. 4,4<br>0. 8,7<br>2. 11,9 | 0. 7,8<br>0. 3,8<br>1. 2,4                                 | 1. 0,2            | 1. 5,5                                  |
| Septbe.       | I 4. 11.0                   | 2, 11,5                                                    | 1 6. 0,0          | 1. 5,5<br>3. 10,0                       |
| Detober       | 7. 2.4                      | 4. 0.4                                                     | 4. 2,4            | 3. 11,1                                 |
| Novbr.        | 5. 5,0                      | 4. 7.0                                                     | 1. 4,4            | 0. 8,4                                  |
| Decbr.        | l 6. <i>2.</i> 7            | 1. 2,4<br>2. 11,5<br>4. 0,4<br>4. 7,0<br>3. 8,3<br>29. 1,4 | 1. 4,4            | 0. 8,4<br>3. 2,9<br>30. 9,9             |
| Sahr .        | 44. 5,2<br>27, <b>2</b>     | 29. 1,4<br>34,7                                            | 30. 8,9<br>21,5   | 30, 9,9                                 |
| Binter        | 27,2                        | 34.7                                                       | 21,5              | 81,0                                    |
| Frühling      | 28,6                        | 18,1                                                       | 21,1              | 27,4                                    |
| - Commer      | 9,2                         | 18,1<br>7,4                                                | 1 19.4            | 14,3                                    |
| Herbst        | 28,6<br>9,2<br>35,0         | 1 89/8                                                     | 1 38,0            | 30. 9,9<br>31,0<br>27,4<br>14,3<br>27,3 |
|               |                             | •                                                          |                   |                                         |
| 27) 20iähr. 9 | Beob. (1796.                | - 1815), von                                               | Scina bei         | Balbi Essa                              |

ai stat. sur Portugal I, 119.

<sup>28) 20</sup>jahr. Beob. von Calandrelli bei Buch in Gilbert's Asnalen XXIV, 239.

<sup>29) 10</sup>jähr. Beob. (1755-64) von ben Mitgliedern ber Acad. zu Siene bei Cotte Mem. II, 554.

<sup>30) 2</sup>jahr. Beob. (1783 - 84) von Zartini, mitgetheilt von Toaldo in ben entfprechenben Jahrgangen ber Mannb. Ephem: 81) Liahr Beob. (1783 - 84) bei Zoalbo 1. 1.

<sup>32) 4</sup>jahr. Beob. aus ben Mannheimer Ephemeriben bei Gasparin.

<sup>33) 3</sup>fahr. Beob. (1780, 83, 84) pon Vianelli bei Cotte Mem. II, 309. u. Toaldo L.l.

<sup>84)</sup> Žiähr. Beob. (1788 — 84) von Cittadini bei Tpaldo I. L.

| Monat             | Berona 35)                       | Trient 36)                 | Padua 37)          | Biceng 38)        | Maroftica 39)      |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Januar            | 2" 7",5                          | 0" 5",8                    | 211 2111,2         | 3" 7",3           | 1" 10",8           |
| Februar           | 1. 5,1<br>2. 5,6                 | 1. 8,5                     | 1. 9,6             | 2. 6,9            | 1. 10,9            |
| Märj              | 2. 5,6                           | 5. 2,1                     | 2. 5.8             | 4. 4.8            | 4. 5,4             |
| April             | <b>2.</b> 9,7                    | 8. 10,9                    | 3. 3,3             | 2. 8,3            | 3. 0,2             |
| <b>W</b> ai       | <b>3.</b> 6,2                    | 1. 5,6                     | 3. 4.5             | 2. 11,3           | 3. 9,6             |
| Zunius            | <b>2.</b> 11.8                   | 1. 5,6<br>3. 0,7           | 3. 5,7             | 3. 6,1            | 6. 3,8             |
| Julius            | 8. 4,4                           | 1 0. 7.5                   | 2. 8,0             | 1. 11,9           | 2. 0,4             |
| August            | · Z. 0,5                         | 1 2. 6.6                   | 2. 8.4             | 2. 10,4           | 4. 8,3             |
| Septbr.           | <b>2.</b> 9.8                    | 1 <b>2.</b> 7,9            | 3. 1,0             | 6. 1.6            | 4. 5,8             |
| Detober           | 4. 9,1                           | 8. 2.5                     | 3. 1,0<br>4. 1,3   | 5. 5,3            | 4. 3,8             |
| Movbr.            | 4. 9,1<br>2. 9,8<br>4. 8,4       | 5. 2,6                     | 2. 9,6             | 1. 2.0            | 0. 11,3            |
| Decbr.            | 4. 8,4                           | 8. 8,7                     | 2. 7,2             | 3. 8,0            | 3. 0,2             |
| Sahr              | 34. 6.7                          | 55. 4.2                    | 84. 6,6            | 3. 8,0<br>41. 0,7 | 40. 10,5           |
| Winter            | 18,5                             | 10,5                       | 19,0               | 24,0              | 16,7               |
| Frühling          | 25,4                             | 81,6                       | 26,4               | 24,4              | 27,6               |
| Sommer            | 26,1                             | 18,7                       | 25,6               | 20,4              | 31,9<br>23,8       |
| Herbst            | 80,2                             | . 83,2                     | 29,0               | 31,2              | 23,8               |
| Monat             | libine 40)                       | Conegliano41)              | Tolmezzo 42)       | Mantua 43         | )   Mailand 44)    |
|                   |                                  |                            |                    |                   | CONTRACTOR SECTION |
| Januar<br>Februar |                                  |                            |                    | 1. 7,0            |                    |
| März              | 5. <b>2</b> ,2<br>7. 1, <b>2</b> | 2. 4,6'<br>6. 9,7          | 3. 11,1<br>13. 9,0 | 2. 2,0            | 1. 10,9<br>2. 2,0  |
| Upril             | 7. 1,2<br>4. 11,2                | 6. 9,7<br>2. 7.6           | 4. 5,6             | 2. 7,0            | 2. 10,8            |
| Mai               | 3. 11,0                          | 3. 4,8                     | 4. 5,9             | 3. 1,0            | 3. 6,1             |
| Junius            | 7. 10,1                          | 2. 7,6<br>3. 4,8<br>6. 1,2 | 8. 3,3             | 1. 7,0            | 3. 0,1             |
| Zulius            | 3. 8,8                           | 2. 4,2                     | 8. 10,0            | 2. 6,0            | 2. 7,7             |
| August            | 4. 0,9                           | 3. 10,5                    | 3. 10,0<br>4. 9,3  | 2. 6,0<br>2. 7,0  | 2. 9,8             |
| Septbr.           | 4. 7,5                           | 4. 5,9                     | 4, 11,1            | 2. 2,0            | 3. 0,0             |
| Detober           | 8. 4.4                           | l 5. 10.7 i                | 7. 4.5             | 2. 6,0            | 3. 10,6            |
| Novbr.            | 1. 11,8                          | 0. 10,3                    | 1. 2,4             | 3. 3,0            | 4. 1,3             |
| Dische            | 2 110                            | 9 06                       | 9 01               | 9 50              | 0 107              |

9.

70.

24.

82,4

24,1

19,3

9,6

8,0

17,9

29,0

28,0

25,1

11,0

6,8

3,

59.

21,8

25,2

Decbr.

Winter

Derbft

Brühling 26,8

Commer 26,2

Sabr

6,0 3,0 5,0

35.

21,1

24,1

23,9

30,9

2. 10,7

2.

28. 8,0

21,8

27,3

23,0

27,9

<sup>35) 9</sup>jähr. Beob., nämlich 1788-95 von Cagnoli in ben Mem. della Soc. Ital. und 1812-14 in den Osservaz. Meteor. agron. i Verona.

<sup>86) 2</sup>jahr. Beob. (1785 - 84) von Eberle vei Toaldo.

<sup>37) 40</sup>jühr. Beob., mitgetheilt von Toaldo im Journ. de phys.

<sup>38)</sup> Ljähr. Beek. (1783—84) bei Toaldo l. l.

<sup>39) 4</sup>jähr. Beob. (1777, 80, 83, 84) von Chiminello bei Cotte Mem. II, 418. und Toaldo I. 1.

<sup>40)</sup> Ljähr. Beob. (1788, 84) von Asquini bei Toaldo.

<sup>41) 2</sup>fahr. Beob. (1783, 1784) Graziani bei Toaldo.

<sup>42) 2</sup>jahr. Beob. (1783, 84) von Spangaro bei Toalde.

<sup>43) 7</sup>jahr. Beob. (1766 - 72) Asti bei Cotte Mem. II, 417.

<sup>44) 54</sup>jahr. Beob. (1763 - 1817) auf ber Sternwarte, bei Cesaris in Mem. della Soc. Ital. T. XVIII, Pisica p. 78.

| Monat                                                                                             |                                                                                                                                                     | Brescia 44)                                                                      | Bergas<br>mo 47)                                                                                                  | Salo 4*)                                                                                                                                                      | St. Berne<br>harth 49)                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Santar Bechruat Mark April Mai Sunius Sulius Nuguft Bertober Morber Morber Morber Morber Brühling | 2" 5",0<br>0. 9,6<br>2. 1,1<br>4. 3,2<br>4. 1,1<br>4. 4,1<br>3. 5,1<br>2. 7,3<br>2. 6,4<br>3. 4,0<br>2. 11,8<br>1. 11,6<br>24. 10,3<br>14,9<br>30,0 | 1' 9'',5 2. 1,0 4. 2,0 5. 7,5 8. 6,0 2. 5,5 5. 5,0 4. 14,5 9,3 4. 10,3 21,5 24,0 | mo 47) 1"11"" 0 1. 8,8 8. 10,6 1. 8,8 4. 7,1 8. 8,9 2. 10,8 7. 11,0 4. 4,8 5. 4,2 1. 7,5 3. 9,5 43. 7,0 17,1 23,4 | 1. 2.,5<br>1. 2,5<br>4. 10,6<br>1. 11,6<br>4. 4,7<br>5. 2,7<br>1. 1,6<br>5. 6,2<br>7. 11,0<br>5. 6,2<br>7. 11,0<br>8. 9,9<br>8. 8,7<br>8. 4,8<br>15,6<br>28,5 | hartb 49)  4" 7",7 6. 11,7 5. 8,0 4. 4,4 2. 11,5 5. 6,6 5. 2,5 5. 6,8 4. 3,4 3. 3,7 3. 4,2 4. 11,5 54. 10,0 30,2 23,7 |
| Sommer Derbst                                                                                     | 29,9<br><b>25,2</b>                                                                                                                                 | 27,7<br>26,8                                                                     | 33 <b>,4</b><br>26 <b>,1</b>                                                                                      | 25,1<br>30,8                                                                                                                                                  | 26,1<br>20,0                                                                                                          |

So abweichend auch die Vertheilung des Regens an diesen verschiedenen Orten ist, so zeigt sich doch an den meisten ein Stres ben keine Sommerregen zu haben; die Größe des Riederschlages nimmt an vielen Punkten dis zum Mai zu und wird sodann im Junius, Julius und August kleiner. Aber nur Palermo, Rom und Genua zeigen uns die Erscheinungen, welche durch den heißen Luftstrom bedingt werden, in ihrer reinsten Gestalt 50); in Siena und Florenz haben die benachbarten Höhenzüge schon eine Störrung dieser allgemeinen Bertheilung erzeugt. Berwieselter sind die Erscheinungen auf der Ebene zwischen Alpen und Apenninen;

<sup>45) 4</sup>jahr. Beob. (1808-6) von Bonin, mitgetheilt von Vassali. Eandi in ben Mem. de Turin pour 1805-1808. p. 25.

<sup>46)</sup> Ljähr. Beob. (1783 - 84) Rodella bei Toaldo.

<sup>47)</sup> Lähr. Beob. (1783-84) von Mascheroni bei Toaldo.

<sup>48) 2</sup>jahr. Beob. (1783 - 84) von Avanzini bei Toaldo.

<sup>49) 9</sup>jähr. Beob. aus ber Bibl. univ. bei Gasparin.

<sup>50)</sup> Schouw, welcher auf eben diesen Umstand aufmerksam macht, fit geneigt, das Phänomen mit den Passaten in Verbindung zu segen, in dem diese bei nördlicher Declination der Sonne weit nach Norden rücken, und daher das Borherrschen der nördlichen Winde und keine Regen, da der Regen erzeugende SW dann nicht weht. Tidsskrift for Naturv. No. 12. p. 334. Mit scheint es viel wahrscheinlicher, das die oben gegebene Ansicht über Entstehung der Nordwinde und die Regenlosigkeit des Sommers die richtigere sep.

die Luft steigt von der lombardischen Ebene in die Sohe, um fätteren von den Alpen herabkommenden Luftströmen Platz zu machen. Dieser Kreislauf in der Atmosphäre erzeugt selbst mitsten im Sommer, wo er am lebhaftesten ist, Niederschläge, deren Entstehung den tropsischen Regen ähnlich ist: scuchte Luftmassen werden gehoben und der Dampf niedergeschlagen. Nur Bologna macht in dieser Hissatie eine Ausnahme, indem die Regenmenge hier im Sommer sehr klein ist; es wäre möglich, daß die südslichen Ströme ihr Wasser beim Uebergange über die Apenninent verloren hätten, oder daß die von den Alpen kommenden Ströme auf der Ebene eine höhere Temperatur erlangt hätten; vielleicht aber verdienen die Messungen kein hinreichendes Zutrauen, da in den Mannheimer Ephemeriden häusig Regen ohne Angabe der Wassermenge angeführt wird.

Gehen wir nach dem Thale des Po, der Etsch und der Brenta, so sinden wir im östlichen Theile eben so wie an der Riiste des atlantischen Meeres vorherrschende Herbstregen, aber je tiefer wir landeinwärts gehen, desto größer wird das Ueders gewicht der Sommerregen. Sollen indessen die Berhältnisse hier genau bestimmt werden, so ist eine langjährige Reihe von Meßssungen an jedem Orte erforderlich, denn es giebt wenige Gegens den von Europa, wo die Regenmengen derselben Monate in versschiedenen Jahren so bedeutende Differenzen zeigen, als hier. So siet im April 1788 in Berona O" 6",1 Wasser und in eben diessem Monate im Jahre 1814 12" 7",0; in Mailand im Fesbruar 1824 nahe 7 Zoll und im folgenden Jahre kein Tropfen. Es dürsen daher die in obiger Tasel gegebenen Größen nur als annähernde Bestimmungen angesehen werden.

Verfolgen wir nun die lombardische Ebene vom adriatischen Meere, so geben Padua, Chioja und Rovigo für das Verhälts niß der Sommeregen zu den Herbstregen 19,8: 31,4, nahe 1:1,6; tiefer landeinwärts geben Verona und Mantua 25:29 nahe 1:1,2; Mailand 23,9:30,9, nahe 1:1,3; dagegen haben in Turin bereits die Sommerregen das Uebergewicht, ins dem wir hier 29,9:25,2 und für das Verhältniß der Winters und Sommerregen nahe dieselbe Größe sinden, als in Deutschland und dem nördlichen Frankreich:

Einen völlig ahnlichen Uebengang bemerten wir eneben einer finellen Bunahme ber Regenmenge bei ber Unnaberung an bie Miren. So finden wir in Padua, Chioja und Revigo

> Winter. 23,8 Procent Krühling 25,0 Sommet 19,8 Berbft

31,3

Dagegen am Rufe ber Gebirge in Berona, Binceng, Maroftica, Conegliano und Udine

> 19,7 Procent Winter. Krühling 26,6 Commer 26,6 Berbft 27,1

Endlich in Tolmego

24,4 Procent Binter Frühling 32,4 Sommer 24.1 Berbft 19,3

In dem westlichen Theile der lombardischen Gbene zeigt fich bei Der Annäherung an die Alpen ein abnlicher Uebergang. geben Mantua und Mailand

> 21,4 Procent Winter Frühling 25,7 Commer 25,5 Derbft 29,4

Wir finden bagegen in Brescia, Bergamo und Salo

18,1 Procent **W**inter Krühling 25,3 Sommer 28,7 Berbft 27,9

Beebienen bie Meffungen auf dem höchften Puntte Diefer Gruppe, bem St. Bernhard, ein hinreichenbes Butrauen, fo wurden fie uns ebenfalls das Uebergewicht bes beißen Stromes im Sommer સાંગ zeigen; das Borherrschen der Winterregen vor den Commerregen beweißt dieses um so mehr, da die höheren Punkte im siblichen Deutschland eine entgegengesetzte Bertheilung zeigten. Es ist jedoch die Frage, ob die von Gasparin berechneten Regens mengen ein hinreichendes Zutrauen verdienen, denn in dem Tages buche selbst wird in der Bibliotheque universelle nur die höhe des heradgefallenen Schnees angegeben, es ist mir aber unbestannt, wie daraus die Wassermenge hergeleitet worden ist.

So haben wir in Europa in Beziehung auf die Bertheilung bes Regens vorzugsweise zwei Gruppen von Elimaten tennen ges lernt, die bes mittleren und die bes fliblichen Europa; mabrend in jener die Sommerregen bas Uebergewicht haben , herrichen in Diefer Winter = und Berbftregen. Wir werden gwar erft in der Rolge ben wichtigen Ginfluß fennen lernen, welchen die Sporos meteore auf die Temperatur haben, aber icon eine oberflächliche Betrachtung zeigt hinreichend, bag fich die Temperatur und bie Delliafeit des Sonnenlichtes im Sommer bann am meiften anbere. wenn beitere und Regentage wechseln. Bo alfo die Commers regen fehlen ober nur flein find, werden biefe Oscillationen ges ringer; ohne daß die mittlere Warme einen bedeutend höheren Grad erreicht, befolgt fie einen regelmäßigeren Bang. Ermagen wir nun, bag licht, Barme und Reuchtigfeit Die wichtigften Momente für bas Dflangenleben find, bann wird begreiflich, baf Die Rioren in den beiden Sauptgruppen von Elimaten febr bes beutende Differengen zeigen miiffen.

Schon längft ist darauf aufmerksam gemacht, daß die Flora des südlichen Frankreichs bedeutend von der des mittleren abweiche 51); Pflanzen, die in großer Menge am Meeresufer wuchern, kommen bei kyon nicht mehr fort; die mittlere Jahresswärme dieser Gegenden ist wenig verschieden: hierin kann der Grund der Differenz nicht liegen, eben so wenig in der geognostisschen Berschiedenheit des Bodens. Wenn Pflanzen auch vorzugsweise auf einer Gesteinart fortkommen und auf andern sehlen, so werden dadurch zwar Differenzen in der Bertheilung dieser Species erzeugt, nie aber wird der Charakter der ganzen Flora geändert. De Candolle hat im zweiten Bande der Floro

<sup>51)</sup> Lamark et De Gandolle Flore française T. II. p. V. Râma Meteorol. I.

française eine Rarte von Frankreich geliefert, auf welcher er mit Ausschluß der Gebirgsgegenden drei Floren unterscheidet, die des südwestlichen Frankreich (Bordeaux, Toulouse, la Rechelle), die des mittleren Frankreich und endlich die des südlichen Rhone thales. Man darf aber diese einzelnen Regionen nur mit den oben gegebenen Regenverhältnissen vergleichen, um sich zu überzeugen, daß letztere die Hauptrolle dabei spielen.

Eine völlig ahnliche Differeng zeigt und Stallen. In ber Rate von Senua gedeihen Palmen 52), nicht fowohl weil fie durch die Alpen vor den Mordwinden gefdüst werden, da diefe mahrfcheinlich eben fo vorherrschend find, ale in Padua, ober weil die Linien gleis der Barme hier eine bedeutende Biegung erleiben sa), fondern weil Die Sommerregen und damit die häufigen Temperaturteprespionen ip diefer Jahreszeit fehlen. Daher ift die Flora von Benua eine gang andere als die von Piemont 54); nicht die zwischenliegende Bergkette verhindert die Wanderung der Pflangen, lettere wirkt nur mittelbar, indem fie eine Berfcbiedenheit der Climate bes Much bemerkt bereits Sauffure die Differeng, welche Die Alpen erzeugen. Bei Aofta traf er die Celtis australis und viele Rrauter, welche nördlich von ben Alpen nicht machfen, namentico Cynosurus echinatus, Chenopodium botrys, Cytisus nigricans, Salsola prostrata; ber Bein ift hier trefflich, und bas Borfommen vieler Thiere warmer Lander (Cicaben, Mantis religiosa etc.) beweift die große Differeng bes Clima's 55).

Eben diefer Einfluß des warmen Luftstromes läßt sich in den Höhen nachweisen, in denen einzelne Pflanzen auf den Alpen noch gedeihen. Wenn auch auf den siblicen Abhängen der Bergkette die Regen im Sommer reichlicher werden, so treffen wir hier doch mehr eine Annäherung an das italienische, auf den nördlichen Abhängen eine Annäherung an das deutsche Sima. Daher liegen die oberen Gränzen vieler Gewächse in Wallis und und Savopen bedeutend höher, als im nördlichen Theile der Abpen. Nach den Meffungen von Horner und Buch verstwart

<sup>52)</sup> Annales du Museum d'hist. nat. de Paris XI, 219.

<sup>59)</sup> Humboldt im Mem. d'Arcueil III, 537.

<sup>54)</sup> Shouw Pfianzengeographie S. 183. 55) Sauffure Reifen IV, 175. f. 982 u. 983.

ben über Ummon oberhalb des Wallenstädter Sees die Nugbaume in 2916' Höhe, die Kirschen in 3337', die Buchen in 4183'. Letterer fand in Savopen und Wallis für eben diese Granzen respective 3564', 4164' und 4815' Höhe \*6).

Mangel an Beobachtungen macht es mir unmöglich, fiber bie Bertheilung des Regens außerhalb Europa etwas nur einigerzmaßen Genitgendes mitzutheilen. Aus dem ganzen Gebiete dervereinigten Staaten keine ich Regenmessungen an vier Orten; nur an einem einzigen ist es mir möglich, den Einstuß des Windes auf die häusigkeit der Niederschläge zu bestimmen; jedoch umfassen diese Messungen von Williams zu Cambridge bei Boston "Innur eine Zeit von drei Jahren, und es scheinen daher nicht alle Anomalien entfernt. Darnach erhalten wir folgende Größen:

| Wind        | Von 100 Regenwinden fommen auf | Auf einen Regenwind<br>gehen |  |  |
|-------------|--------------------------------|------------------------------|--|--|
| N           | 15,3                           | 3,2                          |  |  |
| NO          | 28,4                           | 2,3                          |  |  |
| 0           | 10,3                           | 7,3                          |  |  |
| <b>\$</b> 0 | 6,4                            | 3,3                          |  |  |
| S           | 14,3                           | 3,6                          |  |  |
| . SW        | 14,6                           | 10,0                         |  |  |
| W           | 5,2                            | 22,1                         |  |  |
| NW          | 5,5                            | 21,1                         |  |  |

Betrachten wir zunächst die absoluten Zahlen, so bilden NO und SW zwei Maxima, wir sinden hier also eine Curve doppelter Krümmung, wie sie und nur Ersurt in der Gruppe von Mittels europa zeigte; aber bei der großen Häusigkeit der westlichen Winde gehört der SW Wind zu den trochneren, indem er 10 Mal twehen muß, wenn es nur einmal regnen soll. Dagegen ist der vom Weere kommende NO Wind der seuchteste, jedoch nur vorzugsweise im Frühlinge zeichnet er sich durch reichliche Miedersschläge aus, dann stürmt er Tage lang, Luftschichten von sehr ungsleicher Wärme werden gemengt, und es regnet lange Zeit ohne

<sup>56)</sup> v. Buch in Gilbert's Annalen XLI, 48.

<sup>57) 3. 1785 - 87</sup> in ben Mannheimer Ephemeriden.

Unterbrechung. Die große Trockenheit des Oftwindes hat ihren Geund wohl barin, daß die Ungleichheiten einzelner Jahre noch nicht entfernt find.

Die wenigen Meffungen des Riederfclages enthalt bie fit gende Zafel.

| Monat                                                                                                                               | Cambridge                                                                                                  | Beft Chefter                                      | tow        | . Charles: town 50)                                                                          |                                                                                 | Marietta **)                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Januar Februar Februar Mirst April Mai Junius Julius Julius Julius Juctor. Rovbe. Dector. Porbe. Jahr Winter Frühlung Gommer Perifi | 8' 7' 3. 1, 2. 10, 3. 1, 4. 10, 1. 9, 2. 1, 1. 11, 3. 11, 3. 8, 11, 7,5 4. 2,8 36, 6,2 30,1 29,7 16,0 24,2 | 1 9 2 7 7 8 8 2 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 1 | 7,5 2,7 3. | 2''',2<br>4,4<br>4,4<br>5,1<br>7,4<br>5,1<br>7,5<br>1,7<br>1,4<br>10,3<br>1,1<br>9,6<br>11,7 | 1"<br>4. 8.<br>2. 4.<br>4. 2.<br>1. 5.<br>89. 4<br>26,8<br>26,8<br>26,8<br>14,4 | 10",9<br>8,5<br>4,5<br>8,6<br>4,1<br>3,2<br>6,7<br>5,0<br>1,5<br>0,6<br>6,0<br>3,0 |  |

Bur Cambridge zeigt uns Berhältniffe, welche einigermaßen m bie von England erinnern; schwache Sommers, stärkere Dethiund Winter-Regen, jene aber haben in West-Cheste und noch mehr in Charlestown das Uebergewicht. Lining (1. 1.) bemerkt, das in Charlestown die Regen sur Sommer besonders bei Gewinten ruchlich sind; künftige Beobachtungen an einer größeren Zahl wi Orten muffen entscheiden, ob wir in America vielleicht einen w

<sup>58)</sup> Ljähr. Beob. (1785 — 86) von Williams in den Mannh Cphem-59) 10jähr. Beob. (1818 — 27) von Darlington in Silliman's Améric. Journ. of Sc. KIV, 29. Der Ort siegt 25 engl Melle westlich von Philadelphia. Die jährliche Regenmenge ist in Philade phia geringer (ibid. 595), wovon der Grund wahrscheinlich in der hengigen bei Weste Chester siegt.

<sup>60)</sup> In Sub- Carolina. 15jühr. Beob. (1738 — 52) von Lining in Phil. Trans. for 1753. p. 284.

<sup>61)</sup> In Ohio. Hahr. Beob. (1836—27) von Hildreth in Silliman's Journ. XIV, 63. Nach Sjähr. Beob. (1818—25) von 300 feph Bood beträgt die jährliche Regenmenge 40" 1", 5; die in bei einzelnen Monaten gefundenen Größen find jedoch wicht mitgetheile

merklichen Hebergang von den Regenverhältnissen höherer Breiten zu denen der Aequinoctialgegenden sinden, wie die obigen Messungen nebst denen in der Havannah zu beweisen scheinen, oder obzwischen beiden eben so wie im siidlichen Europa eine Region mit unbedeutenden Sommerregen (Portugal) vorhanden ist. Da die Winde in dem siidlichen Theile der vereinigten Staaten nur im Sommer vorzugsweise vom siidlichen Meere kommen (S. 240), so wäre es möglich, daß gerade dann die Niederschäge reichlicher wirden und zwar desto mehr, je weiter wir nach Siiden gehen, d. h. je entschiedener die Winde alsbann vom atlantischen Meere kommen.

Die Verhältnisse zu Marietta im Staate Ohio weichen völslig von benen in Europa ab; man sollte schwache Winters und mehrsach stärkere Sommer-Regen erwarten, die obige Tasel zeigt das Gegentheil. Aus den Messungen an einem einzigen Orte läßt sich jedoch über die Verhältnisse eines großen Landes um so weniger ein allgemeines Resultat herleiten, da sie nur zwei Jahre umfassen, die zufälligen Anomalien also noch nicht entfernt sind. So sind die Regenmengen im Februar in beiden Jahren 3",65 (engl.) und 6",38, im December 2",70 und 8",50; hätten wir mithin nur die zuerst gegebenen Größen benutt, so wirden wir eine ganz andere Vertheilung gefunden haben.

Dagegen findet das für Europa gefundene Sefet, daß au der Rüste vorzugsweise Winterregen, tiefer landeinwärts Sommerregen angetroffen werden, noch in anderen Segenden der Erde Statt. In Reu-Holland z. B. tritt die Regenzeit der östlich von den blauen Bergen liegenden Gegenden während der Wintermonate ein, östlich von dieser Bergetette geschieht es im Sommer. Orten erklärt diese Erscheinung daraus, daß die im Winter vorherrschenden Westwinde die vom Meere aufsteigenden Dünste dahin zurücktreiben, diese aber von der östlichen Basis der blauen Berge augezogen, sich dort als Regen niederschlagen; die im Sommer anhaltenden Ostwinde treiben diese Dünste aber über die blauen Berge, deren westliche Basis sie dann anzieht 62).

<sup>62)</sup> Cunningham 3wei Jahre in Reus Gubwales 6. 99. Der Bechs fel ber Binbe ift hier ahnlich bem in Norbamerica (G. 240) und an bem Norbrande von Africa (G. 201); die Urfache ift biefelbe, als bart.

Sollte diese Ehatsache einst durch forgfältige Weffungen bestätigt werden, so wiirden wir hier in einem kleinen Raume dasselbe Berhalten finden, als in Scandinavien, und der Grund ist auch derselbe. Im Winter halten die Berge nebst den von ihnen herabsinkenden Winden die niedriger ziehenden Wolfen und Dampfe auf, im Sommer können letztere darüber fortgehen.

Eben fo fceint bas Berhalten an ber Beftfufte von Ume rica ju fepn. In Califonien ift das Clima bei der ruffifchen Co tonie Rog febr mild, aber ber häufige Rebel an diefer Rufte läßt bie Gartengemächse nicht gebeihen. Ginige Berft tiefer im Lande, mobin ber Debel nicht bringt, fommen die meiften füb lichen Pflanzen gut fort. Im Sommer ift dort der RW Wind ber vorherrschende und bei biefem regnet es nie as). Daffelbe gilt bon Siidamerica. In Conception ift der Winter Die Jahres geit des Regens 64), mahrend das Anschwellen der Bluffe im Coms mer zeigt, daß bann bie naffe Sabreszeit im Innern eingetreten Much bemerkt Molina gang bestimmt, daß es in Chili im Winter, öftlich von den Unden im Sommer regne, wah: rend es in der letteren Jahresjeit in Chili heiter ift 66); der Grund ber häufigen Regen im Mai, Junius, Julius und August Scheint berfelbe ju fenn, welcher oben für Europa angegeben murbe, ohne daß wir mit Lambert 67) annehmen dürfen, daß bei fid: licher Declination ber Sonne Die öftlichen Abhange ber Berge bie Dampfe bes atlantischen Meere's erhalten, mabrend bei nördlicher bie bann vorherrichenden Beftwinde Die Dampfe bes großen Dreans an ber westlichen Seite der Anden cons In den höheren Breiten, wo die Rifte von Sud. america vielfach gerriffen und ausgezacht ift, fceinen abnliche Berhaltniffe angetroffen ju werden, als in den giorden von Rov wegen; die Chiloes Infeln, der Archipel Madre De Dios und bie Bestfüfte von Magellan's : Land gleichen wegen bes vielen Regen einem ungeheuren Sumpfe 68).

<sup>63)</sup> Ropebue Neue Reife II, 68 u. 70.

<sup>64)</sup> Stevenson Reifen in Arauco I, 64.

<sup>65)</sup> Ibid. I, 99.

<sup>66)</sup> Molina Raturgefch. von Chili G. 20.

<sup>67)</sup> Annales de chimis XLII, 397.

<sup>68)</sup> Lambert I. l.

Diese Aenderung der Regenverhältnisse bei dem Uebergange von Europa's Westeliste in das Innere des Continents vermögen wir auch noch zu erkennen, wenn wir die Zahl der Regentage mit einander vergleichen; dieser Uebergang erfolgt jedoch langssamer, und erst das Innere von Sibirien in Bergleich mit Engsland läßt uns diesen Gegensat des Continentals und Sees Clima's deutlich erkennen. Ich will in der folgenden Tafel die Auszeichnungen dieser Art mitshellen, wähle jedoch unter einer großen Wenge von Orten nur diejenigen aus, an denen entweder bereits die Höhe des Regenwassers angegeben wurde, oder die mir wegen anderer Berhältnisse interessant schlenen.

England.

| Januar         9,8         16,0         15,5         11,4         13,3           Eebruar         11,0         14,9         11,5         8,1         13,1           Mai         15,5         15,3         13,8         14,0         18,0           Mai         10,5         15,0         14,3         12,1         14,3           Junius         7,0         9,4         11,2         8,9         10,0           Julius         9,0         11,6         12,3         8,9         12,5           August         14,7         12,7         13,7         10,7         10,7           Eeptbr.         13,5         12,0         15,5         11,4         11,9           Dectober         15,7         15,3         15,6         16,8         11,2         11,7           Dector.         15,5         17,0         13,5         14,4         12,5           Morber.         16,5         18,2         16,8         13,1         14,4           Sahr         145,5         164,2         167,7         135,2         148,5           Whitter         28,0         29,9         26,1         24,1         27,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Monat    | Infet<br>Man | Penjance             | Lancaster | New = .<br>Malton | Ainfauns<br>Castle |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------|-----------|-------------------|--------------------|
| Rebruat         11,0         14,9         11,5         8,1         13,1           Mari         15,5         15,8         12,8         14,0         13,0           Mai         10,5         15,0         14,3         12,1         14,3           Junius         7,0         9,4         11,2         8,9         10,0           Julius         9,0         11,6         12,3         8,9         12,5           August         14,7         12,7         13,7         10,7         10,7           Septor.         13,5         12,0         15,5         11,4         11,9           October         15,7         15,3         16,8         11,2         11,7           Moobr.         15,5         17,0         13,5         14,4         12,5           Dector.         15,5         18,2         16,8         13,1         14,4           Sahr         145,5         164,2         167,7         135,2         148,5           Whiteer         25,0         29,9         26,1         24,1         27,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Manuar   | 9.8          | 16,0                 | 15,5      | 11.4              | 13.3               |
| Mais         15,5         15,3         13,8         14,0         13,0           April         9,8         10,8         12,8         11,0         11,1         14,3         12,1         14,3           Junius         7,0         9,4         11,2         8,9         10,0         3,5         12,5         8,9         10,0           August         14,7         12,7         13,7         10,7         10,7         10,7           Septor.         13,5         12,0         15,5         11,4         11,9           October         15,7         15,3         16,8         11,2         11,7           October         15,5         17,0         13,5         14,4         12,5           Sahr         145,5         182,2         16,8         13,1         14,4           Sahr         145,5         164,2         167,7         135,2         148,5           White         25,0         29,9         26,1         24,1         27,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 11,0         | 14,9                 | 11,5      | 8.1               | 13,1               |
| April 9,8 10,8 12,8 11,0 11,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mära     |              | 13,3                 | 13,8      | 14,0              | 13,0               |
| Mai         10,5         13,0         14,3         12,1         14,3           Zulius         7,0         9,4         11,2         8,9         10,0           Zulius         9,0         11,6         12,3         8,9         12,5           Xugust         14,7         12,7         13,7         10,7         10,7           Exptor.         13,5         12,0         15,5         11,4         11,9           Dctober         15,7         15,3         16,8         11,2         11,7           Movbr.         15,5         17,0         13,5         14,4         12,5           Sahr         145,5         164,2         16,7         135,2         145,5           Sahr         25,0         29,9         26,1         24,1         27,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | <b>9</b> ,8  | 10,8                 | 12,8      | 11,0              | 11,1               |
| Sunius         7,0         9,4         11,2         8,9         10,0           Sulfus         9,0         11,6         12,3         8,9         12,5           August         14,7         12,7         13,7         10,7         10,7           Septor.         13,5         12,0         15,5         11,4         11,9           Decor.         15,7         15,3         16,8         11,2         11,7           Movbr.         15,5         17,0         13,5         14,4         12,5           Sahr         145,5         164,2         167,7         135,2         148,5           White         25,0         29,9         26,1         24,1         27,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 10,5         | 15,0                 | 14,3      | 12,1              | 14,3               |
| Hillus August     9,0     11,6     12,3     8,9     12,5       August     14,7     12,7     13,7     10,7     10,7       Septbr.     13,5     12,0     15,5     11,4     11,9       October     15,7     15,3     16,8     11,2     11,7       Novbr.     15,5     17,0     13,5     14,4     12,5       Decbr.     145,5     182,2     16,8     13,1     14,4       Table     145,5     164,2     167,7     135,2     148,5       Whitee     25,0     29,9     26,1     24,1     27,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Junius   |              | 9,4                  | 11,2      | 8,9               | 10,0               |
| August     14,7     12,7     13,7     10,7     10,7       Septor.     13,5     12,0     15,5     11,4     11,9       October.     15,7     15,3     16,8     11,2     11,7       Novbr.     15,5     17,0     13,5     14,4     12,5       Dectr.     15,5     18,2     16,8     13,1     14,4       Sahr     145,5     164,2     167,7     135,2     148,5       Winter     25,0     29,9     26,1     24,1     27,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rulius   | 9,0          | 11,6                 | 12,3      | 8,9               | 12,5               |
| Septor.     13,5     12,0     15,5     11,4     11,9       October     15,7     15,3     16,8     11,2     11,7       Noobr.     15,5     17,0     13,5     14,4     12,5       Dector.     15,5     18,2     16,8     13,1     14,4       Sahr     145,5     164,2     167,7     135,2     148,5       Winter     25,0     29,9     26,1     24,1     27,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 14,7         | 12,7                 | 13,7      | 10,7              | 10,7               |
| October<br>Movbr.         15,7<br>15,5<br>15,5<br>15,5<br>14,5<br>145,5<br>145,5<br>145,5<br>164,2<br>167,7<br>187,2<br>148,5<br>188,2<br>167,7<br>135,2<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148, |          | 13,5         | 12,0                 | 15,5      | 11,4              |                    |
| Movbr. 15,5 17,0 13,5 14,4 12,5 Decbr. 15,5 18,2 16,8 13,1 14,4 3ahr 145,5 164,2 167,7 135,2 148,5 Winter 25,0 29,9 26,1 24,1 27,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Detober  |              | 15,3                 | 16,8      | 11,2              |                    |
| Decbr.   15,5   18,2   16,8   13,1   14,4   145,5   164,2   167,7   135,2   148,5   18,1   27,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 15,5         | 17,0                 | 13,5      | 14,4              | 12,5               |
| Sahr     145,5     164,2     167,7     135,2     148,5       Winter     25,0     29,9     26,1     24,1     27,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Decbr.   | 15,5         |                      | 16,8      | 13,1              | 14,4               |
| Minter 25,0 29,9 26,1 24,1 27,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jahr     | 145,5        | 164,2                | 167,7     | 135,2             | 148,5              |
| 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 25,0         | <b>2</b> 9, <b>9</b> | 26,1      |                   |                    |
| %runting   23,2   22,0   24,4   27,4   23,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Frühling | 23,2         | 22,6                 | 24,4      | 27,4              | 25, <b>9</b>       |
| Sommer 21,1   20,5   22,8   21,1   22,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sommer   |              | 20,5                 |           |                   | 22,3               |
| Herbst   30,7   27,0   27,3   27,4   124,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Herbst   | 30,7         | 27,0                 | 27,3      | 27,4              | 124,3              |

Im Mittel finden wir also in England 152 Regentage im Jahre; von diesen kommen auf den

Winter 26,5 Procent Frühling 24,7 Sommer 21,5 Herbst 27,3

es hat mithin ber Herbst entschiedenes Uebergewicht; im Soms mer find die wenigsten Regentage, gerade so wie die Menge des herabgefallenen Wassers am kleinsten war. Gehen wir die Zahl der Regentage im Binter als Cinheit an, fo ift die im Commer 0,801.

Bergleichen wir biefe Zahl der Regentage mit den oben go gebenen Regenmengen, so finden wir, daß die an einem Lage herabfallende Wenge Wasser nicht in allen Jahredzeiten gleich ift. Dividiren wir nämlich mit der Zahl der Regentage in die gesur denen Wassermengen, so erhalten wir folgende Größen:

| Wonat         | Insel Man  | Penzance    |                   | New =<br>Malton          | Ainfauns:<br>Caftle      |
|---------------|------------|-------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Januar        | 3′′′,1     | 2"15        | 2"1,5             | 2111,2                   | 1"',9                    |
| Februar       | 2,4        | 2,2         | 2,9               | 2,5                      | 1,4                      |
| <b>W</b> Rärz | 2,2        | 2,7         | 1.4               | 1,5                      | 1,2                      |
| April         | 2,9        | 1,7         | 1,8               | 2,5                      | 1,9                      |
| Wai .         | 1,5        | 2,4         | 1,9               | 2,7                      | 1,9                      |
| Zunius        | 1,5<br>2,9 | 2,4         | 1,8<br>1,9<br>2,5 | 2,7                      | 1,9<br>1,9<br>1,9<br>2,0 |
| Julius        | 2,5        | 2,5         | 5,8<br>3,8        | 2,8<br>2,9<br>2,3<br>8,1 | 2,0                      |
| August        | 2,7        | 2,7         | 3,8               | 2,9                      | 2,4                      |
| September     | 2,6        | 2,8         | 2,7               | 2,3                      | 1,7                      |
| Dctober       | 3,4        | 3,6         | 2,8               | 8,1                      | 2,1                      |
| Movember      | 8,6        | 2,9         | 3,2               | 2,4                      | 2,3                      |
| December      | 3,6<br>2,8 | 5,2         | 2,7               | 2,8<br>2,5               | 2,0<br>1,9<br>1,8        |
| Sahr          | 2,8        | 2,6         | 2,7               | 2,5                      | 1,9                      |
| . Winter      | 3,0        | 2,6         | 2,7               | 2,5                      | 1,8                      |
| Frühling      | 2,2        | 2,5         | 1,7               | 2,2<br>2,8               | 1,7                      |
| Sommer        | 2,7        | <b>Z,</b> 5 | 8,4               | 2,8                      | , Z,1                    |
| Herbst        | 3,2        | 1 5,1       | 2,9               | 2,6                      | 1 5'0.                   |

## Rehmen wir bas Mittel, fo erhaften wir

| Winter    | 5"',52 |
|-----------|--------|
| Friihling | 2,02 - |
| Sommer    | 2,70   |
| Berbft    | 2,76   |

Nahe eben fo groß ift die Jahl der Regentage im westlichen Frankreich und den Riederlanden. Wir finden hier folgende Größen:

| _             |              | ٠.          |             |         | 11           |                          | 1.04      |           | 4/4      |              |
|---------------|--------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| <b>M</b> onat | Bordeaur "   | ta Rochelle | la Ballerie | Dar "") | Oleron 193   | St. Maurice<br>le Girard | Franceter | Rotterdam | Breda    | Mibbelburg   |
| Januar        | 18           | 14          | 12          | 12      | 11           | 10                       | 10,5      | 17        | 9        | 15,2<br>14,2 |
| Februar       | 18<br>12     | 11          | 13          | 9       | 12           | 11                       | 11,3      | 15        | 12       | 14,2         |
| Wär:          | 10           | 12          | 11          | 4       | 13           | 11                       | 10,1      | 15        | 9        | 15,3         |
| April<br>Mai  | 14           | 11          | 11          | 18      | 11           | 13                       | 13,0      | 14        | 11       | 10,8         |
| 90Rai         | 12           | 12          | 18          | 15      | 10           | 16                       | 18,5      | 16        | 10       | 10,2         |
| Junius        | 15           | 12          | .11         | ·10     | 9            | 13                       | 13,5      | 12        | 14       | 11,8         |
| Julius        | 12           | 12          | 11          | 8       | 10           | 11                       | 15,4      | 15        | 13       | 12,1         |
| August        | 10           | 9           | 9           | 10      | 7            | 10                       | 14,1      | 14        | 9        | 15,6         |
| Geptbr.       | 11           | 12          | 11          | 14      | 10           | 9                        | 16,8      | - 16      | 17       | 14,4         |
| Detober       | 14           | 18          | 15          | 11      | 8            | 12                       | 17,2      | 19        | 27<br>10 | 14,4         |
| Novbr.        | 16           | 14          | 14          | 17      | 13           | .16                      | 17,3      | 21        | 17       | 16,0         |
| Decbr.        | 11           | 14          | 15          | 7       | 9            | 12                       | 14,7      | 13        | 158      | 13,2         |
| Jahr          | 150          | 146         | 146         | 185     | 123          | 144                      | 172,4     | 187       | 150      | 163,2        |
| <b>Binter</b> | 24,0         | 26,7        | 27,4        | 20,7    | 26,0<br>27,6 | 22,9                     | 21,2      | 24,1      | 24,0     | 26,1         |
| Frühling      | 24.0         | 25,2        | 23,9        | 27,5    | 27,6         | 27,8                     | 24,1      | 24,1      | 19,0     | 22,2         |
| Sommer        | 24,7         | 22.5        | 21.2        | 20,7    | 21,1         | 23,6                     | 24,9      | 21,9      | 22,8     | 24,2         |
| Derbft !      | 24,7<br>27,3 | 25,6        | 27,4        | 31,1    | 25,3         | 25,7                     | 29,8      | 29,9      | 34,2     | 27,5         |

Im Mittel erhalten wir 152,5 Regentage mahrend des Jahres; davon kommen auf den

Winter 24,3 Procent Frühling 24,5 Sommer 22,8 Derbit 28,4

Eben so wie in England ist also der herbst vorherrschend. Sehen wir die Zahl der Regentage im Winter als Einheit an, so ist die im Sommer 0,934, etwas größer als in England.

<sup>68) 10</sup>jähr. Bcob. (1775 - 84) von Sarreau bei Cotte Mem. II, 269.

<sup>69) 5</sup>jahr. Beob. (1780 - 84) von Dufau bei Gotte Mem. II, 322.

<sup>70)</sup> In Bearn; 4jahr. Beob. (1782-85) von le Roy bei Cotte Mem. II, 822. — Für die übrigen Orte find die Quellen bereits bet den Regenmengen angegeben.

Bolgende Lafel enthalt die Menge des an einem Regentage berabfallenden Waffers:

| Monat                                     | Borbeaux                                                                         | ta Rochelle                                                                                                                       | la Ballerie                                                 | St. Maurice<br>le Girard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Franeder                                                                                                                               | Rotterbam                                            | Breda                                                                                                                                  | Widelbarg                                                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ianuar<br>Februar<br>Wärz<br>Upril<br>Wai | 2,11,2                                                                           | 2",1                                                                                                                              | 11117                                                       | 22.00<br>1.7,648.1.7,24.5,29.4.9.5.1.2,0.1.5.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0.1.2,0. | 27,1<br>1,8<br>2,1,8<br>2,1,9<br>1,9<br>1,9<br>1,9<br>1,9<br>1,9<br>2,2<br>1,2<br>2,2<br>1,2<br>2,2<br>2,2<br>2,2<br>2,2<br>2,2<br>2,2 | 1,4<br>1,5<br>1,4<br>1,7<br>2,2<br>1,3<br>1,0<br>0,9 |                                                                                                                                        | 2",0                                                              |
| Rebruar                                   | 1,8                                                                              | 1,9                                                                                                                               | 1,7                                                         | 2,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,1                                                                                                                                    | 0,8′                                                 | 1,5<br>1,6<br>2,6<br>6,6<br>1,8<br>1,8<br>1,8<br>0,2<br>1,8<br>0,8<br>1,8<br>1,8<br>1,8<br>1,8<br>1,8<br>1,8<br>1,8<br>1,8<br>1,8<br>1 | 1,4                                                               |
| Marz                                      | 1,7                                                                              | 1,6                                                                                                                               | 1,7<br>1,6<br>1,8<br>1,8<br>1,4<br>1,9<br>1,8<br>2,2<br>2,7 | 0,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,8                                                                                                                                    | 0,9                                                  | 1,6                                                                                                                                    | 1,2                                                               |
| Upril                                     | 1,5                                                                              | 1,6                                                                                                                               | 1,8                                                         | 0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,2                                                                                                                                    | 1,4                                                  | 1,2                                                                                                                                    | 1,0                                                               |
| Mai                                       | 2,0                                                                              | 1,7                                                                                                                               | 1,8                                                         | 1,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,3                                                                                                                                    | 1,5                                                  | 2,6                                                                                                                                    | 1,3                                                               |
| Junius<br>Julius<br>August                | 2,0                                                                              | 1,6                                                                                                                               | 1,4                                                         | 1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,0                                                                                                                                    | 1,4                                                  | 1,6                                                                                                                                    | 2,2                                                               |
| Julius                                    | 1,8                                                                              | 1,7                                                                                                                               | 1,9                                                         | 1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,4                                                                                                                                    | 1,7                                                  | 2,6                                                                                                                                    | 1,9                                                               |
| August                                    | 1,9                                                                              | 1,7                                                                                                                               | 1,8                                                         | 1,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,4                                                                                                                                    | 2,2                                                  | 1,6                                                                                                                                    | 3,0                                                               |
| EDEDIUE.                                  | 1,7                                                                              | 2,3                                                                                                                               | 2,2                                                         | 2,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,1                                                                                                                                    | 2,2                                                  | 2,2                                                                                                                                    | 2,7                                                               |
| Detober                                   | 2,0                                                                              | 2,8                                                                                                                               | 2,7                                                         | 3,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,9                                                                                                                                    | 1,3                                                  | 0,9                                                                                                                                    | 2,3                                                               |
| Movbr.                                    | 1,9                                                                              | 2,5                                                                                                                               | 2,2<br>2,3<br>2,0<br>1,9                                    | 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,5                                                                                                                                    | 1,0                                                  | 4,2                                                                                                                                    | 1,7                                                               |
| Decbr.                                    | 2,7                                                                              | 2,2                                                                                                                               | 2,3                                                         | 3,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,0                                                                                                                                    | 0,9                                                  | 1,8                                                                                                                                    | 1,2                                                               |
| Mittel                                    | 1,9                                                                              | 1,9                                                                                                                               | 2,0                                                         | 1,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,0                                                                                                                                    | 1,4                                                  | 2,0                                                                                                                                    | 1,8                                                               |
| Winter                                    | 2,2                                                                              | 2,0                                                                                                                               | 1,9                                                         | 2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,1                                                                                                                                    | 0,9                                                  | 1,8                                                                                                                                    | 1,5                                                               |
| Frühling<br>Commer                        | 1,7                                                                              | 1,6                                                                                                                               | 1,8                                                         | 0,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,4                                                                                                                                    | 1,3                                                  | 1,8                                                                                                                                    | 1,2                                                               |
| Sommer                                    | 1,8<br>1,7<br>1,5<br>2,0<br>2,0<br>1,9<br>1,7<br>2,7<br>1,9<br>2,7<br>1,9<br>1,9 | 1,9<br>1,6<br>1,6<br>1,7<br>1,7<br>1,7<br>2,8<br>5,2<br>1,0<br>1,7<br>1,7<br>1,7<br>1,7<br>1,7<br>1,7<br>1,7<br>1,7<br>1,7<br>1,7 | 1,7                                                         | 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,3                                                                                                                                    | 1,4<br>0,9<br>1,3                                    | 1,8<br>1,9                                                                                                                             | 2,4                                                               |
| Derbst                                    | 1,9                                                                              | 2,5                                                                                                                               | 1,7<br>2,4                                                  | 2,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,2                                                                                                                                    | 1,5                                                  | 2,4                                                                                                                                    | 21,4<br>11,5<br>11,5<br>11,5<br>11,5<br>11,5<br>11,5<br>11,5<br>1 |

Die Wassermenge, welche an einem Regentage herabfällt, beträgt bentnach im Durchschnitte

| Winter   | 1",85 |
|----------|-------|
| Frühling | 1,46  |
| Sommer   | 1,90  |
| Herbst   | 2,23  |

Die tägliche Regenmenge ist etwas geringer als in England, aber bas Berhältniß zwischen den einzelnen Jahreszeiten ift nahe daß leibe gehlieben.

Für bas Innere von Frankreich und ben Riederlanden gilt folgende Bertheilung der Regentage mahrend bes Jahres:

| Wenat    | Poitiers | Paris | Mont= |       | Tropes | Mühle<br>hausen | Bagenau.            |
|----------|----------|-------|-------|-------|--------|-----------------|---------------------|
| Sanuar   | 10       | 11,2  | 12    | 14,8  | 12     | 13              | 15                  |
| Februar  | 8.       | 11,9  | . 12  | 13,3  | 10     | 11              | 13                  |
| März     | 7        | 11,6  | 11    | 11,9  | 9      | 10              | · 1Q                |
| April    | 8        | 12,3  | 12    | 11,2  | 16     | 19              | 17                  |
| Mai .    | 10       | 14,9  | 13    | 13,6  | . 18   | 16              | 16                  |
| Zunins . | 9        | 14,6  | 13    | 12.7  | 10     | 13              | 8                   |
| Sulius   | 7        | 14,9  | 18    | 15,1  | 10     | 12              | 10                  |
| August   | 6        | 11,4  | 10    | 11,1  | 12     | 15              | 16                  |
| Septbr.  | 8        | 13,1  | 12    | 12,2  | 11     | 13              | 18                  |
| Detober  | 9        | 13,9  | 12    | 13/7  | 10     | 13              | 17                  |
| Movbr.   | 9 8      | 15,3  | 15    | 13,5  | 17     | 18              | 19                  |
| Decbr.   | 8        | 14.9  | 13    | 15,3  | . 10   | 11              | . 9                 |
| Sahr     | 99       | 159.7 | 148   | 158,4 | 140    | 164             | 168                 |
| Winter   | 26,8     | 23,8  | 25,0  | 27,4  | 22,9   | 21,3            | 22.7                |
| Frühling | 25,2     | 21,3  | 24.3  | 23,2  | 27,1   | 27.4            | <b>22,7</b><br>26,4 |
| Sommer   |          | 25,4  | 24,3  | 24,6  | 22,9   | 24,4            | 20,9                |
| Perbst   | 26,3     | 26,4  | 26,3  | 24;   | 27,1   | 26,9            | 30,0                |

Im Mittel erhalten wir hier also jährlich 147 Regentage und diese sind hier folgendermaßen vertheilt:

Winter 24,2 Procent Frühling 25,4 Sommer 23,5 Herbst 26,9

Daraus ergeben sich folgende Größen für die an einem Lage berabfallende Regenmenge:

| Monat       | Poitiers. | Paris      | Mont=<br>morenci | Brüffel . | Arones | Muhl=<br>hausen | <b>Sagenau</b> |
|-------------|-----------|------------|------------------|-----------|--------|-----------------|----------------|
| Sanuar      | 1",7      | 1",5       | 1",8             | 0''',7    | 1",7   | 1/".9           | 11117          |
| Kebruar     | 1,6       | 1,5        | 1,5              | 1,0       | 1,1    | 2,1             | 1.3            |
| <b>Witt</b> | 1,2       | 1.1        | 1,8              | 1,4       | 1,5    | 1,5             | 2,0            |
| April       | 2,9       | 1,9        | 1.3              | 1,3       | 1,5    | 2,6             | 1,2            |
| Miai '      | 2,1       | 1,8        | 2,2              | 1,4       | 2,8    | 2,2             | 1,4            |
| Junius      | 8,8       | 1,9        | 2,2              | 1,8       | 2,6    | 5,0             | 4,1            |
| Julius      | 3,3       | 1,9<br>1,8 | 1,9              | 1,5       | 2,4    | 1,8             | 1,3            |
| August      | 4,4       | 2,1        | 2.1              | 1,9       | 2,1    | <b>Z,</b> 5     | 2,4            |
| Septbr.     | 4,0       | 1,7        | 1,9              | 2,0       | 1,9    | 1,6             | 2,8            |
| Detober     | 2,1       | 1,2        | 1,6              | 1,3       | 1,2    | 2,1             | 1,3            |
| Novbr.      | 8,1       | 1,4        | 1,5              | 1,1       | 2,2    | 2,2             | 2,1            |
| Decbr.      | 2,7       | 1,1        | 1,3              | 1,1       | 1,9    | 1,6             | 1,6            |
| Mittel      | 2,7       | 1,6        | 1,8              | 1,4       | 1,8    | 2,1             | 1,9            |
| Winter      | 2,0       | 1,4        | 1,5              | 0,9       | 1,6    | 1,9             | 1,5            |
| Frühling    | 2,1       | 1,6        | 1,8              | 1,4       | 1,9    | 2,1             | 1,5            |
| Commer      |           | 1,9        | 2,1              | 1,7       | 2,4    | 2,4             | 2,6            |
| Perbst      | 1 3,1     | 1 1,4      | 1,7              | 1 1,5     | 1,4    | 1 2,0           | 1 2,1          |

Wenn die herbstregen im Innern von Frankreich auch noch bas lebergewicht haben, sind sie doch nicht mehr so vorherrschend als im westlichen Theile; die Regentage im Sommer sind fast eben so häusig als im Winter; werden diese mit 1 bezeichnet, so sind jene 0,971. Gine ähnliche Aenderung zeigt uns die an einem Tage herabgefallene Wassermenge; es beträgt dieselbe im

Winter 1",54 Frühling 1,65 Sommer 2,41 Perbst 1,89

sie ift also im Frühlinge und Sommer größer, im Winter und Herbste bagegen kleiner geworden. Beibe Aenderungen treten in Deutschland noch auffallender hervor. Es ist hier nämlich die Zahl der Regentage an verschiedenen Orten

| Monat    | Mannheim     | Carleruhe      | Stuttgart      | Bürzburg           | Regensburg        | München71)   | Ander        | Zegernsee                     |
|----------|--------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| Sanuar   | 12,6         | 15             | 10,6           | 12,9               | 9,5               | 13,0         | 11,7         | 12,7                          |
| Februar  | 12,9<br>11,3 | 14             | 10,8           | l 12.0             | 10.6              | 14.2         | 13,5         | 14,1                          |
| März     | 11,3         | 14             | 7.8            | 11,9               | 8.1               | 13,1         | 11,3         | 14,0                          |
| Upril    | 11.7         | 14             | 10.8           | 10,5               | 7,3               | 12,1         | 11,2         | 140                           |
| Mai      | 12,1         | . 14           | 12,0           | 10.5               | 8,5               | 11.1         | 13.2         | 14,6                          |
| Junius   | 12,1<br>13,3 | 14             | 12,0<br>12,8   | 12.1               | 10.8              | 14 9         | 13,9         | 18.1                          |
| Julius   | 12,9<br>13,5 | 14<br>16<br>13 | 10,4           | 11,1               | 13.5              | 14,3<br>14,7 | 13,9<br>15,8 | 17.3                          |
| August   | 13,5         | 13             | 11,8           |                    | 12 1              | 11 9         | 14,2         | 16,6                          |
| Septbr.  | 11,4         | 11<br>13<br>16 | 10,6           | 9,9<br>9,9<br>10,8 | 8,3<br>9,3<br>8,2 | 10,3         | 10,2         | 11,9                          |
| Detober  | 12,0         | 13             | 8,6            | 8,2                | 9,3               | 10,8         | 10,8         | 137                           |
| Movbr.   | 12,0         | 16             | 10,2           | 9,9                | 8,2               | 11,9         | 10,7         | 12 1                          |
| Decbr.   | 12,8         | 17             | 11,0           | 10,3               | 9,1               | 12.0         | 10,7         | 10,6                          |
| Jahr     | 148,5        | 174            | 127.4          | 129.3              | 1123              | 149.4        | 147,2        | 169,7                         |
| Binter   | 25,8         | 26,9           | 25,4           | 27,2               | 25,3              | 26,2         | 24,4         | 22,0                          |
| Frühling | 23,7         | 24,5           | 24,0           | 25.4               | 20.7              | 24.3         | 24,3         | 10,6<br>169,7<br>22,0<br>25,1 |
| Sommer   | 26.7         | 25,2           | <b>1 27.</b> 5 | 26,5               | 31,6              | 27,4         | 29,8         | 30,6                          |
| Derbst . | 23,8         | 23,4           | 23,1           | 20,9               | 22,4              | 27,4<br>22,1 | 21,5         | 30,6<br>22,2                  |

<sup>71) 12</sup>jähr. Beob. (1781 — 92) von huebpaner in den Mannheimer Ephemeriben.

| <b>D</b> tonat | Peißenberg | Samburg    | Curhaven 22) | Göttingen | Berlin '3) | Sagan | Prag  | Erfurt |
|----------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-------|-------|--------|
| Sanuar         | 12,7       | 9,6        | 11,3         | 11,5      | 15,8       | 16,5  | 10,5  | 10,1   |
| Februar        | 13,1       | 10,0       | 12,5         | 14,8      | 15,5       | 18,7  | 12,0  | 11,0   |
| März           | 12,7       | 12,0       | 8,9          | 16,0      | 14,5       | 17,2  | 11,4  | 11,9   |
| April          | 12,5       | 10,7       | 10,2         | 13.7      | 11,8       | 12,3  | 11,8  | 8,8    |
| Wai            | 14,5       | 11,8       | 12,2         | 12,3      | 12,7       | 15,2  | 10,9  | 10,6   |
| Junius         | 17.9       | 11.4       | 10,0         | 15,5      | 10,3       | 15,0  | 10,2  | 10,9   |
| Juliu6         | 16,8       | 13.6       | 12,6         | 18,5      | 15,9       | 17,8  | 14,1  | 13,4   |
| August         | 15,9       | 1 13.5     | 11,8         | 18,5      | 16,6       | 17,5  | 13,2  | 12.1   |
| Geptbr.        | 11,9       | 9,3<br>9,3 | 11,5         | 14,2      | 12,3       | 14,2  | 9.1   | 10.6   |
| Detober        | 12,1       | 9,3        | 13,8         | 15,2      | 9,9        | 14,3  | 10,1  | 11,4   |
| Movbr.         | 12,0       | 11,6       | 15,0         | 14,8      | 11,4       | 15,7  | 9,9   | 10,4   |
| Deebr.         | 11,3       | 12,2       | 10,0         | 14,5      | 13,4       | 17,7  | 9,7   | 9,9    |
| Sehr           | 163,4      | 135,0      | 145,0        | 179,5     | 159,6      | 192,1 | 133,0 | 131,1  |
| Winter         | 22,7       | 23,6       | 26,8         | 22,8      | 27,7       | 27,5  | 24,2  | 23,6   |
| Frühling       | 24,3       | 25,6       | 21,6         | 23,4      | 27,4       | 23,3  | 25,6  | 24,0   |
| Sommer         | 30,9       | 28,5       | 23,7         | 29,3      | 26,9       | 26,2  | 28,2  | 27,7   |
| Derbst         | 22,0       | 22,5       | 27,8         | 24,6      | 21,0       | 23,0  | 22,0  | 24,7   |

Es ift nicht zu verkennen, daß die Zahl der Regentage an mehereren Punkten wegen benachbarter Höhen sehr groß ift, und daß daher die Differenzen wenig entfernter Orte so bedeutend wers den; deshalb scheint die mittlere Zahl von Regentagen (150) für Deutschland etwas zu groß, zumal da die meisten Beobachtungssorte im bergigen Theile des südlichen Deutschlands liegen. Bezeichenen wir die Zahl der Regentage mit 100, so kommen auf den

Winter 25,1 Procent Frühling 24,0 Sommer 27,9 Herbst 23,0

Es hat also in Deutschland bereits der Sommer das Uebers gewicht erhalten, und das Minimum findet im Herbste Statt; sehen wir die Zahl der Regentage im Winter als Einheit an, so wird die im Sommer 1,112. Bei Vergleichung der Regenmengen fanden wir, daß die Erhebung über die Oberstäche des Meeres eine ähnliche Zunahme der Sommeregen zeigte, als

<sup>72)</sup> Bei Buet, Samburge Clima und Witterung G. 106.

<sup>73) 6</sup>gjährige Beob. (Jul. 1781 - Dec, 87) von Beguelin in ben Mannheimer Cohemeriden.

bie Entfernung von der Rifte. Daffelbe finden wir auch hier. Stellen wir im füblichen Deutschland einerseits Bürzburg, Münden und Regensburg, andrerseits die höher liegenden Punkte Ander, Peigenberg und Tegernfee zusammen, so erhalten wir folgende Bertheilung der Regentage:

|          | Riebere Gruppe | Döhete Gruppe |  |  |
|----------|----------------|---------------|--|--|
| Winter   | 26,2           | 23,1 Procent  |  |  |
| Frühling | 23,5           | 24,6          |  |  |
| Sommer   | 28,1           | . 30,4        |  |  |
| Perbft ( | 21,9           | 21,9          |  |  |

Während die Verhältniffe im Frühlinge und herbste nahe iberein fimmen, wird die relative Zahl der Regentage in der höheren Gruppe im Winter kleiner, im Sommer größer; bezeichnen wir diefelbe im Winter mit 1, so ist sie im Sommer unten 1,109, oben 1,516. Der Grund diefer Differenz ist berfelbe, welcht oben angegeben wurde.

Berechnen wir hiernach die an einem Regentage herabfab lende Baffermenge, fo erhalten wir folgende Größen:

| Monat       | Mannheim | Carlsruhe | Stuttgart  | Würzburg | Regensburg | Ander |
|-------------|----------|-----------|------------|----------|------------|-------|
| Sanuar      | 1"',5    | 1"',1     | 1"",3      | 1",5     | 1"',6      | 2",6  |
| Rebruar     | 1,0      | 1,6       | 2,1        | 1,5      | 1,8        | 1,5   |
| Mara        | 1,4      | 1,5       | 2,0        | 1,5      | 1,5        | 2,2   |
| April       | 1,9      | 1,4       | 1,5        | 1,2      | 1,6        | 2,1   |
| <b>W</b> ai | 1,8      | 1,9       | 2,1        | 1,4      | 2,5        | 1,8   |
| Junius      | 2,3      | 2,0       | 5,0        | 1,6      | 2,7        | 3,8   |
| Julius      | 2,1      | 2,2       | 2,3        | 1,5      | 2,9        | 2,7   |
| August      | 1,8      | 2,2       | 2,8        | 1,3      | 2,8        | 3,4   |
| Septbr.     | 2,1      | 2,8       | 2,8        | 1,7      | 2,9        | 1,5   |
| Dctober     | 1,9      | 1,8       | 2,6        | 1,8      | 1,9        | 1,5   |
| Movbr.      | 1,4      | 1,6       | 2,2        | 1,2      | 2,0        | 1,5   |
| Decbr.      | 1,2      | 1,5       | . 2,0      | 1,0      | 2,2        | 1,6   |
| Mittel      | 1,7      | 1,8       | 2,2<br>1,8 | 1,4      | 2,2        | 2,1   |
| Winter      | 1,2      | 1,4       | 1,8        | 1,3      | 1,7        | 1,8   |
| Frühling    | 1,7      | 1,6       | 1,9        | 1,4      | 1,9        | 2,0   |
| Sommer      | 2,1      | 2,1       | 2,7        | 1,4      | 2,8        | 3,3   |
| Berbft      | 1,8      | 1,9       | 2,5        | 1,4      | 2,5        | 1,5   |

| Monat      | Regernfee   | Peifenberg    | Gottingen | Erfuet | Sagan | Prag       |
|------------|-------------|---------------|-----------|--------|-------|------------|
| Sanuar     | 2",1        | 0′′′,8<br>0,9 | 1",5      | 0,4,6  | 0"7   | 0′′′.5     |
| Februar    | 2,6         | 0,9           | 1,3       | 0,9"   | 0,7   | 1,2        |
| Mörz       | 2,1         | 0,8           | 1,1       | 0,6    | 0,7   | 0.7        |
| April      | 2,0         | 1,0           | 1,6       | 1,3    | 0,9   | 0,8        |
| <b>Wai</b> | 2,8         | 2,0           | 1,5       | 1,4    | 0,8   | 2,3        |
| Zunine     | 4,5         | 2,3           | 1,9       | ., 1,3 | 1,5   | . 0,5      |
| Julius     | 4,6         | 2,6           | 2,0       | 1,6    | 1,5   | 1,1        |
| August     | 4,4         | 2,2           | 2,2       | 2,2    | 1,5   | 8,2        |
| Geptbr.    | 3,5         | 1,7           | 2,3       | 1,2    | 0,9   | 1,8        |
| Detober    | 8,1         | 1,4           | 1,6       | 0,9    | 1,2   | 1,7        |
| Movbr.     | 1,9         | 0,8           | 1,7       | 0,9    | 0,9   | 2,1        |
| Decbr.     | 2,2         | 1,0           | 1,4       | 0,7    | 0,8   | 0,4        |
| Mittel     | <b>3</b> ,0 | 1,5           | 1,7       | 1,1    | 1,0   | 1,4        |
| Winter     | 2,3         | 0,9           | 1,4       | 0,7    | 0,7   | 0,7        |
| Frühling   | 2,3         | 1,3           | 1,3       | 0,1    | 0,8   | 1,3        |
| Sommer     | 4,5         | 2,4           | 2,0       | 1,7    | 1,4   | 1,6<br>1,9 |
| Perbft     | 2,8         | 1,8           | 1,9       | 1,0    | 1,0   | 1,9        |

Rehmen wir das Mittel diefer Größen, fo beträgt die täglich berabfallende Waffermenge im

Winter 1"',32 Frühling 1,55 \* Sommer 2,33 Herbst 1,78

Mus dem Innern von Rußland und den übrigen Theilen des öfts lichen Europa kenne ich nur wenige Beobachtungen; werden diese näher verglichen, so finden wir im westlichen Theise von Rußland viele Regentage, aber ihre Zahl wird geringer, wenn wir östlich, nach Sibirien und nördlich von Petersburg durch Finnland am dottnischen Meerbusen nach Norden gehen. Die folgende Tafel enthält die Resultate der Beobachtungen:

Diai

Lunius

Julius

August

Septbr.

Detober

Movbr.

Decbr.

Zahr

Binter

Frühling

Sommer

Serbst -

| Bett.    | Dien          | ABarkmau'*)     | Petersoneg)          | ADO     | rainela '")  | Hicaborg ") |
|----------|---------------|-----------------|----------------------|---------|--------------|-------------|
| Sanuar   | 9,2           | 11,0            | 12,8                 | 13,1    | 11,7         | 4,7         |
| Februar  | 9,9           | 13,0            | . 11,1               | 12,1    | 9.5          | 7,9         |
| März     | 11.3          | 12,3            | 10.8                 | 13,0    | 10,5         | 6,8         |
| April    | 9,8           | 8,0             | 12,1                 | 10,0    | 7,2          | 7.4         |
| Mai      | 8,9           | 9,0             | 14,4                 | 10,1    | 7,8          | 8,5         |
| Zunius   | 10,1          | 6,0             | 16,0                 | 9,0     | 8,8<br>13,8  | 9.7         |
| Zulius   | 8,5           | 17,5            | 14,8                 | 12.7    | 13,8         | 8,4         |
| August   | 7,8           | 10,0            | 15,7                 | 12,4    | 10,5         | 8,5         |
| Septbr.  | 7,7           | 6.5             | 15,6                 | 9,1     | 10,0         | 10.6        |
| Detober  | 9,4           | 14,5            | 16,2                 | 13,2    | 11,8<br>12,5 | 8,1         |
| Novbr.   | 9,2           | 14,8            | 16,2                 | 16,6    | 12,5         | 8,4         |
| Decbr.   | 9,9           | 16,0            | 12,7                 | 14,8    | 9,5          | 7,0         |
| Sahr     | 111,7         | <b>15</b> 8,1   | 167,9                | 146,1   | 123,4        | 96,0        |
| Winter   | 25,9          | , 28,9          | 22,0                 | 27,3    | 24.6         | 20,4        |
| Frühling | <b>\$</b> 6,9 | 21,2            | 1. 282.3             | 22,7    | 20,6         | 23,6        |
| Sommer   | 23,6          | 24,3            | 27,4                 | 23,3    | 27,0         | 27,8        |
| herbst   | 23,7          | 25,5            | <b>2</b> 8 <b>,5</b> | 26,7    | 27,8         | 28,2        |
| Belt     | Posco         | u 78)   Kasan : | ')   Irenst 60)      | Rertsch | insf *1)     | Zatuşf **)  |
| Nanuar   | 19            | 7,0             | 1,0                  | 1       | 4            | 1           |
| Februar  | 17            | ,8 8,0          | 3,0                  | 1       | 6            | 4           |
| März     | 15            | 0 7,5           | 2,5<br>4.0           | 3       | 4            | 4           |
| Moril    | 11            | 6 7.2           | 40                   | 5       | 7            | Ŕ           |

8,0

6,8

5,8

5,2

7,5

8,7

8,8

9,8

90,3

27,5

25,1

7

19

17,1 17,7

16,6 12,7

19,0

21,5

20,0

**2**05,2

28,1

21,1

25.0

Dfen

6

6

11

8

60

10,0

25,0

36,7

4.0

5,

62,5

15.2

27,2

40,0

17,6

8

43,0

19,7

28

<sup>74) 8</sup> fehr unvollfländige Jahre (1760-68) von Gnettard bei Cotte Mem. II, 584.

<sup>75) 10</sup>jahr. Beob. (1783 — 92) von A. Euler in den Mannh. Ephemes riden. — Die in jedem Bande der Petersburger Abhandlungen gegebes nen Größen lassen sich nicht benugen, well Regen zum Schneetage mit getheilt werden, ohne daß gesagt ift, ob Tage, an denen es zugleich reguete und schneite, blos zu den Negen zoder Schneetagen oder zu beis den gezählt werden.

<sup>76) 4</sup>jahr. B. (1751 - 54) von Stjerwal in b. Schwed. Abh. XX, 120.

<sup>77) 12</sup>jähr. B. (1776—87) von Julin in b. neuen Schwed. Abh. A, 101. 78) 7j. B. (1785—89, 91—92) von Stritter in den Mannh, Ephem.

<sup>79) 4</sup>jühr. Beeb. in Erdmann Beitr. zur Kenntn. d. Innern von Rufeland I, 176.

<sup>80) 2</sup>jahr. B. (1771-72) von Bademann in Georgi Reife I, 129.

<sup>81)</sup> Sjähr. Beob. (1768 - 72) von Cachert ib. I, 427 - 436.

<sup>82)</sup> ljähr. Beob. von Islewieff in Nova Acta Petrop. X, 474.

Ofen zeigt uns eine bedeutend geringere Jahl von Regenstagen, als Deutschland; aber größer als man erwartet ift sie in Petersburg und noch mehr in Moscau. Die Vergleichung mit den andern Punkten zeigt, daß hier Ursachen, zu deren Kenntniß Beobachtungen von weit mehr Orten erforderlich sind, die Jahl der Regentage sehr vergrößern. Auch deuten alle Umstände darzauf, daß wir es hier mit schwachen Niederschlägen zu thun haben. Denn suchen wir die täglich herabfallende Regenmenge auf, so erhalten wir folgende Größen:

| Monat         | Petersburg | Abo   |
|---------------|------------|-------|
| Januar        | 0′′′,7     | 1"',2 |
| Februar       | 0,8        | 1,4   |
| März          | 0,9        | 1,5   |
| <b>U</b> pril | 1,0        | 1,7   |
| Mai           | 1,1        | 1,6   |
| Junius        | 1,6        | 1,8   |
| Julius        | 1,9        | 2,4   |
| August        | 1,5        | 2,9   |
| September     | 1,9        | 4,0   |
| October       | 1,2        | 2,7   |
| November      | 0,9        | 1,9   |
| December      | 0,8        | 1,2   |
| Mittel :      | 1,2        | 2,1   |
| Winter ·      | 0,8        | 1,3   |
| Frühling 💮    | 1,0        | 1,6   |
| Commer        | 1,7        | 2,4   |
| Herbst        | 1,3        | 2,9   |

Wenn demnach auch in Petersburg die Zahl der Regentage sehr groß ift, so ist doch die Menge des bei jedem Niederschlage herabsfallenden Wassers sehr unbedeutend. Der Grund aber von dieser Säusigkeit der Niederschläge scheint davin zu liegen, daß wir uns in Petersburg an der Gränze zweier Climate befinden. Fast bei jedem Winde regnet es dort gleich häusig; es regnet bei östlichen Winden dem Charafter des schwedischen Clima's zusestlichen Winden dem Charafter des mitteleuropäischen Clima's gemäß. Und eine eben solche Zusammenwirkung dieser Ursachen

scheint auch in Mosean, wo ebenfalls fast gar kein entschiedener Regenwind vorherrscht, die ungeheure Zahl von 205 Regentagen zu erzeugen. Gehen wir aber weiter nach Rorden, wo der Gegenfag der Winde entschiedener hervortritt, oder weiter nach Often, wo die Beobachtungen vielleicht einen eben so vorherrschenden Regenwind zeigen würden, dann wird die Zahl der Regentage kleiner, die Sommerregen vorherrschender, wie uns dieses besonders die Orte in Sikvien zeigen; denn nehmen wir das Mittel an diesen drei Punkten, so erhalten wir

Winter 11,2 Procent Frühling 27,0 Sommer 39,9 Herbst 21,9

Es sind hier die Winterregen also fast ganz verschwunden, in Rertschinsk vergehen im Winter ganze Monate, ohne daß es regnet oder schneit 33), und eben so ist es auch noch im östlichen Sibirien: vom herbste bis zum April sieht man hier kaum eine Wolke, vollkommen heiter und glänzend geht die Sonne auf und unter 84).

Da ich aus Scandinavien nur in dem einzigen Stockholm die Zahl der Regentage kenne, so übergehe ich diese um so mehr, da keine Bergleichung mit andern Punkten möglich ift. Ehe ich mich jedoch zu dem Becken des Mittelmeeres wende, will ich die an einem Regentage herabfallende Wassermenge in dem bisher betrachteten Theile von Europa näher vergleichen. Wir haben folgende Größen gefunden:

| `                     | . Winter | Frühling | Sommer | Herbst |
|-----------------------|----------|----------|--------|--------|
| England               | 2",52    | 2"',02   | 2",70  | 2",76  |
| Westliches Frankreich | 1,85     | 1,46     | 1,90   | 2,23   |
| Inneres Frankreich    | 1,54     | 1,63     | 2,41   | 1,89   |
| Deutschland           | 1,32     | 1,55     | 2,33   | 1,78   |
| Petersburg            | 0,77     | 1,00     | 1,67   | 1,33   |

<sup>88)</sup> Georgi l. l.

<sup>84)</sup> Hansteen in Bibl. univ. XLII, 260.

In England ist ein regniger herbstag derjenige, an welchem das meiste Wasser herabsallt; dasselbe ist noch an den Rüsten Frankreichs und der Niederlande der Fall. So wie wir aber weiter nach Osten gehen, wird das Uebergewicht der an einem Sammertage herabfallenden Wassermenge immer größer. Wird die an einem Regentage im Winter herabsallende Wassermenge als Einheit angesehen, so erhalten wir für einen Sommers regen folgende Größen:

| England .     | •     | • | ٠ | •   | •    | 1,07  |
|---------------|-------|---|---|-----|------|-------|
| Westliches Fr | anfr  |   | ٠ | •   | 1,03 |       |
| Inneres Fran  | ıfrei | ф |   | ٠   | . •  | 1,57  |
| Deutschland   | • ·   | • |   | , • |      | 4 ~ ~ |
| Petersburg    |       | • | • |     |      | 2,17. |

Wir haben für einen Regentag einen jeden ausgegeben, an weldem es, wenn auch nur furje Beit, regnet. Um nun bie Clis mate in Beziehung auf Die taglich herabfallende Regenmenge ju vergleichen, mare erforberlich, bag bei jeder gemeffenen Wafferhobe augleich die Bahl von Stunden angegeben mare, in welchen es regnete, damit man in den Stand gefest würde, die Dichtigseit des Regens in verschiedenen Gegenden und Jahreszeiten zu bes ftimmen. Bis jest fehlt es gang an Borarbeiten zu einer folden Untersuchung. Geben wir, daß in England die täglich im Winter herabfallende Regenmenge fast eben fo groß ist, als im Sommer, während sie in Petersburg nur halb fo groß ift, so kann dieses von einer ungleichen Dauer des Regens ober von einer ungleichen Größe und Dichtigfeit ber Tropfen herrfihren. Biele Erfahrungen zeigen nun, bag in Deutschland bie in berfelben Beit berabfallende Regenmenge im Sommer meiftens weit größer ift, als im Winter; Die Dampfmenge ift ju jener Zeit weit größer als ju Diefer, und biefes wird wegen ber Temperaturbiffereng beiber Jahreszeiten wohl in ben meiften Gegenden der Erde der Fall Wenn nun in England die tägliche Regenmenge in beiben Jahreszeiten nabe gleich ift, fo müffen wir nothwendig annehmen, Daß die Dauer eines Regens im Winter größer ift, als im Sommer; ba bie Beit, mahrend welcher es regnet, von ber Beit ber Bewölfung abhangt, fo wird es mahricheinlich, daß ber himmel in England im Winter eine langere Beit bewolft ift, als im Sommer; eben dieses geht auch aus der größeren Jahl von Regne tagen im Winter hervor. Je weiter wir aber ins Junere det Continents gehen, desto mehr erhält der Sommer das Ueber gewicht, desto häusiger wird die Bewölfung des Himmels im Sommer in Bergleich mit dem Winter, dis jene endlich im Junern von Sibirien das Uebergewicht im Allgemeinen zu erhalten scheint.

Wenn wir uns zu der Gruppe des mittelländischen Mexes wenden, so erkennen wir auch in der Zahl der Regentage im side lichen Frankreich den Einstuß des oberen von Africa kommenden Luftstromes. Während es im Winter häusiger regnet, wird die Zahl der Regentage im Sommer kleiner, und dadurch erreicht die Zahl sämmtlicher Regentage während des ganzen Jahres nur eine geringe Größe. Die Beobachtungen im Rhonethal und an einigen Punkten der Schweiz geben folgende Größen:

| 3eit      | Mar=<br>feille 85) | Montpel=<br>lier *6) | Mgde *7)     | Arles         | Biviers                  | Jopense                    | Dijon              |
|-----------|--------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| Januar    | 6,2                | 7                    | 7            | 9             | 8,6<br>7,0<br>7,9<br>9,1 | 8,3                        | 7                  |
| Februar   | 4,9<br>6,4         | 5                    | 7            | 8             | 7.0                      | 7,7                        | 8                  |
| März      | 6.4                | 5                    | 3            | 14            | 7.9                      | 7,0                        | 10                 |
| Upril     | 4,8                | 7                    | 5            | - 6           | 9.1                      | 8,5                        | 10<br>8            |
| Mai       | 3,6                | 7                    | 5 5          | · 6<br>8      | 8,4                      | 10,6                       |                    |
| Junius 1  | 3,2                | 6                    | 6            | 6             | 7.6                      | 7.7                        | 14<br>9<br>16<br>5 |
| Sulius    | 2.6                | 4                    | 6 3          | 6             | 7,6<br>5,7               | 7, <b>7</b><br>6, <b>4</b> | 16                 |
| Mugust    | 2,6<br>1,9         |                      |              | 6<br><b>7</b> | 4,9                      | 5,3                        | 5                  |
| September | 4,1                | <b>5</b><br>8        | 7            | 11            | 7,5                      | 7.6                        | 7                  |
| Detober   | 7,0                | 7                    |              | 7.            | 10,5                     | 7,6<br>9,8                 | 11                 |
| November  | 8,5                | 6                    | 11 7         | 9             | 10,8                     | 9,2                        | 11<br>15           |
| December  | 7,0                | 7                    | 2            | 16            | 10,0                     | 9,4                        | 14                 |
| Jahr      | 60,2               | 74                   | 64           | 107           | 98,0                     | 97,5                       | 124                |
| Winter    | 30,1               | 95.7                 | 25.0         | 80,8          | 26,1                     | 26,1                       | 98.4               |
| Frühling  | 24,6               | 25,7<br>25,7         | 25,0<br>20,3 | 26,2          | 25,9                     | 26,8                       | 23,4<br>25,8       |
| Commer    | 12,8               | 20,3                 | 15,6         | 17,8          | 18,6                     | 19,9                       | 94.2               |
| Perbst    | 32,5               | 28,3                 | 89,1         | 25,2          | 29,4                     | 27,2                       | 24,2<br>26,6       |

<sup>85) 11</sup>jähr. Beob. 1782 — 92) von Sylvabelle in den Mannheima Ephemeriden.

<sup>86) 11</sup>jähr. Beeb. 1775 — 85) von Mourgue bei Cotte Mém. II, 465.

<sup>87) 4</sup>jähr. Beob. (1777 — 80) von Mouton bei Cotte Mém. II. 193.

| . Belt    | Vienne 88) | Mont=<br>auban | Mont=<br>Louis 89) | Rho= dez av) | Megin 91) | Genf 92) | St. Gott=<br>hardt 93) |
|-----------|------------|----------------|--------------------|--------------|-----------|----------|------------------------|
| Sanuar    | 11         | 4              | 8                  | 11           | 12        | 13,7     | 11,8                   |
| Februar , | 9          | 6              | 10                 | 6            | 10        | 12,0     | 9,5                    |
| Mari      | 8          | 7              | 6                  | 9            | 10        | 16,7     | 12,7                   |
| Upril     | 11         | 7              | 12                 | 12           | 19        | 13,7     | 12,5                   |
| Mai       | 11         | 9              | 10                 | 9            | 15        | 15,5     | 15,2                   |
| Junius    | 12         | 5              | 10                 | 7            | 14        | 13,8     | 17,3                   |
| Julius    | 8          | 5 3 3          | 5                  | 5            | 15        | 11,3     | 14,8                   |
| August    | 7          | 3              | 7                  | 7 6          | 11        | 15,0     | 15,2                   |
| Septbr.   | 8          | 4              | 6                  | 6            | 12        | 11,5     | 13,6                   |
| Detober   | 11         | 7              | 7                  | 9            | 16        | 9,7      | 14,3                   |
| Mopbr.    | 10         | 9              | 10                 | 13           | 17        | 12,8     | 12,4                   |
| Decbr.    | 8          | 6              | 6                  | 8            | 10        | 10,0     | 11,8                   |
| Sahr      | 114        | 70             | 97                 | 102          | 161       | 155,7    | 161,1                  |
| Winter    | 24,6       | 22,9           | 24,8               | 24,5         | 19,9      | 22,9     | 20,5                   |
| Frühling  | 26,3       | 32.9           | 28,8               | 29,4         | 27,3      | 29,5     | 25,1                   |
| Sommer    |            | 15,7           | 22,7               | 18,6         | 24,8      | 25,7     | 29,4                   |
| perbft    | 25,4       | 28,5           | 23,7               | 27,5         | 28,0      | 21,9     | 25,0                   |

In den am Meere gelegenen Orten ift die Zahl ber Regens tage im Sommer fehr flein; nehmen wir das Mittel der Aufs zeichnungen zu Marfeille, Montpellier und Agde, fo erhalten wir

> Jahr 66 Regentage Winter 26,9 Procent Frühling 23,5 Sommer 16,2 Herbst 33,3

Es hat also hier ber Derbst ein großes Uebergewicht und boppelt so viel Regentage als der Sommer; jenes Uebergewicht des Herbstes findet zwar auch in derselben Breite am atlantischen Meere Statt, aber bedeutend größer ist die jährliche Zahl ber

<sup>88) 6</sup>jahr. Beob., (1777-82) von Revolot bei Cotte Mem. II, 590.

<sup>89) 5</sup>jähr. Beob. von Barrera bei Cotte Mém. II, 437.

<sup>90) 4</sup>jähr. Beob. (1779, 80, 82, 84) von Flaugergues bei Cotit e Mem. II, 524.

<sup>91) 8</sup>jähr. Beob. (1778 - 85) von Galle bei Cotte Mem. II, 427.

<sup>92) 6</sup>jahr. Beob. (1782 - 86, 89) von Senebier in den Mannheimer Ephemeriden.

<sup>93) 11</sup>jahr. Beob. (1782-92) von Onuphrius in den Mannheimer Ephemeriben.

Regentage, und gang anders thre Bertheilung. Bordenur, Daz und Oleron in Bearn gaben uns im Mittel

Jahr 136 Regentage Winter 23,6 Procent Friihling 26,4 Sommer 22,1 Derbst 27,9

Sätten wir am nördlichen Abhange der Pyrenden eine him reichende Zahl von Aufzeichnungen, so würde sich dieser Uebers gang aus einem Clima in ein anderes wahrscheinlich von Ort zu Ort leicht verfolgen lassen. Die Bertheilung der Regentage zu Montauban, Mont Louis, Rhodez und Mezin zeigt uns dies sen Uebergang ziemlich bestimmt. Wir erhalten hier nämlich

> Winter 23,0 Procent Frühling 29,6 Sommer 20,5 Perbst 26,9

Eine genauere Untersuchung über die Windverhältnisse und namentlich ihre Abhängigkeit von den Jahreszeiten in diesen Se genden würde vielleicht den Grund für die Häusigkeit der Regentage im Frühlinge angeben. Indem der Wind dam mehr nach Rorden geht, scheinen die Dämpse sidlich an den Höhen condenfert zu werden und erst bei der höheren Temperatur des Sommers über diese häusiger fortzuziehen. Bleiben wir bei dem Bezhältnisse der Regentage im Winter und Sommer stehen, so exhalten wir dafür am mittelländischen Meere 0,602, am atlantischen Meere 0,928, und in der Mitte zwischen beiden 0,891; es ist dieser Uebergang also nicht zu verkennen.

Und eine völlig ähnliche Nenderung des Clima's zeigt sich, wenn wir die Rhone aufwärts freigen; mit der jährlichen Zahl der Regentage nimmt zugleich die Säusigkeit der Sommerregen zu. Dieses zeigen uns Viviers und Jopeuse, noch tiefer lande einwärts Dijon und Vienne, wo die Regentage im ganzen Jahre ziemlich gleichförmig vertheilt sind. In Genf und noch mehr auf dem St. Gotthardt haben die Sommerregen bereits das Ueberzgewicht über die Winterregen erhalten.

Leiten mir aus diefer Jahf bar Regentage und den oben gegebenen Regenmengen die Größe bes Rieberschlages an einem Tage ber, so ergeben sich folgende Berhältniffe:

| Beit            | Marfeille                       | Montpellier               | Urles | Viviers | 'Soneufe | Dijon  | Genf                       |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------|-------|---------|----------|--------|----------------------------|
| Sanuar          | 2",9                            | 4",9                      | 144,8 | 3111,4  | 5",1     | 2111.9 | 1"',9                      |
| Februar         | 2,2                             | 4,0                       | 3,0   | 2,9     | 4,6      | 1,4    | 1,8                        |
| <b>M</b> ärz    | 3,2                             | 5,5                       | 2,2   | 2,9     | 4,0      | 1,8    | 1,3                        |
| Upril           | 3,6                             | <b>5</b> ,8               | 2,0   | 3,5     | 5,0      | 3,0    | 1,6                        |
| Mai             | 4,8                             | 4,0°<br>5,5<br>3,8<br>8,9 | 2,3   | 4,2     | 6,0      | 2,3    | 2,3                        |
| Zunius          | 4,5                             | 3,7                       | 1,2   | 4,1     | 3,8      | 2,9    | 2,6                        |
| Julius          | 2,7                             | 2,4                       | 0,7   | 4,0     | 4,0      | 2,5    | 3,5                        |
| August          | 5,2                             | 3,0                       | 2,4   | 5,8     | 6,1      | 3,2    | <b>2</b> ,1<br><b>2</b> ,6 |
| Septbr.         | 8,7                             | 4,1                       | 2.2   | 6,6     | 8,9      | 2,8    | 2,6                        |
| Detober         | 8,7<br>5,9<br>3,9<br>8,3<br>4,3 | 8,9                       | 6,6   | 5,4     | 9,6      | 3,5    | <b>、3,</b> 6               |
| Movbr.          | 8,9                             | 6,4                       | 3.6   | 4,6     | 7,6      | 1,8    | <b>2,</b> 5                |
| Decbr.          | 8,3                             | 7,0<br>4,8                | 2,1   | 2,9     | 4,1      | 1,4    | 2,9                        |
| <b>D</b> Rittel | 4,3                             | 4,8                       | 2,8   | 4,2     | 5,7      | 2,5    | 2,4                        |
| Winter          | 2,8                             | 5,8                       | 2,3   | 3,1     | 4,6      | 1,9    | 2,2                        |
| Frühling        | <b>5</b> ,9                     | 4,4                       | 2,2   | 3,5     | 5,0      | 2,4    | 1,7                        |
| Commer          | .4,1                            | 8,0<br>6,5                | 1,5   | 4,6     | 4,6      | 2,9    | 2,7<br>2,9                 |
| Herbst          | 6,2                             | 6,5                       | 5,1   | 5,5     | 8,7      | 2,7    | 2,9                        |

Wenn die Bahl der Regentage in dem südlichen Theile des Rhonethales auch flein, der himmel einen großen Theil des Sahres heiter ift, fo find baffir die einzelnen Dieberschläge im Durchschnitte besto reichlicher; Die Pflanzen erhalten badurch binreichende Rahrung, und bie Quellen werden genügend gespeift; fand aber einmal ein Riederschlag Statt, bann vergeben Bochen und oft Monate, che es im Sommer aufs Reue regnet. Im Berbfte wird dann mit der Bahl der Regentage jugleich die tage lich herabfallende Baffermenge größer; ba die Barme bes Lanbes nun geringer wird, als die bes füdlicher liegenden Deeres, fo muß die Richtung der Winde in Diefer Jahreszeit eine Abandes Diefes Borberrichen ber Berbftregen läßt fic rung exleiben. noch bis Genf verfolgen, und entschiedener als bei ber Bertheilung ber gangen Wassermenge im Jahre erkennen wir an biesem Orte ben Ginfluß des mittellandischen Meeres; wenig größer als im Winter ift Die tägliche Wassermenge im Sommer, während bas innere Frankzeich ein bedeutenberes Uebergewicht ber Sommerregen zeigt.

In Italien zeigt sich ein ähnliches Berhältniß in den versichiedenen Gegenden, und es wird dadurch eben so wie in Frankreich ber bereits oben (S. 481) angegebene Grund für die ver-

schiedenen Begetationsverhältniffe wenig entfernter Gegenden bestätigt. Wir finden hier nämlich folgende Zahl von Regentagen.

| Monat         | Rom    | Padua ' | Turin |
|---------------|--------|---------|-------|
| Januar        | 11,6   | 10,2    | 6,9   |
| Sebruar       | 10,4   | 7,9     | 4,8   |
| März          | 13,4 . | 10,3    | 7,6   |
| <b>U</b> pril | 11,8   | 11,7    | 9,1   |
| Mai           | 9,2    | 11,2    | 11,3  |
| Junius        | 7,0    | 13,1    | 8,4   |
| Julius        | 4,0    | 8,9     | 5,9   |
| August        | 4,3    | 9,1     | 4,8   |
| September     | 7,0    | 7,9     | 5,5   |
| October       | 13,0   | 10,8    | 7,6   |
| November      | 13,3   | 12,3    | 7,9   |
| December      | 15,0   | 12,6    | 6,7   |
| Jahr          | 120,0  | 126,0   | 86,5  |
| Winter        | 30,8   | 24,4    | 21,2  |
| Frühling      | 28,7   | 26,4    | 32,4  |
| Sommer        | 12,7   | 24,7    | 22,1  |
| Herbst        | 27,8   | 24,6    | 24,3  |

Während in dem westlichen Theile der Halbinsel die Zahl der Regentage im Sommer sehr klein ist, sind diese Tage in Padua im ganzen Jahre ziemlich gleichförmig vertheilt, und eben diese scheint von Turin zu gelten, wo freilich die geringe Zahl von Regentagen das Resultat etwas verdächtig macht.

Eben diese Regenlosigkeit des Sommers scheint allenthalben um das mittelländische Meer vorherrschend zu seyn. Bon aus führlicheren Journalen kenne ich nur zwei, das von Falbe don Julius 1824 bis October 1827 zu Tunis <sup>94</sup>), und das von Russel zwei Jahre hindurch zu Aleppo <sup>95</sup>), obgleich der lettere Ort schon zu weit pon der Rüste entfernt ist, um noch hieher ge rechnet zu werden. Diese beiden Orte zeigen folgende Ber hältnisse:

<sup>94)</sup> Poggenderff's Annalen XIV, 627.

<sup>95)</sup> Gotte Mém. II, 196.

| Monat          | Meppo | <b>Z</b> unis |
|----------------|-------|---------------|
| Januar ·       | 10    | 13,0          |
| Februar        | 7     | 8,0           |
| März           | 6     | 8,3           |
| <b>Upril</b>   | 8     | 5,7           |
| Mai            | 4     | 5,3           |
| Zunius         | . 1   | 3,0           |
| <b>J</b> ulius | 0     | 1,0           |
| <b>A</b> ugust | O     | 3,7           |
| September      | 2     | 5,8           |
| October        | 3     | 9,7           |
| Movember .     | 5     | 8,0           |
| December       | 8     | 8,7           |
| Zahr           | `54   | 80,2          |
| Winter         | 46,3  | 37,0          |
| Frühling       | 33,3  | 24,1          |
| Sommer         | 1,9   | 9,6           |
| Derbft         | 18,5  | 29,3          |

Wahrscheinlich gilt auch ganz dasselbe von Griechenland. Auf Areta kann man vom Anfang Mai gewöhnlich und sicher darauf rechnen, daß die Ende August auch nicht das mindeste Wölken am himmel wahrgenommen wird 96); eben so regnet es in Unter segypten, namentlich in Alexandrien vorzugsweise im Winter, besonders vom December die April 97); ganz dasselbe sindet im peträsschen Arabien Statt 98). In Mesopotamien scheint eine ähnliche Vertheilung der Regentage durch die sprische Wüste erszeugt zu werden, wenigstens bemerkt Wansled, daß es dort nur im Winter regne 99), und dieses wird auch durch die Beobsachtungen von Beauch am pzu Bagdad bewiesen 1000), nach denen von 23 Regentagen im Laufe des Jahres 1783 14 im Wins

<sup>96)</sup> Siber Rreta II, 87.

<sup>97)</sup> Korte'Reife burch Egypten in Paulus Sammlung 11, 177. 186.

<sup>98)</sup> Rüppel Reise S. 244.

<sup>99)</sup> Paulus Sammlung III, 18.

<sup>100)</sup> Cotte Mém. 11,251.

ter, 2 im Brifflinge, teiner im Sommer und 7 im Berbfte einstraten.

Wie die Bertheilung der Regentage in den übrigen Belttheilen beschaffen fep, vermag ich aus Mangel an Beobachtungen nicht zu bestimmen. Die Militar = Chirurgen in ben vereinigten Staaten haben an verschiedenen Orten zwar ebenfalls die Beschaffenheit bes Wetters aufgezeichnet, aber bie Bet, wie Lovell Die Refultate Diefer Aufzeichnungen mitgetheilt bat, macht eine jede Bergleichung unmöglich. Im Allgemeinen werden bie Tage in vier Abtheilungen gebracht: heitere, bewolfte, Regen = und Satte der Bearbeiter Diefer Lagebücher angegeben, wie oft es geregnet ober geschneit hatte, fo liefe fic biefe Bu sammenstellung benuten. Da nun aber die Summe ber zu biefen vier Rubrifen gehörigen Tage gleich ber Bahl ber Tage im Laufe bes Monates, und da ein Regentag auch meiftens ein bewölfter ift, ba bas Better an bemfelben Tage jugleich heiter und bewölft mit Regen fenn fann, fo ift begreiflich, daß auf diefe Art die Bahl der Regentage ju flein wird, und es wirdaine Bergleichung diefer Beobachtungen mahricheinlich nur zu irrigen Refultaten führen.

Blicken wir jest auf die wichtigsten Resultate zurnick, welche wir über die Entstehung und Vertheilung des Regens kennen geternt haben, so beweisen alle Thatsachen die Richtigkeit des von Hutton entwickeiten Sates, daß nämlich sogleich ein Niederschlag erfolgt, sobald zwei mit Dämpsen fast gefätzigte Luftmassen von ungleicher Temperatur mit einander gemischt werden. Wenn auch die bisher angestellten Wessungen des Nieder; schlages nur in einem kleinen Theile der Erde in hinreichender Bollkändigkeit vorgenommen sind, so können wir doch folgende Gesetz als der Wahrheit nahe kommend ausstellen:

1) In einigen Gegenden der Erde regnet es fast gar nicht, indem die ftart erwärmte Luft nicht so viel Dampfe ent balt, daß felbst bei ftarter Temperaturdepreffion ein Rieder-

schlag Statt sinden könne. Zu diefen gehören die großen, fast aller Begetation berandten Genen außerhalb der Wendekreise. Die Sahara bietet uns das merkwürdigste Beffpiel dieser Art dar.

- 2) Auf dem hohen Weere ist der Regen da sehr seiten, wo der Passat mit großer Regelmäßigkeit weht. In den Gesgenden, welche an der Polargränze der Passate liegen, regnet es nur, wenn sich die Sonne in der entgegengesetzten Palbkugel besindet. An den Nequatorialgränzen beider Passate dagegen sinden das ganze Jahr hindurch reichliche Riederschläge Statt.
- 3) Zwischen den Wendekreisen giebt es nur zwei Jahreszeiten, die trockene und die naffe. Lettere sindet dam Statt, wenn sich die Sonne in derselben Halblugel besiebet, in welcher der Ort liegt; die Gränze der Gegend, in welcher es regnet, rückt zugleich mit der Sonne nach Norden und nach Süden. Um frarken scheinen die Regen an einem Orte dann zu seyn, wenn sich die Sonne im Zenith des selben besindet.
- 4) Rur hind oft an macht von diefer Regel eine Ausnahme, indem die Regenzeit auf der öftlichen Liffte zur Zeit des RO-Moussons, auf der westlichen zur Zeit des SW-Moussons, auf der westlichen zur Zeit des SW-Moussons Statt findet. Die Insol Ceplan zeigt uns diesen Wechsel im Kleinen ebenfalts.
- 5) Das Berhalten des Regens zur Zeit der naffen Jahreszeit weicht von dem in unseren Segenden sehr bedeutend ab. Während es in unsern Segenden sehr häufig Lag und Nacht ohne Unterbrechung regnet, geht die Sonne zwischen den Wendekreisen bei heiterem himmel auf, erft segen Mittag bilden sich die Wolken, zur Zeit der größten Lageswärme

- erfolgt ein mehr oder minder ftarter, Regen, und beim Somenuntergange ift der himmel gewöhnlich heiter.
- 6) Entfernt man sich an der Westkliste des alten Continents gegen Norden, so sinden wir in Portugal eine Region, in welcher die Sommerregen fast ganz fehlen, wahrscheinlich, weil der aufsteigende heiße Luftstrom der Sahara den Niederschlag in den oberen Schichten der Atmosphäre verhindert.
- 7) Rördlich von den Pprenäen dagegen finden wir fast das ganze Jahr hindurch mehr oder weniger reichliche Ries derschläge.
- 8) Hatersuchen wir die Bedingungen, unter benen fic ber Regen in dem nördlich von Pprenken und Alpen liegenben Theile von Europa vorzüglich zeigt, fo laffen fic bier zwei Gruppen von Climaten unterscheiben, welche ich die von Mittel : Europa und Schweden nenne, jener regnet es vorzugsweise bei westlichen Winden, beren Richtung in einzelnen Gegenden durch Gebirge abgeandert wird; indem aber diese westlichen Binde ben Ramm ber scandinavischen Gebirge erreichen, verlieren fie ihr Baffer und baber find in Schweden die öftlichen Winde die Regen bringenden. Diefes Berhalts nik zeigt sich auch in Kinnland und läßt sich mahrschein lich noch tief in das Innere von Rufland verfolgen. Petersburg und Moscau scheinen an der Granze beider Gruppen von Climaten ju liegen, und daher finden wir an keinem von beiden Orten einen vorherrichenden Re genwind.
- 9) Wenn wir von der Westfüste Englands nach dem Innern von Europa übergeben, so nimmt sowohl die Menge

des jährlich herabfallenden Wassers als auch die Zahl der Regentage ab, und nur an der Gränze der ers wähnten elimatischen Gruppen scheint die Zahl der Ries derschläge bedeutender zu werden.

- 10) Daneben ändert sich zugleich die Bertheilung des Resgens im Jahre. An der Westfüste Englands sind die Regen im Winter bedeutender als die Sommerregen, so wie wir aber tiefer landeinwärts gehen, erhalten diese das Uebergewicht über jene. Am auffallendsten tritt dieser Segensaß zwischen dem Sontinentals und Sees Elima in Scandinavien hervor, indem westlich von der Bergkette die Winterregen sehr reichlich sind, während sie in Schweden fast ganz sehlen. Dieselbe Zunahme des Uebergewichts der Sommerregen, welche uns die Entfernung von der Küste des atlantischen Meeres zeigt, treffen wir auch an, wenn wir höher in die Atmosphäre steigen.
- 11) Eine besondere climatische Gruppe bilden das südliche Frankreich und Italien. Der heiße Luftstrom der Sashara verhindert zur Zeit seiner größten Lebhaftigkeit im Sommer die Condensation der Dämpse, und daher sehlen dann die Regen fast ganz. Steigen wir das Thal der Rhone auswärts, so wird der Einfluß des Windes durch die Unebenheiten des Bodens geschwächt und die Sommersregen nehmen zu. Aehnliche Störungen bewirken die Apenninen in Italien, und daher haben Elima und Begetation der Segend von Genua einen ganz andern Charakter, als in der kombardei. Versolgt man aber die Vertheilung des Regens in der Ebene zwischen Alpen und Apenninen, so sindet man auch hier dieselbe Zunahme der Sommersregen mit der Entsernung von der Rüste, als im übrisgen Europa.

- 12) Der für Europa gegebene Gegenfatz zwifchen Continental: und Sees Sima scheint sich auch in andern. Welttheilen zu zeigen, wenigstens ist dieses der Fall an der Westelliste America's und in Neus Holland.
- 13) Kinftige Beobachtungen müßen geigen, ob wir an in Oftfäste America's einen allmähligen Uebergang von im Ragenverhälmissen höherer Breiten zu denen der Auste selbt noctialgegenden sinden, so daß wir an der Küste selbt weiter nach Süden ein immer größeres Vebergemicht der Commervegen antressen, dis wir endlich tropische Regmerhalten; oder ob die höheren Breiten von den niedern eben so wie an der Westfüste Europa's durch eine Rezion getvennt sind, in welcher die Sommerregen gang fehlen.

## Drudfehler.

- 6. 22 3. 3 von unten lefe man bes Ganzen ftatt bas Ganze.
- \_ 85 \_ 8 lies Marimum für Minimum.
- 90 legte 3. I. unferen ft. näheren.
- 96 3. 19 1. unmittelbar ft. unmittelbaren.
- \_ 107 22 1. Medium ft. Minimum.
- \_ \_ \_ 26 l. bicfe ft. jene.
- 111 31 L. ju folden Beiten ft. ju Beiten.
- 127 6 gehört die Unm. ₽) ju Capftabt.
- 128 16 ift zu lesen: die Wärme des April im Allgemeinen etwas zu flein, die des October etwas zu groß.
- 128 3. 23 l. verglichen ft. verschen.
- 129 3 L. unterscheibet ft. entscheibet.
- \_ 180 12 l. Polarkreise ft. Wendekreise.
- \_ \_ \_ 23 I. eintheilen ft. mittheilen.
- 135 6 %. Sohe ft. Dige.
- - 16 1. Westfüste ft. Oftfüste.
- 151 27 I. Strömungen ft. Störungen.
- \_ 158 \_ 8 1. Anemometer ft. Barometer.
- 195 6 L. eben fo wenig ft. eben wenig.
- \_ 201 \_ 17 fege man hinter das zweite ebenfalls " Mouffons."
- 207 26 1. wir ft. sich.
- \_ 267 \_ 1 ift zu lefen: Als Burdhardt nach feiner Reise burch bie nubifche Bufte.
- \_ \_ \_ 12 I. trodner Luft auf feuchte Körper ft. feuchter Luft auf trodne Körper.
- 312 8 v. u. l. welche die Atmosphäre bei dieser Temperatur enthalsten kann.
- 383 18 füge man hingu Fig. 12.



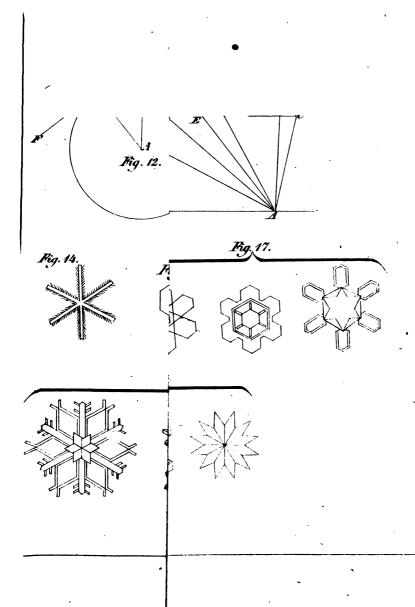







